

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





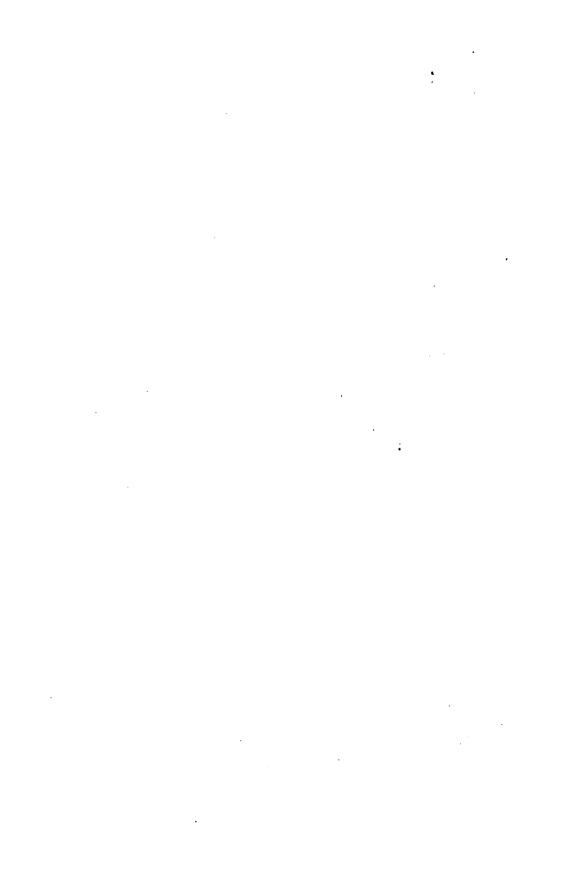

•

.

•

•

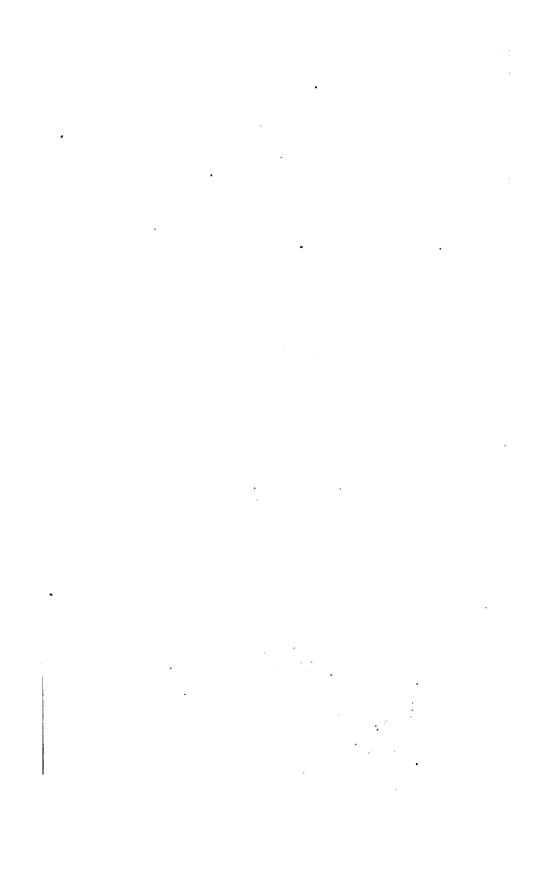

## Torfo.

Runft, Runftler und Runftwerke der Alten.

Bapier
aus der mechanischen Bapier:Fabrit
der Gebrüder Vieweg zu Wendhaufen
bet Braunschweig.

# Torfo.

# Kunft, Künftler und Kunftwerke der Alten.

Von

Abolf Stahr.



Erfter Theil.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1854.

Der Autor behalt fich bas Recht ber Uebersetzung in bas Englische unb anbere frembe Sprachen vor.

### Seinem Freunde

# Julius von Hennig auf Plonchott

in berglicher Freundschaft

zugeeignet

von

Abolf Stahr.

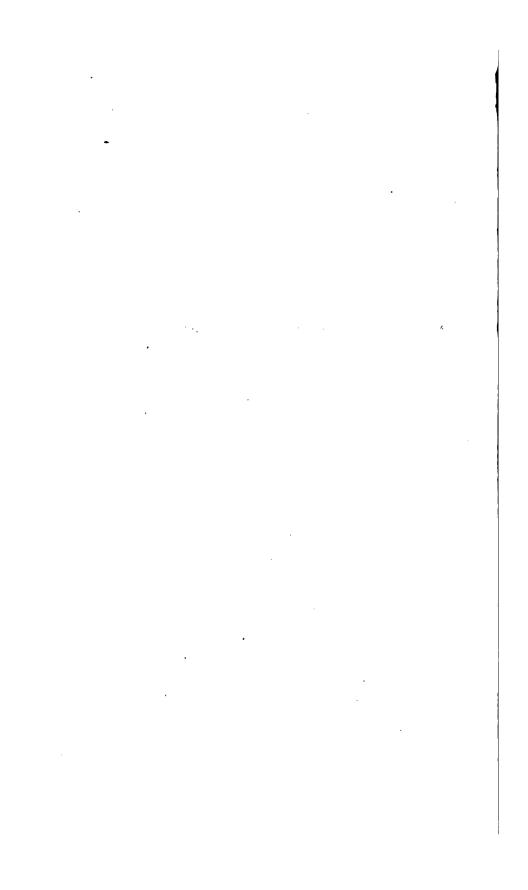

#### Mein theurer Freund!

Deiner vielbewährten Theilnahme empfehle ich mit diefer Bidmung eine Arbeit, an die ich manche Jahre fleißiger Studien und Beobachtungen gewendet und als deren Hauptzweck ich mir vorgefest habe: der alten Runft und ihren Hauptwerken, — und zwar zunächst der bildenden Runft, die Aufmerksamkeit und Neigung des größeren Publikums zu gewinnen.

Ich habe dieses Buch Torso genannt, nicht nur weil unser ganzes Biffen von der alten hellenischen Kunft, von ihren Künstlern und Kunstwerken ebensowohl, wie Alles, was uns von ihren Leistungen übrig geblieben, selbst nur ein Torso ist, — ein Torso, noch ärger verstümmelt,
noch schwieriger zu deuten oder gar zu ergänzen als jener weltberühmte
Torso des Batikan, der vor allen diesen Namen trägt. Ich wählte diese
Bezeichnung auch darum, weil die Art und Beise der Behandlung, deren
ich mich in meinem Buche bedienen zu müssen glaubte, selbst jener Beschaffenheit des Gegenstandes entspricht.

Die wenigen Trummer, welche uns das Schickfal gegonnt hat von der unzählbaren Fülle schöpferischer Kunstgestaltung des antiken Lebens, dessen herrlichkeit es mit seinem ehernen Fußtritte zertrummerte, — sie reichen weit nicht aus, um auch nur annähernd ein vollständiges Bild zu geben von dem geschichtlichen Entwickelungsgange der alten Kunst. Mir schien es darum vortheilhafter, die bedeutendsten der uns erhaltenen Werke griechischer Bildkunst zum Mittelpunkte einer Reihe von Darstel-lungen zu machen, und aus der genauen Schilderung dieser Werke und aus den spärlichen Nachrichten über die großen alten Meister, auf welche sie zurückzusühren sind, den Zusammenhang der bildenden Kunst mit der Geschichte und Kultur, mit den politischen, religiösen und socialen Lebenseverhältnissen ihrer Zeit hervorgehen zu lassen.

Durch solche Darstellungsweise glaubte ich ferner auch noch einen anderen Zweck zu erreichen. Auf meinen Reisen, besonders aber während meines längeren Aufenthalts in Italien, vermißte ich oft selbst ein Buch, welches dem Besucher der verschiedenen Antikenmuseen Europas das Mittel böte, die wichtigsten und berühmtesten Werke der alten Plastik und Malerei mit Außen für seine ästhetische Bildung betrachten und in ihrer Bedeutung für die alte Kunstgeschichte würdigen zu können. Es schien mir ein verdienstliches Unternehmen, den Blick der zahlreichen Freunde alter Kunst durch eine genaue Beschreibung dieser Berke, inzmitten der verwirrenden Masse solcher Sammlungen, auf das Bortresselichte und Bedeutendste zu beschränken und für das allseitige Berständniß desselben zu schärfen.

Aus diesem eigenen Bedurfniffe ift der Plan zu diesem Buche entsftanden, das somit gar wohl als eine Ergänzung meines italienischen Reisewerks betrachtet werden tann. Es ift teine Runftgeschichte im ftrens gen Sinne des Borts; aber ich denke, daß sich aus den Einzelbildern

des Buchs dennoch fur den finnvoll aufmerkfamen Lefer eine Art von Entwickelungsgeschichte der hellenischen Bildkunft erbauen soll. Und jedenfalls hoffe ich, daß es ein Buch sei, an deffen hand sich der Leser in jedem der großen europäischen Museen alter Runft über das Wichtigste und Wesentlichfte, dem er seine Aufmerksamkeit zu schenken hat, leicht zu orientiren im Stande sein wird.

Benn es Dir, mein theurer Freund, auf Deiner Reise in das Land ber Schönheit einst diesen Dienst leistet, so ist mir damit zugleich ein personlicher Bunfch erfüllt.

Berlin, im Auguft 1854.

Abolf Stabr.

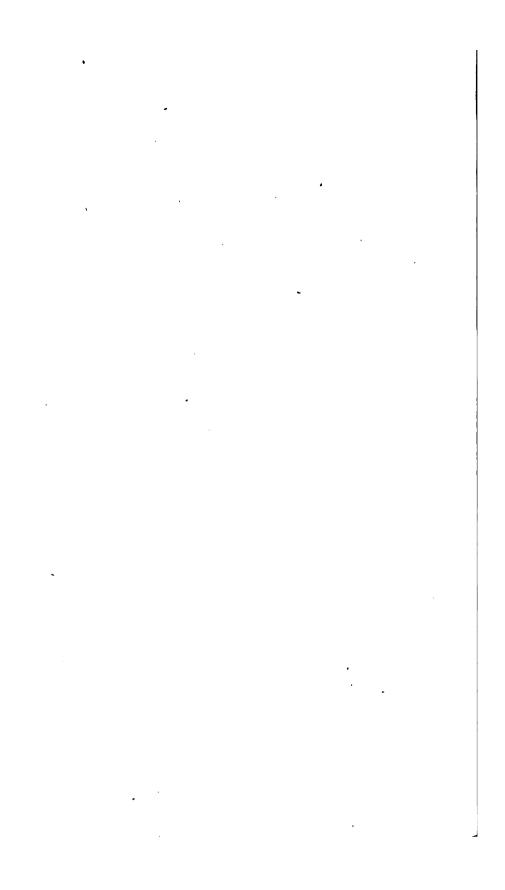

### Inhalts : Bergeichniß.

#### Erfte Abtheilung.

|      |                                                   | Geite                  |
|------|---------------------------------------------------|------------------------|
| I.   | Ratur, Land und Bolf ber Griechen                 | 1- 20                  |
|      | Die Griechen und ihre Götter                      | 15                     |
|      | Der griechische Staat                             | 18                     |
| Π.   | Dabalos                                           | <b>21</b> — <b>3</b> 6 |
| III. | Bufammenhang ber hellenischen Runft mit bem       |                        |
|      | Drient                                            | 37 54                  |
| IV.  | Die zwei hauptepochen ber griechischen Blaftif    | <b>55— 84</b>          |
|      | 1. Bon Dabalos bis Phibias                        | 57                     |
|      | 2. Bon Phibias bis Habrian                        | 68                     |
| V.   | Aeltefte erhaltene Sauptwerfe ber griechischen    |                        |
|      | Sfulptur                                          | 85- 94                 |
|      | 1. Das köwenthor zu Mykena                        | 87                     |
|      | 2. Das Relief von Samothrate                      | 90                     |
|      | 3. Die lycischen Stulpturen                       | _                      |
|      | 4. Tempelskulpturen von Selinus                   | 91                     |
| VI.  | Tempelgiebel und ihre plaftifche Bergierung       |                        |
|      | bei ben Alten                                     | 95-108                 |
| VIJ  | . Die äginctischen Bilbwerke                      | 109-134                |
|      | Aegina und feine Bebeutung in ber Runftgefchichte | 111                    |
|      | Entbeckung ber Bilbwerke                          | 113                    |
|      | Romposition ber westlichen Giebelgruppe           | 114                    |
|      | Befchreibung ber Figuren                          | 116                    |
|      | Technische Behandlung                             | 119                    |
|      | Proportionen, Ropfe, Gefichtsausbruck             | 120                    |
|      |                                                   |                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • titt  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | Das Lächeln ber Aegineten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121     |
|       | Die äginetische Runft in ihrem Berhaltniß gur früheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|       | und späteren Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128     |
|       | Onatas ber große Aeginetische Runftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|       | Meußerlichfeiten ber erhaltenen Bilbwerfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132     |
| VIII. | melel a succession on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134-170 |
|       | Lebensumftanbe bes Runftlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135     |
|       | Beitverhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|       | Berifles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|       | Phibias und Berifles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145     |
|       | Das Bublifum ber griechischen Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|       | Die Ibeale bes Phibias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|       | A. Das Atheneibeal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _       |
|       | Rotoffalbilbfaule ber Athene Bromachos aus Erg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|       | Die Bemnifche Athene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _       |
|       | Charafter bes Minervenibeals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|       | Erhaltene Athenebilber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101     |
|       | 1. Die Ballas von Belletri im Louvre zu Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155     |
|       | 2. Die Minerva Chigi in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|       | and continued of the state of the continued of the contin | 157     |
|       | 4. Die Ballas in Billa Albani zu Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|       | B. Das Jupiteribeal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|       | Phibias' Gehülfen bei biefem Berfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160     |
|       | Beschreibung bes Werks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| -     | Schickfale beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164     |
|       | Erhaltene Nachbildungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|       | 1. Der Jupiter von Otricoli (vgl. S. 161)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165     |
|       | 2. Der Jupiter Berospi in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166     |
|       | Andere Werke bes Phibias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|       | Sagen über bas Lebensenbe bes Runftlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| IX. I | ie Parthenonffulpturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171-222 |
|       | Die Afropolis von Athen und ihre Bauwerfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177     |
|       | Der Parthenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183     |
|       | Sinn und Gehalt ber Parthenonsbildwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _       |
|       | Befdreibung ber Bildwerte in ben Giebelfelbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187     |
|       | » » in ben Metopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190     |
|       | » » » am Fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191     |

|     |                                                         | Geite   |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|
|     | Schicksale bes Parthenon                                | . 195   |
|     | Carrey's Beichnungen vom Jahre 1672                     |         |
|     | Berstörung bes Parthenon burch Königsmark               |         |
|     | Lord Elgin's Raub                                       | 201     |
|     | Ueberficht ber erhaltenen Reste                         | 203     |
|     | a) Bon den Metopen                                      |         |
|     | b) Bom Friese                                           | 204     |
|     | c) Bon ben Giebelgruppen                                | . —     |
|     | Die Darstellungen ber Metopen                           |         |
|     | Der Banathendenzug bes Cellafrieses                     | 207     |
|     | Die Refte ber Giebelstatuen                             | 213     |
|     | Einzelnes.                                              |         |
|     | 1. Die beiben Gruppen rubenber Frauengestalten          | 216     |
|     | 2. Syperion und sein Roßgespann                         | 218     |
|     | 3. Pferbekopf von bem Bagen ber Nacht                   |         |
|     | 4. Fris und Rife                                        | 219     |
|     | and the total data.                                     |         |
|     | 6. Torso bes Boseidon und ber Athene                    |         |
|     | 7. Der Ilissos (vgl. S. 214)                            | 220     |
|     | 8. Weiblicher Roloffalkopf                              | 221     |
| X.  | Die Roloffe von Monte Cavallo                           | 223-248 |
|     | Größe bes Eindrucks                                     |         |
|     | Bebeutung ber Dioskuren für Rom                         | 227     |
|     | Schicksale bes Werks (vergl. S. 225)                    | 229     |
|     | Die Inschriften                                         | 230     |
|     | Autoritäten für die Richtigkeit berfelben               | _       |
|     | Die Dioskuren find Ropien berühmter Bronzeoriginale .   |         |
|     | 3hr Runstwerth                                          |         |
|     | Winckelmann und das Koloffale                           | 285     |
|     | Mittelalterliche Sage von ben Koloffen                  |         |
|     | Jepige Aufstellung (vergl. S. 243)                      | 236     |
|     | Befchreibung ber beiben Gruppen                         | 239     |
|     | Motiv ber Stellung                                      |         |
|     | Berhaltniß ber Gestalt ber Diosfuren zu ben Roffen      |         |
|     | Bergleichung bes Phibiaffischen Koloffes mit bem bes    |         |
|     | Praxiteles                                              |         |
|     | Die Roffe                                               |         |
|     | Bergleich der Diosfuren mit dem Borghefischen Fechter . |         |
|     | Rachahmungen bes Motivs                                 | 247     |
| XI. | Alfamenes und bie Stulpturen bes Apollo=                |         |
|     | tempels zu Baffa                                        |         |
|     | Entbedung bes Tempels und feiner Stulpturen             |         |
|     | Bahl des Gegenstandes in den Friesbildern               | 254     |

|                                                    |   |   | Sent         |
|----------------------------------------------------|---|---|--------------|
| Die Kunstgestalt ber Amazonen                      |   |   |              |
| Der Amazonenkampf                                  | • |   | 260          |
| Der Centaurenkampf                                 | • | • | 263          |
| Birfung füre Auge                                  |   |   |              |
| Alfamenes, Phivias' Schüler, Bilbner bieses Werks  | • |   | 272          |
| XII. Polyflet und die Juno Ludovisi                |   |   | 275-290      |
| Einbruck ber Juno Lubovisi zu Rom                  |   |   | 277          |
| Die Argivische Juno Polyklet's                     |   |   | 279          |
| Erhaltene Junofopfe                                |   |   | 281          |
| Junokopf ber Gallerie zu Florenz                   |   | • |              |
| Andere Werke Polyklet's                            |   |   |              |
| Der Diabumenos                                     |   |   | 284          |
| Der Apornomenos                                    |   |   |              |
| Salbender Athlet                                   |   |   |              |
| Burfelspielende Mabchen (in Berlin)                |   |   | _            |
| Hermesibeal                                        |   |   |              |
| Der Merkur bes Belvebere                           |   |   | 285          |
| Kanephoren                                         |   |   | <b>286</b> . |
| 00 f. W 10 - 0                                     |   |   |              |
| Ruhm bes Künstlers                                 |   |   | 289          |
| XIII. Myron und ber Diskobol                       |   |   | 291-302      |
| Phibias, Polyklet und Myron                        |   |   | 298          |
| Myron's Ruh                                        |   |   | _            |
| Myron's Diskuswerfer                               |   |   |              |
| Runftlerifche Eigenthumlichkeit Mpron's            |   |   | 298          |
| Seine phantastischen Schöpfungen, Seeungeheuer ic. |   |   |              |
| Lebensnachrichten über ihn                         |   |   | 301          |
| XIV. Stopas und Praxiteles                         |   |   | 303-394      |
| Die brei großen Meister bes vierten Jahrhunderts . |   |   | 306          |
| Geift ihrer Zeit                                   |   |   |              |
| 1. Stopas und feine Ibealfcopfungen                |   |   |              |
| Der Mars Lubovist                                  | • | • | 800          |
| Die Göttin Hestia                                  | • | • | 919          |
| Das Medusenibeal und die Medusa Rondanini          |   |   |              |
| Schlafende Mebufa ber Billa Lubovifi               |   |   |              |
| Sage von der Medusa und ihrer Schönheit            |   |   |              |
| Stopas' Apolloideal                                |   |   |              |
| Sein Apollo Citharöbus                             |   |   |              |
| Der Apollo Citharobus des Batikan                  |   |   |              |
| Der Apollo Barberini in Munchen                    | • | • | 890          |
| Bahlreiche Darstellungen bes Apollon im Alterthum  |   |   |              |
| Stopas' Triumphaug bes Achilleus                   |   |   |              |
| Rereibe in Florenz                                 |   |   |              |
| Areceive in Aroceuf                                | ٠ | • | 024          |

|                                                              | Gen         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Brariteles                                                | 325         |
| Lebensverhältnisse und Charakter                             |             |
| Die Schönheit, bie jur Liebe reigt, fein Biel                | <b>32</b> 6 |
| Der Marmor sein Hauptmaterial                                | 327         |
| Sein Ibeal ber Aphrobite                                     | 328         |
| Die Rnibische Benus                                          | 329         |
| Die Knibier und das Kunstwerf                                | _           |
| Prariteles und feine Geliebte                                | 332         |
| Ractheit bes Benusibeals *)                                  | 334         |
| Größeverhaltniß beffelben im Bergleich zu ber Roloffalbil-   |             |
| bung anderer Götter                                          | 385         |
| Motiv ber Knibifchen Benus                                   | <b>33</b> 6 |
| Bebeutung bes Gewandmotivs                                   | 838         |
| Die berühmteften erhaltenen Benusstatuen                     | 339         |
| Radte: 1. Die Medizeische Benus zu Florenz                   | _           |
| 2. Antife Ropie berfelben in Dresben                         | 343         |
| 8. Die Kapttolinische Benus                                  |             |
| 4. Die Benus von Troas im Balaft Chigi zu Rom                | 347         |
| Erhaltene Rachbilbungen ber Anibifden Benus                  |             |
| bes Brariteles                                               |             |
| 3mei Benusftatuen bes Bio = Clementin. Rufeums zu Rom        | _           |
| Gine Benus ber Billa Borghefe, eine andere ber Billa Lubovif | í           |
| Benuestatue in ben Magazinen bes Batifan                     | 849         |
| Benus Braschi in München                                     |             |
| Befleibete Benusftatuen                                      |             |
| Benus von Milos im Louvre                                    | 351         |
| Benus von Capua im Mufeo Borbonico zu Reapel .               | 354         |
| Benus von Arles im Louvre                                    |             |
| Aeltere befleibete Benusftatuen von Prariteles               |             |
| Benus genitrix im Louvre                                     |             |
| Prariteles' Thespischer Eros                                 | 357         |
| Erhaltene Ropien bes Praritelifchen Erosibeale               |             |
| 1. Der Eros bes Batifan                                      |             |
| 2. Der Elgin'sche Eros                                       |             |
| Brariteles' Darftellungen bee Dionpfifchen                   |             |
| Rreises                                                      | 360         |
| Erhaltene Rachbildungen bes Braritelifchen                   |             |
| Dionpsos.                                                    |             |
| 1. Der sogenannte Sarbanapallos im Batifan                   | _           |
| 2. Marmortorfo bes Bacchus im Batifan                        | 362         |
| 3. Der Bacchus bes Louvre                                    |             |
|                                                              |             |
|                                                              |             |

<sup>&</sup>quot;) Bergl. den Abichnitt: Radtheit der griechischen Plaftit G. 549 ff.

|                                                      | Geite       |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Die Runftbildung ber Sathen ober Faune               | 365         |
| Der Satyr periboetos, bas Ibeal ber Gattung          | . —         |
| Erhaltene Rachbilbungen bee Braritelifden Sa:        |             |
| turibeals.                                           |             |
| Der Rapitolinische Faun                              |             |
| Die Runftgeftalt ber bartigen Satyrn                 |             |
| Der Borghefifche Silen mit bem Bacchusfinbe          |             |
| Brariteles' Darftellungen aus bem Rreife bes         |             |
| Apoll und ber Artemis                                | 368         |
| Diana Colonna im Berliner Rufeum                     | _           |
| Diana von Berfailles                                 |             |
| Apollo Sauroftonos                                   |             |
| Brariteles' Geftaltung ber Demeter (Geres)           |             |
| Garad bar Milla Marchas                              | 372         |
| Ceres ber Billa Borghefe                             | 31Z         |
| Römische Raiserinnen als Ceres                       | _           |
|                                                      |             |
| Riobe und die Riobiden                               | 373         |
| Ungewißheit bes Alterthums, ob bie Gruppe vom Sto-   |             |
| pas ober Praxiteles                                  |             |
| Die Sage von ber Riobe                               |             |
| Blaftifche Behandlung berfelben von Phibias          | 375         |
| Brariteles' Werf                                     | 376         |
| Aufftellungsort und Komposition                      | _           |
| Ausbrud ber Riobe, Berhaltniß ihrer Geftalt gur Um-  |             |
| gebung                                               | 377         |
| Die Florentiner Statuen                              |             |
| Eintheilung ber erhaltenen Statuen in vier Gruppen . |             |
| Erfte                                                | 379         |
| Zweite                                               | _           |
| Dritte                                               | <b>3</b> 80 |
| Bierte                                               |             |
| Die Lochter der Niobe, im Berliner Museum            |             |
| Der Ilioneus ber Münchner Glyptothef                 | 382         |
| Die strafenben Götter                                | 383         |
| Andere Darftellungen ber Niobibensage                | 385         |
| Brariteles' Charafter und Lebensumftande             |             |
| Seine Söhne und Schüler                              |             |
| Die Gruppe ber Ringer in Floreng                     |             |
| Lev ch ar es und fein Raub bes Ganymeb               |             |
| Ganymed vom Abler getragen, im patikanischen Ruseum  |             |
| Das horagische Denkmal bes Lysikrates                | 390         |
|                                                      | 500         |

#### 3weite Abtheilung.

|                                                              | Geite       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| XV. Stellung ber Runftler im hellenifchen Leben              |             |
| Irrige Ansichten über biefelbe                               | 397         |
| Roberne Anfichten über Runftlerlaufbahn und Beruf            |             |
| Blaton's und Ariftoteles' Anfichten über Runft und Runftler  |             |
| Bas ift banaufifch im hellenischen Sinne                     | 406         |
| Runft und Handwerf im Alterthum                              | 407         |
| Die Begriffe Demiurgos und Cheironar                         | 414         |
| Blaton's ästhetischer Rigorismus                             | 416         |
| Der Maler Zeuris und bie Krotoniaten                         | 418         |
| Folgerungen aus biefer Erzählung                             | 420         |
| Untergang aller alten Runftschriften und Werfe über Runft-   |             |
| geschichte und Runftler                                      | 423         |
| Beweife für die Achtung der Runftler im hellenifchen Leben   | _           |
| Selbstgefühl ber alten Runftler                              |             |
| Chrenbezeugungen vom Bolt                                    |             |
| Chrenbezeugungen von Fürften                                 |             |
| Ausgezeichnete Runftler mit bem Chrenburgerrecht belohnt     |             |
| Barrhafius der große Maler                                   |             |
| Unreine Quelle mancher Anetboten von großen Runftlern        | <b>43</b> 0 |
| Alle griechischen Runftler waren freigeborne Burger          | 432         |
| Die griechischen Runftler waren geiftreiche Danner           | _           |
| Sie befaßen wiffenschaftliche Bilbung                        | 433         |
| Sie waren oft Schriftsteller über ihre Kunst                 | 434         |
| Briechifche Runftler befreundet ober verwandt mit ben erften |             |
| Männern bes Staats                                           | 436         |
| Geehrt vom hellenischen Bundestage                           | 437         |
| Die Gelbfrage und die Ehre ber Arbeit bei ben Alten .        | 438         |
| Honorar der Schriftsteller, Dichter, Sophisten               | 440         |
|                                                              | 441         |
| Die Geringschätzung bes Runftlerstandes als folchen gehört   |             |
| einer späten Beit an                                         | 445         |
| Blutard)                                                     | 446         |
|                                                              | 447         |
| Entschuldigung ber Ansichten beiber                          | 448         |
|                                                              | 449         |
|                                                              | 456         |
| XVI. Die Runft und bie Freiheit                              | 457-472     |
| Anfichten ber Alten, Herobot                                 |             |
| Winckelmann's Annicht                                        | 460         |
| Goethe und die Beimarischen Kunstfreunde«                    | 464         |
|                                                              | 466         |

|                                                                                                                  | Gente       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das englische Parlament über ben Zusammenhang von                                                                |             |
| Runft und Freiheit                                                                                               | 468         |
| Bindelmann's Irrthum                                                                                             | 470         |
| Refultat                                                                                                         | 471         |
| XVII. Das Portrait                                                                                               | 473—58      |
| Sage von ber Erfinbung bes plastischen Portraits bei ben                                                         |             |
| Griechen                                                                                                         |             |
| Liebe und Sehnsucht seine Ersinderinnen                                                                          | 476         |
| Deffentliche Chrenftatuen und private Portraitbenkmaler . Die alteften Standbilber von Menschen bei ben Griechen | 477         |
| find die Athletenbilder und olympischen Stegerstatuen .                                                          | 478         |
| Jemanben win Erz aufftellena                                                                                     | 479         |
| Die Ehrenstatuen bes Harmobios und Aristogeiton                                                                  | 480         |
| Die Komposition biefer Gruppe in einem Relief erhalten                                                           | 481         |
| Denkmal ber helbenmuthigen Leaina                                                                                |             |
| Andere Chrenstatuen zu Athen bis auf Alerander d. Gr.                                                            |             |
| Berbreitung ber Sitte burch Griechenland                                                                         | 483         |
| Beilighaltung folder Denkmäler                                                                                   |             |
| Sie waren meift zugleich einem Gotte geweiht                                                                     |             |
| Bortraitstatuen von Felbherren und Staatsmannern, Dich-                                                          |             |
| tern, Rednern 1c                                                                                                 | 485         |
| Chrenftatuen berühmter Frauen                                                                                    | 486         |
| Ehrenftatuen ichoner Betaren                                                                                     | 488         |
| Ehrenstatuen von Sangerinnen und Tanzerinnen                                                                     | 489         |
| Portraitstatuen von Runftlern nicht befannt (vergl. S. 135)                                                      | 490         |
| Plastifche Runftler, welche als Berfertiger berühmter Por-                                                       |             |
| traftstatuen genannt werben                                                                                      |             |
| Entwidelungegang ber plaftifchen Bortraitfunft.                                                                  | 492         |
| Der Naturalist Demetrius                                                                                         | 493         |
| Der Naturalist Lyfistratus                                                                                       | 495         |
| Ibeale Auffaffungeweise ber alten Bortraitfunft                                                                  | 496         |
| Ihre schöpferischen Bilbungen                                                                                    |             |
| Material ber meiften alten Portraitstatuen (Erg)                                                                 | 497         |
| Portraits großer Schriftsteller, Philosophen, Dichter u. s. w.                                                   |             |
| für Bibliothefen und Mufeen seit der Alexandrinischen                                                            |             |
| Beit                                                                                                             | 498         |
| Das Portrait bei den Römern                                                                                      | 499         |
| Ungeheure Bahl ber Chrenportraitstatuen in Rom und Italien                                                       | <b>50</b> 0 |
| Das Stulpturportrait in ber Raiferzeit                                                                           |             |
| Neue Köpfe auf alte Bilbfaulen gefett                                                                            |             |
| Inschriften an Bortraitstatuen geandert                                                                          |             |
| Bergötterte Darftellung römischer Imperatoren in ber Plastif                                                     |             |
| Bergötterte Darftellung von Brivatversonen                                                                       | 503         |

|                                                     | Geite       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Borhandene Sauptwerte ber plaftifchen Bortrait-     |             |
| funst                                               | 504         |
| I. Griechen.                                        |             |
| 1. Dichter: Comer.                                  |             |
| Farnefischer Ropf                                   | 505         |
| Ropf bes Kapitolinischen Museums                    | 506         |
| Sophofles, Statue bes Lateranmufeums                | _           |
| Euripibes, zwei Ropfe im Dufeo Borbonico und in     |             |
| Mantua                                              | 509         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |             |
| Menander } fixende Statuen im Batikan               |             |
| 2. Gefengeber und Weise :                           |             |
| Solon, Bufte in Floreng                             | 511         |
| Aefop, in Billa Albani                              | 512         |
| 3. Staatsmanner, Rebner und Philosophen:            |             |
| Berifles, hermenbufte in ber Glyptothef gu Dunchen  | 514         |
| Afpafia, hermenbufte im Batifan                     | 515         |
| Alkibiabes, Marmorherme bes Batikan                 | 516         |
| (Sogen.) Phocion, Statue bes Batifan                | 517         |
| Sofrates, herme bes Reapolitanischen Mufeums        | 518         |
| Blaton, Marmorbufte in Floreng                      | _           |
| Ariftoteles, figende Statue im Balaft Spada ju Rom  | 519         |
| » , Statuette ber Billa Mattei ju Rom .             |             |
| Diogenes, ber Cynifer, Marmorstatuette in Billa     |             |
| Albani                                              | <b>52</b> 0 |
| Cpifur, Berfulanifche Brongebufte                   | 521         |
| Demofthenes, Statue bes Batikan                     | 522         |
| Aefchines, Statue bes Dufeo Borbonico               | 523         |
| II. Römer.                                          |             |
| Das Monumentalportrait bei ben Römern               | 525         |
| Römische Könige                                     |             |
| B. Scipio Afrifanus, ber Beffeger hannibal's        | 527         |
| Brongebufte bes Duf. Borbon                         | 528         |
| Marmorbufte bes Rapitolinischen Museums             |             |
| Bompejus, Roloffalftatue im Balaft Spaba in Rom     | -           |
| Mart. Antonius, ber Triumvir, Marmortopf in Floreng | 530         |
| Agrippa, Felbherr August's, Statue im Balaft Gri-   |             |
| mani zu Benedig                                     | 531         |
| Der sogen. Germanicus im Louvre                     |             |
| Cicero, marmorne Koloffalbufte ber Wellington'fchen |             |
| Sammlung                                            | 532         |
| hortenfius, Buftentopf in Billa Albani              |             |
| Julius Cafar, Roloffalbufte in Regpel               |             |

|                                                         | Geite                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Julius Cafar, Gewandbufte von Bafalt, im Berliner       |                          |
| Ruseum                                                  | 533                      |
| Portraits germanischer Barbaren:                        |                          |
| Thusnelda, Koloffalstatue in Florenz                    | 534                      |
| Ramis, Marmortopf bes Berliner Rufeums                  | _                        |
| Thumelicus, Marmortopf bes Britischen Ruseums           | <del></del>              |
| XVIII. Farbung plaftifcher Bildwerte                    | <b>535</b> —546          |
| XIX. Radtheit ber griechischen Blafif                   | <b>547</b> — <b>5</b> 67 |
| Irrige Borftellungen                                    | 549                      |
| Ein Wort bes Plinius                                    |                          |
| hirt's Abhandlung über das Ractte                       |                          |
| Lesting's Auffassung                                    | _                        |
| Aelteste Götterbilder befleibet                         |                          |
| Radte Darftellung querft angewendet bei athletifchen    |                          |
| Figuren                                                 | 553                      |
| Die Götter und bie menschliche Gestalt                  |                          |
| Befleibete, halbbefleibete und nachte Gotterftatuen     |                          |
| Andeutung der Bekleidung und Bewaffnung in der Kunst    |                          |
| Scheidung amifchen ber realen Menfchenwelt und ber      | 301                      |
| Belt phantaftifcher Gestalten                           | 558                      |
|                                                         |                          |
| Rleibung ber Griechen im wirklichen Leben               |                          |
| Racktheit, wo und wann erlaubt                          |                          |
| Anstößige Nacktheit                                     |                          |
| Sinn und Bebeutung ber Sathr= und Faunennacktheit       |                          |
| Unterschied griechischer und römischer Anschauungsweise | 565                      |
|                                                         |                          |

## Erfte Abtheilung.

I.

Ratur, Band und Bolt der Griechen.

— quando omnibus omnia largé Tellus ipsa parit naturaque da e da la rerum.

Lucretius.

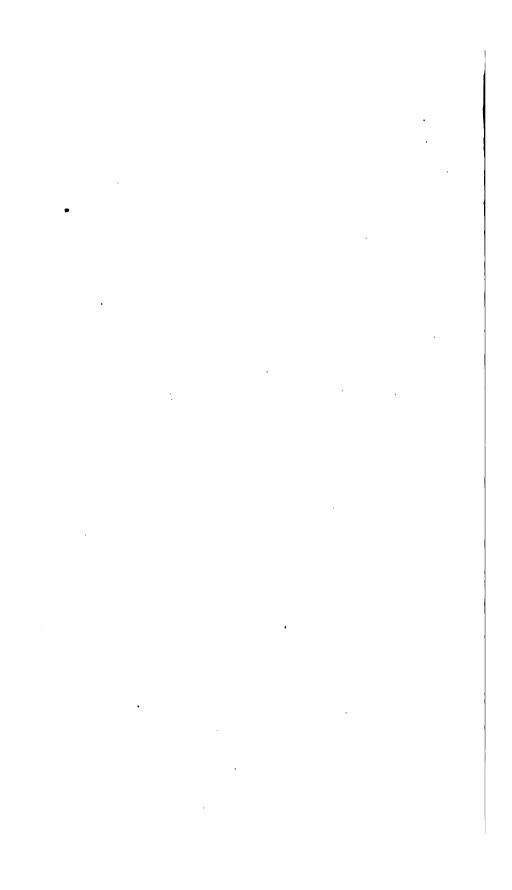

#### Natur, Land und Bolf ber Griechen.

»Der Einfluß des himmels muß den Samen beleben, aus welchem die Runft soll getrieben werden. Und zu diesem Samen war Griechenland der auserwählte Boden.«

Richts kann mahrer sein, als dieses Bort Binckelmann's, des Baters der alten Kunstgeschichte. Die Natur, der gemeinsame Muttersschoof aller Dinge, ist auch die Erzeugerin und Pflegamme der Kunst. An den Brüften der hellentschen Natur ward die Kunst der hellent großgesäugt, und man kann diese nicht verstehen, ohne jene zu kennen. Alles, was im griechischen Leben bewundert wird: die Energie der Tugend und Thatkraft, die höhe und Bielseitigkeit der geistigen Bildung, die unerreichte Schöpferkraft, Schönheit und Mannigsaltigkeit in aller Kunst, der Sitten freie Anmuth, die heitere Schönheit wie der würdige Ernst des öffentlichen Lebens, — das Alles erblühte in diesem Jugendvolke der europäischen Menscheit nicht ohne den begünstigenden Einstuß der Lage und Natur seines Landes und seines glücklich gemischten Klimas.

Die alten Griechen waren fich diefer Borzuge wohl bewußt. Ihre Schriftsteller und Dichter werden nicht mude, diefelben preifend zu verherr-

lichen. Sein Land, seine Ratur, sein Rlima galten dem Griechen als die Krone der Schöpfung, als Mittelpunkt der Welt. Pallas Athen e selbst, hatte, wie Blato sagt, dies Land ihrem geliebten Bolke angewiesen. Darum schienen sich die Griechen das geistige herrschervolk der Welt, in der es außer den hellenen nur noch Barbaren gab, über die zu herrschen den hellenen gebührte. Aber diese Weltherrschaft war viel mehr eine geistige als eine materielle; und darum hat sie über das Leben des Bolkes selbst hinaus sich Jahrtausende lang erhalten bis auf den heutigen Tag-

Griechenland ist die Bermittlerin gewesen zwischen Orient und Occident. Schon die Lage in der Mitte zwischen beiden erleichterte den Berkehr und die Berbindung mit den Kulturvölkern Afiens und Afrikas, deren Kunst gleichfalls nicht ohne Einfluß geblieben ist auf die hellenische Kunstthätigkeit. Die Bildung, welche der lebhaft beobachtende und schnell auffassende griechische Geist von dort empfing, machte er, begünstigt von seines Landes Natur, zu seinem Eigenthume, indem er das von ihm selbst Ausgenommene auch selbständig und eigenthümlich zur Bollendung ausgestaltete. Und wie Land und Natur von hellas als die harmonisch gemäßigte Bollendung der orientalischen Natur erscheinen, so ward auch die griechische Kunst wie bas ganze griechische Leben eine Bollendung und Berklärung des orientalischen Lebens in seiner Kunst.

In Land und Bolt der Griechen vereinigen fich die gesonderten Eigenthumlichkeiten der Natur und der Bölker des Orients jum Ebenmaße und jur Schönheit.

Hellas ift ein kleines Land. Es umfaßt nur den kleineren füdlichen Theil der großen Halbinsel, welche im Often vom schwarzen, im Besten vom adriatischen Meere begrenzt wird. Man könnte das Land selbst fast ein Kunstwerk der Ratur nennen; denn es besitzt alle wesentlichen Eigenschaften eines Kunstwerks: übersichtliches Maß, Beschränktheit und Einheit in der höchsten Mannigfaltigkeit. Es giebt kein Land der Erde, sagt ein berühmter Kunstforscher und Reisender, der Dane Bröndstedt, das sich so wunderbar mit dem Reere vermählt, keins, das die Schönheit aller Gegenden Europas in solchem Grade verbunden aufzeigt. Der Wanderer, der aus Thessaliens weiten, fruchtbaren, rossenährenden Ebenen den Beneiosstuß entlang in das Tempethal eintritt, glaubt sich aus Dänemarks korngesegneten Gesilden plöglich wie durch Bauberschlag versett in die sansten und doch prachtvollen Umgebungen einer üppigen italischen Natur, während ihn, kaum eine halbe Stunde weiter hinein in das Thal, die großartige Felsenpracht einer deutschen Schweizerlandschaft umgiebt.

Rur in einem folden kleinen Lande konnte das griechische Leben mit seiner freien Bielgestaltigkeit entstehen; nur in so übersichtlichem und geschlossenem Raume konnte ein innerlich bewegtes und doch festgeschlossense mannigfaltiges Staatsleben erwachsen, mahrend in den breiten Rüstensländern, in den weiten Stromthälern des Orients das unabsehliche Geswimmel der Menschenmassen allein durch den weitgreisenden Zwang des religiösen und des politischen Despotismus zusammengehalten werden mochte.

Dies fleine Land befag ferner auch jenes Dag bes Bobens und bes Rlimas, bas, gleich entfernt von verschwenderischer Ueppigkeit, die ben Beift entnervt durch mubelofen Genug, wie von jener oben Rargheit, welche ben Schwung ber Seele labmt und niederdruckt, eine gluckliche Mitte bildete zwischen Arbeit und Genug, ruhigem Stillftande und fraftigem Ausschwung, zwischen Sammlung und Zerstreuung. Griechenland war tein Baradies, wo Milch und Sonig floffen, tein Phantafieland von idullischen Schäfern bewohnt, wie fich's wohl jene Boeten des achtzehn= ten Jahrhunderts erträumten, die den verfeinerten Genuß eines thatlosen Gefühlelebens an die Stelle der erhabenen Schonheit und der fraftvollen Anmuth des griechischen Dafeine festen. »Der Anblick des Landes, « faat der berühmte deutsche Aesthetiker und Kunstforscher, welcher feiner Beit felbst Griechenland bereifet hat, und beffen meisterhafter Darftellung wir die Hauptzuge dieses Abschnittes entlehnen \*), - » der Anblick des Landes ift zuerft viel rauber, als man zu erwarten pflegt.

<sup>\*)</sup> Fr. Bifder, Aefthetif II, 1. G. 233 ff.

bobe überfeben gleicht es einem Deere von verfteinerten Bellen , gang durchaftet von rauben Felegebirgen, die freilich einft mehr als jest bewalbet waren. Bei diesem Unblide erinnert man fich, bag die alten Briechen mit nichten fo fuß und gefchmeibig waren, wie fie ber Schongeift fich vorftellt, und daß ihre Schonheit aufwuchs auf ber Grundlage Sier jagten Diefe unerbittlichen homerifchen Städtevermufter ben Lowen, ben Gber und ben grimmen Bergftier, bier ftarrt bie borifche Barte und Wildheit. Aber bas Auge, bas ju biefen Gipfeln und Spigen hinaufstieg, wectte und nahrte jugleich den Ginn bes Erbabenen in ber Bruft bes Bellenen. Der reine Schwung der Berglinien, die unendlich mannigfaltige aber immer reigvoll modellirte Form der Relegebirge, in ber fich Schroffes und Gerundetes ju iconer Ginbeit verbinden, wectten und bildeten ben plaftifchen Blid, wie fie noch beute bas Entruden bes Runftlere find. Und Diefes Reich von iconen Linien und Formen fab der Grieche belebt und verklart von dem zauberhaften Karbenreize seiner reinen Luft, eingefaßt von der blauen Bracht feines Simmele, beffen unvergleichlicher Glang bem aufschauenden Blide ins Berg hinein lachte; er fab es umfloffen von dem Spiegel Diefes himmels, von einem Meere, beffen tiefe lichtdurchdrungene Blaue im reizvollen Bechsel der Farben die Ruften von Bellas umspulte. Belch ein Lehrmeifter bes Schonen bas Meer fur ben Bellenen gewesen ift, bas tann man aus homer lernen, wenn man auch nur eine ber gablreichen Bleichniffe lieft von der entstehenden und vergebenden Meereswoge:

Bie wenn jum hallenden Felfengestad' herrollende Reerstuth, Bog' an Boge, sich stürzt vom Bestwind aufgewühlet, Beit auf der hohe zuerst aufhelmt sie sich; aber anjeto Gegen die Klippe zerschellt laut donnert sie, rings um den Vorstrand hängt sie frumm ausbrandend, und fernhin speit sie den Salzschaum, — Also zogen gedrängt die Danaer, hausen an hausen, Rastlos her in die Schlacht.« —

Den Gegensatz ju der rauben und erhabenen Bildheit der griechisichen Gebirgenatur, welche dem Charafter des dorifchen Stammes ents

fpricht, bildet die ionische Beichheit und Lieblichkeit der Thaler, die jedoch weit entfernt ist von jener orientalischen Ueppigkeit, welche den Sinn berauscht und in Traume schwelgerischer Wollust versenkt.

Rlat wie fein himmel, schwungvoll und doch scharf umriffen und bestimmt wie feiner Erde Formen, war auch die Pflanzenwelt, welche ben Bellenen umgab. Ihr Typus hat jenen pla ftifchen Charafter, ber durch den Schwung seiner Kormen bas Gemuth befreit, mabrend er bas Sentimentale durch feine rubige Burbe, feine ernftgemeffene Saltung und durch feine icharfe Deutlichkeit nicht auftommen lagt. Selbit ber Delbaum, fo abnlich unserer nordischen Beide, ift nicht elegisch sentimental wie diefe, benn die leberartige Starte feiner Blatter verbindert die gitternde Beweglichkeit im Binde und das traurige Ueberhangen ber äußeren Zweige. Die Bflangenwelt Griechenlands und Italiens ift im Allgemeinen von mäßiger Größe. Bo fich in derfelben üppige Kulle in Buche und Stamm, in Rrone und Baumichlag zeigt, ba wird diefe Rulle doch wieder, wie bei der Platane und dem Ahorn, jur gemeffenen Bestimmtbeit bingelenkt durch die ftrenge, bem Rryftallartigen verwandte Beichnung der Blatter. Das Grun der Baume, nicht eintonia, sondern in ungabligen Ruancen fpielend, meift von warmer, zuweilen von glangender, fcmarglicher und graugruner Farbe, erfett durch feine Dauer ben Schmuck ber schnell verfengten Wiefenfluren. Erft wenn man die reizende jungfräuliche Schlankheit des Lorbeerbaumes fieht, verfteht man völlig den Mythus von der Daphne, wie man bei dem Anblick der hoch zur Krone aufsteigenden Doldenstengel die Form der griechischen Tempelfaule verftebt, welche hellenischer Runftgeift der Ratur nachschuf.

In dieser Begetation der Thäler lebt und webt eine ebenso reiche und anmuthige Thierwelt. "Bahllose Cicaden summen im Grase, tausende von Nachtigallen schlagen im Myrtengebusche, unter den Oliven, im Platanenhain, im Dunkel der Orangen und Limonen. Das Steinhuhn lockt, zierliche Lacerten werden von Schlangen verfolgt, mächtige Geier schreiten gravitätisch einher, Pelikan und Storch lauern am See auf Beute und hoch in Lüften, stolze Kreise ziehend, wiegt sich der Adler, der blistragende Bogel des Zeus. Benn auch die gefährlichen, der Rultur feindlichen Thiere schon in früher heroenzeit verfolgt und start vermindert wurden, so war doch darum das wilde Gethier nicht in dem Grade wie bei uns ausgerottet, und die griechischen Dichter und Künstler sahen noch Löwen und Schlangen, Abler und Geier, nicht in Räsigen, sondern in Freiheit. Der Thiere Schönstes, das Pferd, war zugleich in seiner edelsten Race, der schlanken orientalischen, in Griechenland vorhanden, und die marmornen Rosse des Parthenon zeigen, das Phidias der herrslichsten Modelle nicht entbehrte« \*).

Ueberall in der organischen wie in der unorganischen Natur umgab so den griechischen Menschen die kunsttriebwedende Schönheit. Sie lachte ihm ins herz mit dem hellen Lichte seiner Sonne und mit der Zauberpracht der Farben, der Kinder des Lichts. Sie grüßte ihn aus der strahlenden Bläue seines himmels und seines Meeres, und aus der Reinheit und Klarheit seiner Lust, deren hie während der Sommergluthen hier der frische Hauch des Gebirgswaldes, dort die labenden Winde des Meeres kühlten. Sie lockte und bildete sein Auge durch die Linien und Formen der schön gestalteten Erde, wie durch die schön geschwungenen Wellen des rauschenden Meeres. Sie umgab ihn in Busch und Baum, n Wald und Feld, in dem silbernen Rieselrauschen der kühlen Felsenquelle, die dem Dürstenden Labung spendete, wie in den tausend mannigaltigen Reizen seiner Thiers und Pflanzenwelt.

Und hinein in all' diese Schönheit fcuf dieselbe Ratur das göttergleiche Gebild bes griechischen Denschen.

Es war der griechische himmel, der, wie schon hippotrates lehrte, die schönften und wohlgebildetsten Geschöpfe und Gewächse und eine Uebereinstimmung der Reigungen mit der Gestalt hervorbrachte. Darum war die leibliche Bildung des griechischen Menschen der Ausbruck des reinen Gleichgewichts von Temperament und Anlage überhaupt. "Der Gliederbau war kräftig breit und doch von schlanker Linie und geschmeis

<sup>\*)</sup> Bischer a. a. D. S. 171. 234.

digen Formen. Der Charafter bes Belöften, Berausgearbeiteten, Entwickelten, besondere in der freigewollbten Bruft, ber ichon in der Race lag, ward durch die Ghmnastit noch mehr vervolltommnet. Das eigen= thumliche griechische Brofil ift allgemein bekannt. Die Runft fant es vor in der Natus und bildete es nur aus zu höchster Bollenduna. Roch beutigen Tages findet man bier und ba in Griechenland Diefes Brofil: Die gerade Linie in der Berbindung von Stirn und Rafe, bas große Auge, bas runde volle Rinn, bas breitere Geficht, welche nach Ariftoteles ben ionischen Thous bezeichnen, ber jur Beit ber blubenben Runft bas Ibeal der griechischen Bildner wurde. Auch die dorische Gefichtsbildung, welche an das Brofil der Blaftit und Malerei vor Phidias erinnert: ein feines fpiges Beficht, bon born ichmal ju feben, jurudfliebende Stirn, fcharfe Ablernafe, ber feine Mund wie jum Lacheln in ben Binkeln aufgezogen, bas fpige Rinn - auch diefe bem borifchen Stamme eigenthumliche vogelähnliche Physiognomie tann man noch beute in Reugriedenland beobachten.«

Das Eigenthumliche bes griechischen Profile besteht barin, baß es einen fanften ununterbrochenen Busammenhang zwischen ben oberen und Die Rase wird badurch ber Stirn, bem unteren Befichtetbeilen erzeugt. Site bes Beiftes, angeeignet und erhalt felber einen geiftigen Charafter, mabrend bei einer tief einschneibenden Rafenwurzel ber Ausbruck einer fcarfen Trennung bes Beiftigen und Animalischen entsteht. Das volle Rinn aber gab biefem iconen barmonischen Bangen gleichsam' bie abichließende feste Bafie. »Die Stirn mar magig gewolbt, nicht allzu boch, fie hatte einen Theil ihrer Entwickelung bem Befichte abgegeben. Dazu bas volle, runde, leuchtende Auge unter feingezogenen Brauen und ber Schmuck bes lockigen Saares, bas in Rulle auch in bem icon gefraufelten Barte fich zeigt. Go fprach biefes gange Brofil bas Gleichgewicht bes Temperamentes aus, bas neben bem fanguinischen Sauptzuge auch Diejenige Dofis von Phlegma und Melancholie befag, Die gur Biffenschaft und jum gangen Gefühl bes Tragifden gehört, mahrend man nur an Achilles ju benten braucht, um auch die Starte bes colerischen Feuers im griechischen Temperamente zu erkennen. Diese reine Mischung aller Temperamente bildete die Grundlage für die allseitige geniale Begabung des griechischen Menschen ".

So ausgestattet von ber Ratur fand fich ber Grieche unter einem himmel und in einem Lande, wo das Leben weder ju fcmer noch ju leicht mar, wo mit mäßiger Dube breifache Ernte gebeihet, wo Bein und edle Fruchte die Sinne erfreuen, und ber leichtere Benug die Mäßigkeit begünstigt. War auch des fruchtbaren Landes nur wenig, so lohnte doch überall ber Boden die Mühe bes Menschen, dem er zugleich lieb und werth wurde burch die Sorgfalt und Arbeit, die er auf seine Pflege verwenden mußte. Und wo der Boden nicht ausreichte, da lockte bas Meer nach allen Seiten binaus zum Sandel, der mit dem Reichthum gugleich die Mittel brachte jur Berfconerung bes Dafeins, nachdem bas Rothwendige gewonnen war. Die vielfach eingeschnittenen Ruften geben bem Lande individuelle Bestalt, und zeigen finnbildlich die reiche Bliederung griechischen Lebens an. Die häufigen Golfe mit ihrer Bedenform, icon gerundeten Theaterfreifen vergleichbar, luden den Menichen gur Anfiedelung, fein Schiff zur Sicherheit ein. Ringe umber aber fcwimmen in reiner Blaue Die icon gezeichneten Infeln. Borguasmeife vom Simmel begunftigt mar Attifa, wo die reine Luft den Blid am weiteften hinausträgt über das Meer, und wo vom Symettosgebirge berab das Auge über feinen blauen Spiegel oftwarts bis Chios bringt."

Aber auch unter der Erde bot sein Land dem Hellenen die Mittel aller Kultur und Kunst. Erz, Eisen und edle Metalle waren reichlich vorhanden, und unerschöpfliche Brüche des edelsten Marmors boten sich dem Künstler zum bildsamen Stoffe dar.

Dieser griechischen Natur und ihrer Mischung und Gestaltung entspricht nun auch die griechische Kultur und ihre äußeren Formen. In allen ist das Nothwendige zu Freiheit und Leichtigkeit umgeschaffen, alle verkunden die schöne Menschlickleit. »Die Tracht ließ das Saupt überall,

<sup>\*)</sup> Bifder a. a. D. S. 285. Begel, Aefthetif II, S. 387-390.

wo man nicht den Schut bes Belms, des Reifehuts, der Schiffermute bedurfte, frei und unbedect, die Beine in ihrer ichonen Beichnung nacht - Sofen galten fur barbarische Tracht - und auch der gange ober balbe Arm fab nacht aus dem Gewande (Chiton) bervor. Das Sima. tion, bas über die linke Schulter geworfen um ben Rucken geschlagen, bann unter ober über ben rechten Arm genommen wurde, fo bag bas Ende wieder über die linte Schulter fiel, - Diefes himation, und abnlich die furgere Chlamps, mar jenes ungenabte Stud wollenen Beuge, deffen reicher Faltenwurf motivirt durch die Formen des Rorpers diefe durchbliden ließ, mit jeder Bewegung fich veranderte, nicht fertig genabt, als Sad am Leibe bing oder als Schale ihm anhaftete, fondern in Babrheit getragen fein wollte, daber ein bewegtes, lebendiges, ein perfonliches Rleid." Aber auch unbekleidet fab das Auge die fcone Denichengestalt bei ben gymnastischen Spielen, und ber Runftler brauchte teine Modelle, um den Rorper in jeder Bewegung gu feben. Bir Doberne befigen, wie Beinfe treffend fagt, nicht bies von Rindheit an entwickelte Gefühl fur die Form in ihrer unverhullten Schonbeit; wir wiffen beffer, wie die Rocke aussehen auf dem Rucken ale die lebendige Saut. Die Griechen fannten durch ibre Baber und Leibesübungen bas Racte, wie wir Lettern in einem gedruckten Buche im Moment lefen können; wir dagegen kennen es oft blog ale Lettern ohne Sinn, und glauben ihm nach der Ueberschrift, nach dem Beficht, Gewächs und der Stellung, weil fie wie Borte aussehen.

"Wie einfach und doch schwungvoll, wie ebel ohne Ueberladung, wie lebendig und gefühlt alle Geräthe waren, weiß Jeder, der antike Basen, Lampen, Candelaber, Rüchen- und Taselgeräthe, Helme, Schilde und andere Bassen gesehen hat. Selbst die Löcher am Siebe hatten Zeichnung, das Gewicht an der Wage war ein Götterkopf, die Theatermarke stellte ein niedlich geschnittenes Thierchen vor; denn in Ales drang der Geist der Kunst und Schönheit ein, und wie der Grieche das Schöne schuf, so war er hinwiederum selbst, seine ganze Erscheinung, seine Lesbenssormen Gegenstand des Künstlers und der Kunst." Man braucht

nur den Borghefischen Fechter anzuschauen, um sich ein Beispiel vor die Sinne zu führen, wie z. B. die antike Wassensührung den ganzen lebendigen Mann in Anspruch nahm, und die Kraft und Schönheit alle Glieder des Kämpsers zeigte. "Auch der griechische Feldberr ift nicht bloß
durch seinen Besehl und Blan von serne her der Lenter der Schlacht. Mexander stürmt selbst an der Spize seiner Reitergeschwader ein auf die
seindlichen Schaaren." Der Staatsmann ist Redner des Markts, seine
Thätigkeit ist so öffentlich wie die des Feldarbeiters und Künstlers; der
Beise, der Dichter, der Denker, sie alle stehen mitten im öffentlichen
Leben als ganze, volle Menschen. Es gab keine Kabinette und keine
Studirstuben, keine grünen Tische und staubigen Actenzimmer, keine verkrüppelten Geschäftsmenschen im Bolke der Hellenen.

Der freudige Ernft dieses griechischen Daseins findet seinen hochsten festlichen Ausdruck in einem durchaus heitern Rultus und in den damit verbundenen Spielen und Festseiern.

Die orientalifche Bermandtichaft ber Griechen zeigte fich bier in ben Reften bes Beingottes, in ben Dionpfien und in bem Taumel trunfner Luft, ber fie begleitete. »Aber felbst in der Trunkenheit Diefes Taumels fehlte nicht bas Band ber Schonheit, welche auch ber wildeften Ausgelaffenheit jenen Rhythmus verlieh, der als tatthaltendes Dag felbft Die rafende Luft ber Bachantin beherricht. Gegenüber Diefen Weften ber ausgelaffenen Luft ftanden aber die Fefte ber Thatigfeit, Die ammaftigfchen Festspiele zu Olympia und anderen Orten. In ihnen zeigte ber Grieche feinen Göttern und feinem Bolte Die gange Berrlichkeit bellenischer Rraft und Schönheit. Und icon allein dies, daß diefes Bolt folde Refte hatte, ftempelt es ju einem iconen Bolte, ju einem Bolte, bas fich felbit und fein ganges Leben zu einem Runftwerte fcuf. Spiele waren ein Gottesbienft; und ber hellenische Gottesbienft beftanb überhaupt und vorzugsweise in Aufzügen, wo fich bas Bolt an feinem Reichthum, an dem Abel feiner Stande, an der Schonheit feiner Junglinge und Jungfrauen, feiner Roffe und Rinder, feiner Tempel und Runftwerte erfreute. Die Ueberrefte bes Drientalismus: traurige Entfagung, Ginfiedelei und dumpfes Sinbruten auf der einen, wilde Bolluft, icheufliche Selbstvernichtung, blutige Menschenopfer auf ber anderen Seite, ericheinen überwunden und abgethan im griechischen Bolte und Rur in ben Dhifterien barg fich noch ein letter Reft bes Duftern und Geheimnigvollen. Der allgemeine Gultus mar mild, beiter und fonnig, wie die Ratur und bas gange Dafein. In diesem Bolte querft mar die Religion freie Berehrung, wie diefes Bolt das erfte mar, bei welchem teine geschloffene Briefterschaft Die Bugel religiöfer und geis ftiger Berrichaft führte. Die mothologischen Traditionen ber Sellenen wurden nicht von Brieftern überwacht und von ihnen gemodelt zu einer festen Doctrin, sondern fie waren Boltsfagen im Munde einer frei maltenden Dichtung. Begeisterte Sanger belehrten bas Bolt über feine Götter und feine menschlichen Bflichten, und ohne Scheu und mit vollfter Bahrbeit tonnte ber fromme Grieche Berodot bas Wort aussprechen: » Somer und Befiod haben den Bellenen ihre Götter gemacht « \*).

Religiöser Fanatismus war diesem Bolte fremd, das keinem Gotte, von dem es Kunde vernahm, die göttliche Ehre verweigerte. Mochten sich über ihre Götter, über deren Ramen und Thaten auch die verschiedensten und widerstreitendsten Sagen bilden, den Griechen beunruhigte darüber kein Zweisel. "Wie du auch heißen mögest, « ruft der Chor in einem Gebete bei Sophokles, »ich slehe zu dir und zu deiner hülfe!«

Bahrend bei den Orientalen alle Sphären des Daseins und der Thätigkeit, Runft, Biffenschaft, Staat, Religion, Moral in der Priesterherrschaft zusammenstoffen, löste sich bei den Griechen jede derselben vom Ganzen ab, und entwickelte sich frei von den anderen als selbständig ausgebildetes Glied einer organischen, nicht mechanischen, Einheit. Rie wieder hat ein Bolk so vielseitig alle Kreise menschlicher Thätigkeit durchmessen und ausgebildet. Reine dogmatische Lehre stellte sest, was Recht und Unrecht, Gut und Bose seiz eigene sittliche Gefühl des Bolks schuf und entwickelte die Sittlichkeit. Nicht die Götter waren es,

<sup>\*)</sup> Bifder a. a. D. S. 235-237.

welche ben griechischen Menschen fittlich bilbeten, nein, ber griechische Menfc war es, ber feine Gotter bilbete und veredelte, indem fein fortfcreitendes fittliches Befühl die unvolltommnen Borftellungen bon ber Gottheit vervollfommnete. In Diefem Sinne haben Die griechischen Dichter Die Götter ber Griechen gebildet. Das moralifche Ibeal ber Bellenen, Die Sophrofpne, d. h. die fittliche Mäßigung, war die fcone Frucht diefer Unabhangigkeit ihrer Moral von der Religion. Es war die Frucht eines Freiheitsgefühls und eines Freiheitsgenuffes, bem weder eine überwachende Briefterherrichaft, noch eine polizeiliche Bevormundung von Seiten bes Das eigne Gefühl der Chrfurcht bor bem Staats Schranken feste. Soben und Bottlichen, die tiefe Scheu vor dem Unbeiligen und Unreinen, die eigne Uchtung vor der Sitte und dem felbitgegebenen Gefete vertrat bei den Bellenen die Stelle jener außerlichen Bucht und Bevormundung durch Sierarchie und Staatspolizei. In folder Freiheit entfaltete fich der Geift des griechischen Bolts zu der Blutbe der Anmuth und Schönheit, welche weder vorher noch nachher ein anderes Bolt erreicht bat.

### Die Griechen und ihre Götter.

Die Griechen erscheinen in ber Geschichte ber Menschheit als bas erfte et hifche, d. h. finnlich fittliche, freie Bolt, und darum wird bei ihnen auch die orientalische Raturreligion zur fittlichen Religion erhoben. Die griechischen Götter find ursprünglich affatische Raturgotter. treten zuerft ale Localgötter auf, vereinigen fich allmälig und werden zulett von dem bichtenden und bilbenden Geifte ber Griechen ausgestaltet ju einem Dlymp von Göttern mit fittlicher und politischer Bedeutung. Bie ber Menfch fo fein Gott. Bie die Griechen bas erfte Bolt ber Menschheit waren, in welchem fich die freie Berfonlichkeit bes Menfchen ale eines fittlichen Wefens ausbildete, fo fchufen fie auch ihre Gotter zu freien fittlichen Berfonlichkeiten. Die griechischen Götter find keine blogen Symbole mehr, sondern fie haben alle Eigenschaften und Thätigteiten, Empfindungen und 3mede eines Subjects, einer Berfon, eines Die ursprüngliche Raturbedeutung ift nur ber Stoff, aus welchem ber Beift bes griechischen Bolts in Gedicht und Bildwert ben einzelnen Gott formt, und ibm feine Eigenfchaften, feinen Charatter und seine Gestalt verleiht. So erscheinen die Götter des Natursegens und

der Fruchtbarkeit von weicherem und üppigerem Rörverbau und lebensluftigerem Gemuth; die Gottheiten des icharf bescheinenden Lichts, Artemie, Phoebos Apollon, von ftrafferem und ichlanterem Leibe, und von ernfterem und talterem Gemuth. Die griechischen Gotter find nicht mehr Befen, die etwas in ber Ratur bedeuten; fie find vielmehr dies Raturliche felbft. Bofeibon bedeutet nicht bas Meer, fondern bas Meer ift ein Geift, und dieser Geift ift Poseidon, unruhig wild und raftlos von Charakter und Temperament, wie das Meer. » Somer's Götter, « fagt icon Blutarch, "find naturliche Ideen der verschiedenen Rrafte der Belt, Schatten und Sullen ebler Gefinnungen.« Jebe große, felbftandige, machtige und wohlthatige, aber auch furchtbare und zerftorende Erfcheinung in ber Ratur mar ben Alten gottlich. Der Grieche faßte fie auf in ihrer Selbständigkeit, trennte fie ab von bem Busammenhange bes unendlichen Gangen, legte mit feiner Bhantafie bie unendlich erweiterte menschliche Seele binein, - und fiebe! es war ein Gott. Aber auch jedes Sittliche ward ihm ein Gott. Der fclante, feine und boch ftarte, elastifche Bermes, beffen Gestalt ber Grieche an feiner Balaftra aufrichtete, mas mar er anders, ale biefe Sitte ber Leibesübung felbft und das icone Resultat ihrer Befolgung? Und nicht bloß eine Idee, nicht bloß eine Leidenschaft, ein fittlicher 3weck machen ben Inhalt bes einzelnen Gottes aus, sondern ein und berfelbe Gott tann beren mehrere zugleich umfaffen, ja, er tann alle umfaffen neben feinem Sauptzweck, weil er eben eine vollftandige Berfonlichkeit, ein ganges und vollftandiges fittliches Individuum ift. So ift Apollon der Gott des Gefanges und der Mufit; aber er ift auch der Gott des Wiffens, der Beiffagung, der Offenbarung und Bestrafung ber Berbrechen. Beus, ber Gott ber Gaft. freundschaft, ift auch ber Gott des Eides und Bertrags. Und weil die hellenischen Götter teine Abstractionen find, sondern lebendige Berfonlichkeiten mit einer Naturgrundlage, barum fieben fie auch unter bem Gefete des Lebens: sie werden geboren und wachsen, sie handeln und leiden, ja fie leiben geistig und torperlich nicht nur durch ihres Gleichen, sondern auch durch fterbliche Menichen.

Denfch fein war bem Griechen bas bochfte. Darum begrabirte er das Thierifche, in welchem der Orient ein Bunderbares, Göttliches Die alten thierischen Gotterungeheuer find, wie die griechischen Dichter fingen, befiegt von den neuen geiftigen und fittlich menfolichen Bottern. Der griechische Schonbeitefinn ift es, ber biefen Sieg voll-Das Symbolische tritt als Attribut in der Bestalt eines bracht hat. Thieres ober ale Baffe neben bie menfoliche Geftalt bes Gottes: fo der Adler des Beus, der Banther des Dionpfos, der Delphin der Aphrobite, ber Donnerkeil bes Beus, ber Dreigad bes Bofeibon, ber Rocher der Artemis und des Apollon, beffen Bfeile an Die Connen- und Mondes. ftrablen erinnern. Die Runft aber bildet in ftetigem Fortschritte jeden Bott der griechischen Bhantafie bis dabin aus, wo feine Bestaltung, angelangt an ber Grenze bes Erreichbaren, bas 3beal völlig erfüllt, und wo in vollendeter Schönheit Allen verftandlich das griechische Götterbild den Triumph unfterblichen Lebens feiert.

## Der griechische Staat.

Derfelbe Fortschritt gegen den Orient, welchen wir bei den Griechen in ihrem Berhältniß zur Religion sehen, zeigt sich auch in ihrem Berhältniß zum Staat. Die Freiheit der griechischen Natur wirkt auch hier schöpferisch und befreiend. Die Griechen sind bas erste Bolk, welches einen wirklichen Staat und ein wahrhaftes Staatsleben geschaffen und zu höchster kunftlerischer Bollendung ausgebildet hat.

Im Oriente herrschte Despotie eines absoluten Herrschers. In Griechenland war selbst zur Zeit des Königthums schon der Bille der Bolksgemeinde das höchste Geses. Aber auch den Rest des orientalischen Despotismus, das beschränkte Königthum, ertrug der freie Geist des Griechenvolks nicht lange. Es ward überall abgeschafft, und Republiken, mehr oder minder aristokratisch oder demokratisch; traten an dessen Stelle. Die Freiheit, sagt schon der alte Herodot, von den Athenern redend, ward die Mutter ihrer Größe und Herrlichkeit. Im Oriente war nur einer frei, der Herrscher; in Griechenland sind es alle Griechen, denn die Eklaven waren überwundene oder gekauste Menschen. Die Sklaverei

ift freilich der Fleden des griechischen Staatslebens. Die Einsicht, daß alle Menschen zur Freiheit und zur Theilnahme am Staate bestimmt find, diese Einsicht, welche erst jest, dreitausend Jahre später, wirksam zu werben beginnt, sehlte dem griechischen Bolke. Sie dämmerte nur auf in einzelnen Aussprüchen seiner tiessten Denker, wie in dem Sase des Aristoteles: "daß der Mensch seiner Natur nach ein politisches Wesen ist, und daß wer nicht an der Staatsgesellschaft Theil haben kann, entweder geringer oder besser als ein Mensch, entweder ein Thier oder ein Gott sein müsse." Es ist so wenig wahr, daß die Sklaverei nothwendig ist für die republikanische Staatsform, daß man vielmehr sagen muß: an der Sklaverei ist Griechenland und das ganze Alterthum untergegangen.

Das Schöne in dem freien griechischen Bolksleben bestand aber darin, daß der Einzelne sich mit dem Ganzen in Einklung fand. Der Staat war nicht ein äußerliches Ding, von dem sich der Einzelne getrennt fühlte, und eben so wenig war der Staat eine Macht, welche den Einzelnen, wie bei den Römern, ganz und gar verschlang, und ihn nicht zu dem Gefühle kommen ließ, daß er auch als Einzelner noch etwas sei und bezdeute. Es war ein Berhältniß wie in der wahren Liebe, wo der Einzelne sich in dem geliebten Gegenstande wieder sindet. Der Einzelne lebte im Staate, aber der Staat lebte eben so in jedem einzelnen Bürger, der mit mehr Recht als König Ludwig XIV. sagen konnte: "der Staat bin Ich." Beredtsamkeit und körperliche Ausbildung zur Schönheit und kriegerischen Tüchtigkeit durch Gymnastik waren die einsachen Mittel, jedem Einzelnen Geltung im Staatsleben zu verschaffen.

Für die Runst ist dies Berhältniß der Griechen zum Staate sehr wichtig. Das freie republikanische Leben machte erst den Menschen zum wahren Stoffe für die schöne Kunft. Wir werden in einem besonderen Kapitel diesen Zusammenhang zwischen Kunft und Freiheit weiter aus- führen.

Die Griechen find das wahre Jugendvolk der Menschheit. Mit dem Jünglinge Achilles beginnt, mit dem Jünglinge Alexander schließt ihre Geschichte. Und wenn es wahr ift, daß die Kunst die Blüthe der menschlichen Bildung ift, so darf die griechische Zeit der bluthenvolle Fruhling der Menscheit heißen.

In Diefer freien Lebensluft des fittlichen und ftaatlichen Dafeins entwickelt fich nun ber griechische Charafter zu einfachen aber beftimmt ausgeprägten Eppen und Bilbungen. Die Gestalten ber Götter und Salbgötter, ber Beroen, und spater ber historischen Belben und Staatsmanner, Dichter, Runftler. Bhilosophen baben alle ben Charafter biefer Einfachbeit und icharfen Ausprägung, abnlich ben Thieren in ber Fabel. Das Löwenartige bes Beus, Die Bergleichungen homerifcher Belbengestalten und Charaktere mit einzelnen Thieren find ein Beweis bafür. Ja die gange Rulle plaftischer Ideale der Gotter und Beroen, wie fie die Runft erschuf und fur alle Zeiten binftellte, bat ihren Grund in Diefer Einfachheit und Bestimmtheit der griechischen Ratur überhaupt, in welcher der Mensch ale finnliches geistbegabtes Thier erscheint. Natur und Rlima, himmel, Erde und Meer, Religion und Sitte, Staat und Staateleben, Alles weckte und nährte so in dem Griechen den leiblichen und geistigen Sinn für die Schönheit. Es ift acht griechische Empfindung, mit der Kritobulus im Gastmable Xenophon's ausruft: »Ich schwöre bei allen Göttern, dag ich lieber fcon fein mochte, ale Ronig des Berferreichel" Unter ben vier Saupt = Bunichen bes griechischen Dichtere fur bas vollendete Blud des Lebens fieht die Schonheit des Leibes obenan, und die drei anderen: »Reichthum, der Niemanden frankt, Gefundheit und ber Freundschaft Glück, a dienen nur als goldene Ginfaffung für den Demant der Schönheit. Der griechische Beist aber ward so der helle Spiegel, welcher die Schönheit der griechischen Natur und des griechischen Lebens in tausendfältigen Werken der Runft zurückstrabite, ihnen selbst zur Freude, und allen späteren Geschlechtern und Zeiten jum Entzucken und jur Bewunderung. Denn die Runft aller Bolfer ift nichts Anderes als der Ausdruck ihrer, durch Ratur und Leben erzeugten, inneren Geiftesstimmung.

II.

Däbalos.

. · • •

#### Däbalos.

Der kunftbegabte Mensch erschafft die Runft. Darum nannten die Griechen den ersten Menschen, deffen Genie die roben Anfänge aller Runft gleichsam in einem Sprunge emporhob jur ersten Stufe höherer Bollendung, den Runftler schlechtweg, Dadalos. Dadalos, das heißt der Runftbegabte, bas Runstgenie, ift der Bater der Kunft des Griechenvolkes.

Bie alle Griechenstämme ihren eignen Stammes heros haben, beffen Abkunft göttlich, und wunderbar seine Thaten, also auch die Runft. Dädalos der Crechtide, der Sproß des erdgebornen, von Zeus Tochter aufgepflegten Ahnherrn der Athener, ist der mythische Heros der attischehellenischen Kunst. Und wie diese Kunst die ganze alte Welt beherrscht hat, so sehen wir auch den Dädalos, ihren Heroen, in den Sagen der Griechen die ganze alte Welt durchwandern, um überall Denkmale zurückzulassen von seiner göttlichen Kunstbegabung. Richt nur Griechenland und seine Inseln, auch das ferne Sicilien und Sardinien, Italien selbst und das Wunderland Aegypten rühmten sich seiner Werke, und in Negypten sand auf einer der Inseln bei Memphis ein griechischer Reisender, der Sicilier Diodoros, noch um die Zeit der Geburt Christi einen Tempel des Dädalos, dem die Eingebornen göttliche Berehrung weihten.

Auch Sephästos der Gott, und Prometheus der Halbgott, ja felbst der Menschen aus Steinen erschaffende Deukalion erscheinen in der grieschischen Sage als Bater der uralten Kunft, und kaum gab es einen einzgelnen Zweig derfelben, der nicht zurückgeführt worden ware auf einen

eignen fabelhaften Altmeifter. Allein ber univerfalfte von ihnen allen ift und bleibt im Alterthume Dabalos.

Die einzelnen Kunste find nur Strahlen einer Sonne. Darum ist Dadalos der Allkunstler. Er ist Bildner und Baumeister zugleich, wie Phidias auch und Michel Angelo nach ihm. Er erbaut dem Minos in Kreta den Tempel der Britomartis und das Labyrinth, dem Könige Rotalos in Sicilien sein uneinnehmbares Bergschloß; er baut in Cumä und Capua die Tempel des Apollon, und an dem Bundertempel des Sephästos zu Memphis ist die schönste von dessen Säulenvorhallen sein Werk. Aber er ist auch zugleich Bildner der Götter und Heroen in Holz, Metall und Stein, und die verschiedensten Städte von Hellas haben Götterbilder von seiner Kunst aufzuweisen.

Das Sandwert ift der goldne Boden der Runft, wie die Technit und Mechanit ihre Dienerinnen find. Darum ift Dabalos zugleich Sandwerter und Techniter, und funftlerischer Erfinder in beiden. Art und die Sage, der Bohrer, die Setwage, find feine Erfindungen, und eifersuchtig auf ihren Ruhm wird er zum Morder an feinem Schwestersohne Talos, der ihn durch neue Erfindungen in Schatten ju ftellen brobt - ber Runftler ift eiferfüchtig auf feinen Rubm! Er ift Mechaniter und erfindet ben Mastbaum und die Segelstange und macht bas Clement bes Binbes bienftbar bem Gefdlechte ber Menfchen. Es fehlt wenig baran, daß er nicht auch die Benutung der Dampftraft, drei Jahrtausende vor unserer Beit, entbedt hatte. Bu thun gemacht wenigstens hat er fich auch mit dem Dampfe, aber nur medicinisch, inbem er zu Selinunt in Sicilien bas erfte Dampfbad erbaute. nicht nur die Bertzeuge, welche ber bellenische Sandwerter ober Runftler täglich gebrauchte, verehrte er ale ein Geschent bes Erfindergeiftes feines großen Uhnherrn. Auch die jusammenlegbaren und beshalb bequem ju tragenden Seffel, welche die athenischen Jungfrauen am Fefte ber Banathenaen mit fich führten, bantten die fcbonen Rinder Athene ibrem funftfinnigen Landsmanne. Der Beroe ber bellenischen Runft ift auch Ingenieur und Bafferbaumeifter, ber Strome burch Ranale in andere Richtung leitet, wie den Fluß Alabon, den er ins Meer führte. Und man follte glauben, daß er auch Maler gewesen, obgleich von keinem Bilde, das er gemalt, berichtet wird. Denn wer der Benus Erycina eine täuschend nachgeahmte Honigwabe aus Gold überreichen konnte, der mußte sich sicher auch auf Farben verstehen. Die Alten haben sich ins bessen begnügt, den Erfinder der Malerei zu einem Berwandten des Dadalos zu machen. Sie nannten ihn Euchir, das heißt Kunsthand.

Dadalos ift ber mythifche Taufendfunftler. Die Phantafie fpaterer Dichter begnügte fich nicht, in ihm ben Erfinder wirklicher Dinge, wie der Segel, ju feben; fie machte ibn auch jum gludlichen Borlaufer berienigen, welche fich in unferen Tagen um die Luftschifffahrt und Kliegefunft bemüben. Richt mit Segelschiffen, sondern mit hulfe kunftlich bereiteter Flügel laffen ihn die alten Boeten feiner haft zu Rreta entflieben, und bas Geschick feines Sobnes Marus, ber fich auf Diesem Fluge allzunah zur Sonne fdwang, und feine Ruhnheit mit dem Leben bußte, ist wie bekannt sprichwörtlich geblieben bis auf den beutigen Die hellenische Sage feiert ben Beroen ber hellenischen Runft als einen Bundermann. Dit vollem Rechte. Denn der Moment in der Runftentwickelung, wo der bildnerische Trieb von kindischem, fich in Fraken gefallendem und genügendem Bemühn übertrat in bas eigentliche Gebiet der Runft, und durch ernftere Beobachtung der Ratur und genaueres Rachahmen ihrer Formen ber erfte Berfuch gewagt ward, Ginn, Bedeutung und Ausbruck in die, wenn auch immer noch unvolltommnen, Bilber ju legen, - biefer Moment erforderte in der That gleichsam ein Bunder.

Darum ist es eine mußige Frage, ob ein solcher, ob dieser Dabalos, der Zeitgenoß des Minos und des Theseus, wirklich gelebt? Die Griechen haben es geglaubt: das ist Alles, was wir wissen. Sie haben auch geglaubt, daß Götter für Menschen Kunstwerke gearbeitet. Die reliefgeschmuckten Schilde des herkules und Achill, die goldenen und silbernen Statuen von Jünglingen und hunden im hause des Phaakenkönigs Alkinoos sind nach homer Werke des hephastos. Aber jene Zeit legt den Göttern nur solche Kunste bei, welche sie selbst ausübte. Ohne eine

irbifche Wertftatt, in ber Aehnliches auf gleiche Art gebilbet murbe, konnte ber Dichter jene bimmlifche bes Reuerbeberrichers nicht erfinden. ber uraltewige Anthropomorphismus, mit bem ber Menfch fich feine Gotter icafft nach feinem Bilbe. Der alte Tourift Baufanias, ber im zweiten Jahrhunderte unserer Reitrechnung Griechenland bereifte und befdrieb, und bem wir die meiften Rachrichten über Dabalos und feine Runftarbeiten verdanten, weiß gwar febr aut, bag ber Rame Dabalos nicht später ein Appellativum geworden ift für kunftreiche Bild. und Schnibarbeit, fondern daß umgekehrt diefer Rame dem Runftler gegeben worden wegen seines Runftgenies \*); aber er hat darum nicht den geringsten Zweifel baran, daß Dadalos wirklich gelebt habe, und befchreibt feine Arbeiten, die er noch an gewiffen Orten vorfand, gang unbefangen ale Werte des großen Beroen ber griechischen Runft. Sein afthetisches Urtheil über diefe Berte, welchen frommer Glaube die Chrwurdigfeit folden uralteften Urfprunge von der Sand des Batere ber griechischen Runft jufchrieb, ift merkwurdig und bedeutungevoll. "Die Berte bes Dadalos, fagt er, ichauen zwar etwas feltfam aus, haben aber boch ein gemiffes gottliches Unfeben." Es ging bier ben fpateren Briechen mit Diefen alterthumlichen Werten ber bildenden Runft, wie den Runftliebhabern unserer Beit mit ihrer Borliebe fur die Anfangewerke ber neuen Runft aus dem funfzehnten Jahrhundert. Bon folden Stulpturwerten bes Dabalos, die feine Rritit fur acht paffiren ließ - eine Rritit, Die freilich auch die Aechtheit des vom Bulkan felbft gefertigten und gu Thespia aufbewahrten Scepters ber Belopiden nicht bezweifelte - fah Baufanias felbft noch einen Bertules ju Theben, einen Trophonius in Lebadea, eine Britomartis ju Rreta, eine Athene ju Rnoffus, eine Aphrodite in hermengestalt auf Delos, ein Relief des Chortanges der Ariadne in Marmor, einen nacten Bertules in Rorinth, und ein Dianenbild in einer tarifchen Stadt. Auch einer Bildfaule des Minos gedentt Baufanias, welche Dadalos fur die Tochter des Kreterkonigs verfertigt. Diefe

<sup>\*)</sup> Pausan. IX, cp. 3.

dädalischen Kunstwerke mögen freilich wunderlich genug ausgesehen haben, und der platonische Sokrates, sagt denn auch, die Bildhauer seiner Zeit meinten: "wenn Dädalos wieder aufstände und heute solche Sachen ar-beitete, wie die, denen er seinen Ruhm verdanke, so wurde er ein Gegensstand des Gelächters sein \*)."

Dennoch war ber Fortschritt in ber Plaftit, ale beffen Bertreter Die Griechenfage den Dadalos anfieht, ein ungebeurer. Es ift der Fortfcritt von dem roh bearbeiteten Stein- und Solzbilde, bas wenig mehr war ale ein Steinblock ober ein Holapfahl mit fcmacher Andeutung menschlicher Gestalt, jum wirklichen ber Ratur angenäherten Bilde, ber Fortschritt von der ftarren Unbeweglichkeit der hermenartig endenden Leiber, der noch ungefonderten Beine und Rufe, der eng am Rorper liegenden Arme und Sande, jur frei gestalteten Bliederung. Un allen jenen dadalischen Bildwerken, die noch die historische Reit ale Werke bes alten Runftheroen betrachtete, waren die aus der bisherigen blicklosen Gefchloffenheit bereits jum Blid geöffneten Augen, Die fchreitende Stellung ber Beine, die bewegtere und lebendigere Saltung der Arme und Sande Mochte immerhin der platonische Sofrates über die Kadarafteriftisch. bel von den dadalischen Statuen spotten, » welche, wie er fagte, fortliefen wie unzuberläffige Sklaven, wenn man fie nicht anbinde «: mochte ber Romiter Philippus, der fleine Sohn des großen Ariftophanes, den rationaliftifden Withold durch die Erklarung fvielen: » Dadalos habe bas Runftftuck feiner fich bewegenden hölzernen Benusftatue vermuthlich burch eingefülltes Queckfilber ju Stande gebracht"; - die alte Dichtung, welche jenen Fortichritt in ihrer Beife ale ein Bunder bezeichnete, war fluger ale jene Rlugen. Sie fah ein Großes barin, ein Uebermenfchliches, und fie hatte Recht. Nur Sephaftos felbft, der Gott, oder ein heros ihm gleich an Runftbegabung, vermochte biefen Schritt zu thun aus der roben Starrheit ju den Anfangen funftlerifch befeelter Lebendigkeit in den Werken bildender Runft. Das ift der fromme Sinn der

<sup>\*)</sup> Plat. Hipp. maj. p. 410. Bekk.

alten Dichterfage. Andere freilich faßte Die fpatere Mefthetit rhetorifiren. ber Sophisten und Deklamatoren über Runft und Runstwerke jene alte Sage auf. Diefe Aefthetit war ober ftellte fich wundergläubig, um Effect ju machen. Go Ralliftratos, ein Runftdeklamator aus dem dritten Jahrhundert nach Chrifto, der in feinen Befchreibungen plaftischer Runftwerke gang ernfthaft annimmt, Dabalos habe bie Runft befeffen, feinen Berten wirkliche Bewegung ju geben, aber noch tein Mittel gewußt, ihnen auch Stimme und Gefühl zu verleihen. Dies fei erft ben athiopifchen Runftlern gelungen, welche die tonende und mit Empfindung begabte Bildfäule des Memnon erschaffen, deffen Rlage= und Freudenlaute die Echo mit gleichen Tönen beantwortet. Doch felbft diefen Uebertreibungen sväterer Rhetorit liegt noch ein Theil acht griechischer Runstanschauung jum Grunde. Es ift dies die den Alten eigenthumliche Freude an Leben und Befeeltheit bes plastischen Bilbes. Diese Richtung geht von bem erften fabelhaften Runftbeginn ununterbrochen fort bis jum legten Gipfel der Bollendung. Das alte Ibol, bas Wert ber altesten Bilbtunft ift finnlich lebendig, das vollendete Runftwert wird geiftig belebt. thut materielle Bunder, in diefem wird die damonische Rraft zur geiftigen Wirkung. Die finnliche Bewegung und Empfindung wird gegbelt zur metaphorischen bes Runftwerts. Und fo ift benn felbst jener fromme Glaube und diese rhetorische Bewunderung nur der Ausdruck des einfachen Grundgebankens, daß die Runft wirklich im Stande ift, die an fich todte Maffe zu befeelen. Es ift der Menschengeift, der fein eigenes Thun bewundert, ja fogar fich ju bem Geftandniß gedrungen fieht, vollendete Werke der Kunft seien mit Recht » beilig « und » göttlich « zu nennen.

Für die ganze vorhistorische Zeit der griechischen Kunftgeschichte ist der Name Dadalos so ziemlich dasselbe, was der Name Homer für die älteste epische Boesie. Beide sind Repräsentanten von Kunstperioden, welche viele Jahrhunderte umfassen. Die historische Sage rückt ihn hin-auf ins funszehnte Jahrhundert vor Christo. Bon da ab bis ins sechste Jahrhundert hat die Kunst in seinem Geiste gearbeitet, daher noch in historischer Zeit Künstler als seine Schüler bezeichnet werden. Dieser

älteste badalische Styl mar ber agpptisch griechische, beffen Beprage fich über ein Jahrtausend in der griechischen Runft erhielt, getragen und gehütet von dem religiosen Sinne des Bolks, das an Rult und beiligem Brauch der Altvordern festhielt. Und Dadalos erscheint in der Sage als ber Runftlerheros, ber querft eine Umgestaltung bes von Megnpten getommenen Style unternahm, und bas Ueberlieferte mit bem Ginbeimifchen gu einer neuen Runftform verschmolz. Mythisch : symbolisch, wie fein eigener, find auch die Ramen seiner Eltern. Metion, Eupalamos, Balamaon, d. h. »der Sinnige«, »der handgeschickte«, wird sein Bater genannt, Phrafimede, d. h. "die Schlaufinnige", feine Mutter. Runftler, welche von einigen alten Schriftstellern icon jur historischen Zeit berabgeruckt werben, wie die Bildhauer Dipoenos und Styllis, gelten fur feine Schuler, ja für seine Sohne, die er in Rreta mit der Tochter des Gorthe gezeugt; gablreiche andere, wie der Athener Endoos, und Learchos aus Abeaium, für feine Schüler. Gin ganges Geschlecht zu Athen, bas einem attifchen Gau feinen Ramen gab, die Dadaliden, verehrten in ihm ihren Stammvater, und noch Sofrates rubmte fich ber Abkunft von ihm. Diefe Burudführung und Annaberung fpater lebender Runftler an den Abnberrn aller hellenischen Runft follte an die bistorische Thatsache erinnern, daß in späteren Zeiten die Runft wirklich als in gewissen Familien erblich erschien, sowie an die andere, daß in hiftorischer Beit die Runftler etwas darauf hielten, ihre kunftlerischen Ahnen in einer langen Reibe von Meistern aufgablen ju tonnen, von benen einer ben anderen unterrichtet und berangebildet hatte. Go fonnte ber Bildhauer Bantias (um 400 v. Chr.) von feinem Lehrmeifter bis jum Ariftotles aus Sithon binauf ine fiebente Glied die Reihenfolge der Meifter einer und berfelben Familie gablen, welche einander nach und nach unterwiesen, und Baufanias, ber une bies ergablt, führt noch andere Beifpiele folder Abnenfolgen tunftbegabter Meifter auf.

Rur ein Kunftler jedoch wird von den Alten fast einstimmig als Beitgenoffe des Dadalos genannt, Smilis von Aegina, Gutlides Sohn, ber aber, wie Paufanias fagte, nicht gleichen Ruhm mit Dadalos er-

langte. Er gilt als der heros der fpateren äginetischen, wie Dabalos der attischen Runftrichtung.

Dadalos erscheint in Berbindung mit Aegypten. Das führt uns auf die Frage: was von dem ägyptischen Ursprunge der griechischen Runft zu halten sei?

Richt viel, wenn man Bincelmann und feine Rachfolger bort. Dabalos, fagen fie, ift fast ber einzige griechische Runftler, ben bie Sage nach Aeappten reifen läßt; aber nicht um dort ju lernen, fondern um an einem ber iconften Berte agpptischer Runft ben iconften Theil zu verfertigen. Doch heißt Theodorus, bes Baumeisters Rhotos Sohn, ein Samier, Bögling ägyptischer Runftler bei Diodor, und Blaton nennt ibn wie den Jon neben den berühmteften Runftlern bes fernften Alterthums, neben Dadalos und Epeios. Bindelmann und fein Fortfeger Beinrich Meyer geben bochftens zu, daß die Griechen im Technischen und Mechaniichen Werkzeuge und Sandgriffe ägyptischer Runftfertigkeit benutt baben werden, da fich die Aegypter weit früher als die Griechen in plastischer Behandlung harter Steinarten versucht und barin Großes geleiftet hatten. 3m Uebrigen fei die Entstehung und Entwickelung wie die Gigenthumlichkeit der griechischen Runft nach Art und Styl fur durchaus origingl und urfprunglich bellenisch zu balten. Rach Diefer Unficht, welche lange Zeit auch die meinige gewesen ift, lebt die Anlage zur Kunft, der Same gleichsam, in jedem Bolte, und die Anfange berfelben find bei allen Bolfern diefelben gemefen. Aber wie die Samen einer Bflange einander weit abnlicher aussehen, ale die nachher aus ihnen erwachsenen Bflangen, fo ift überall die Aehnlichkeit der erften Anfange auch bei dem gegenseitig Unabhangigsten und in der Folge Berfchiedensten eine thatsächliche Naturnothwendigkeit. Die ausgebildetere Technik des einen Bolts mag der Runft des anderen ju Gute tommen, von ihm aufgenommen und benutt merden - wie die Delmalerei aus den Riederlanden nach Italien tam, ohne daß darum von einem Ginfluffe der niederlandifchen auf die italische Runftart ju sprechen mare. Aber gegen jede andere birecte Ueberlieferung ber Runft felbft, von einem Bolte bes Alterthums an das andere, werden diejenigen wenig halten, welche wiffen, wie täuschend es ift, aus Einzelnheiten Schluffe für das Ganze zu ziehen. Der Entdecker der Rinivehmonumente, Lapard, hat darauf hingewiesen, daß gar Manches, was in der Architektur und Plastik der Griechen als original gelte, affprischen Ursprungs sei. Er führt unter anderen als Beweise an das griechische Gaisblattornament, das sich in großer Schönheit bereits auf den ältesten Denkmälern von Riniveh vorfinde, sowie das gleichfalls von den Griechen aufgenommene Ornament der Guilloche oder des Bandgeslechts.

Aber die gehenkelten Graburnen eines untergegangenen amerikanisichen Bolksstammes, welche Alexander von humboldt in der Rähe der Basserstürze des Orinoko fand, waren an ihren obeten Rändern mit denselben Berzierungen von Mäandern und Labyrinthen geschmückt, welche wir auf den Stulpturs und Architekturwerken der Griechen und Römer, z.B. am Tempel des Deus recliculus bei Rom wahrnehmen. Sie sinden sich unter allen Zonen, an den Bänden mexikanischer Paläste, wie an den Schilden der Otaheiter, überall wo rhythmische Wiederholung regels mäßiger Formen dem Auge schmeichelte. "Die Ursachen dieser Aehnlichskeiten beruhen, wie humboldt hinzusügt, mehr auf psychischen Gründen, auf der inneren Natur unserer Geistesanlagen, als sie Gleichheit der Absstammung und alten Berkehr der Bölker beweisen ").

Bas dagegen sich fortpflanzt, was wirklich ein Bolk in seiner Kunst von dem anderen entlehnt, was auch die Hellenen von den Borvölkern der Bildung, von Affprern, Persern und Aegyptern, erhalten haben mögen, das sind nicht sowohl Einzelnheiten kunstlerischer Gebilde, wie die zuerst genannten Zierrathen, oder wie der Dreisus und die mythologischen Fisquren der Greise und des Begasus, die sich alle schon bei den Affprern vorsinden; sondern vielmehr sind es technische Bortheile und technische Berkzeuge. Und da ist es denn wieder höchst bezeichnend und beweisend zugleich, daß der einzige griechische Künstler, den die alte Kunstsage mit

<sup>\*)</sup> Alex. v. Sumboldt: Anfichten ber Ratur I, 226 - 227. (2. Ausg.)

dem Oriente in Berührung kommen und nach Aegypten reisen läßt, zusgleich als der Erfinder der wichtigsten Berkzeuge für die bildende Runft gefeiert wird. Ja noch mehr! Dieselbe Säge, mit welcher Dadalos auf alten griechischen Runstwerken abgebildet erscheint, sinden wir gleichfalls auf den ägyptischen Obelisten, wie z. B. auf dem von August der Sonne geweihten Obelisten zu Rom! Schon Winckelmann folgerte hieraus, daß die Erfindung dieses Berkzeuges in frühere Zeiten zu sehen und den Aegyptern beizulegen sei \*). Wer hier keinen Zusammenhang der Sage mit der Wirklichkeit, keinen Mythus sehe, der zugleich historie ift, der musse gestilfentlich die Augen schließen.

So ungefähr urtheilen diejenigen, welche mit und nach Bindelmann behaupteten: die griechische Runft sei in jedem Betrachte original und allein durch den griechischen Geist aus robesten Anfängen allmälig zu höchster Bollendung entwickelt. Bir werden in einem besonderen Rapitel weiterhin zeigen, was nach den neuesten Forschungen von dieser Ansicht zu halten ift.

Symbolisch wie der Rame Dadalos ift auch ber feines mythischen Beitgenoffen Smilie, ber jedoch ben Ruhm jenes Beroen ber attifchen Runft nicht erreichte. Smilis tommt von Smile (oulan), welches griechifche Wort ein mefferartiges Werkzeug ber Bildhauer und holzschniger Die Menge ber symbolischen Ramen solcher Art ift außerordentlich groß in den Ueberlieferungen von altefter Runft. Sie erbten fort als Namen guter Borbedeutung in den Künstlergeschlechtern, und fie entstanden aus demselben Beifte, der den homer bewog, seinen fchifffahrt. fundigen Phaaten Ramen ju geben, welche biefe ihre Beschäftigung und Geschicklichkeit ausdruckten (Odpffee VII, 112 ff.). Die Sage nennt ben Smilis einen Aegineten; Die Belehrten machen ihn gum Reprafentanten der alten äginetischen Schule und Beife ber Bildhauerei. von ihm behauptete man in der biftorifden Beit, besondere in der fpateren, noch Berte zu befigen, - mit eben fo viel ober fo wenig Recht ale vom Dadalos. Für une find alle biefe Runftler der mythischen Beit bis ungefähr ein halbes Jahrtausend vor Chrifti Geburt hinab wenig

<sup>\*)</sup> Winckelmann Monum. ined. zu N. 94.

mehr als Namen von Berfonen, über beren Lebenszeit und Werke bas Alterthum felbft die widerftreitendften Rachrichten liefert. Co werden die Runftler Dipoenos und Stulis, berühmte Marmorarbeiter bes fechsten vordriftlichen Jahrhunderte, jugleich Schuler ober gar Gobne bee Dabalos genannt, und Smilis, ber Zeitgenog bes Dabalos, wird burch eine andere Ueberlieserung in ben Unfang ber geschichtlichen Beit, mehrere Jahrhunderte fpater, hinabgeruckt. Go galt auch der attische Bildhauer Endoios für einen Schüler des Dadalos, obicon noch vorhandene Inschriften bezeugen, daß er etwa um die Mitte des sechsten vorchriftlichen Sahrhunderte lebte. Es war mit ibm wie mit anderen Runftlern einer frühen, und wenngleich icon hiftorischen, boch hinter der Runftbluthe bes. Phibias weit zuruckliegenden Beit. Die fpatere Sage bemächtigte fich ibrer Ramen und knupfte fie unbedenklich an ben Rubm und die Deifterschaft bes alten attifchen Runftheros, in welchem man den Begrunder der attischen Runft verehrte. Und fie durfte dies mit um fo größerem Rechte thun, ale ber Beift und Styl jener agpptisch griechischen Plaftit, beren Reprafentant Dabalos ift, fast ein Jahrtaufend lang ber herrschende blieb, und felbst später noch, als die Entwickelung der hellenischen Runft gur freien Schonheit fich vollendet hatte, unter diefem neuen Runftftple in vielen Götterfulten fortdauerte. -

Es kann als Refultat aller bisherigen historischen Forschung gelten, daß eine eigentliche Geschichte der Künstler für und erst mit dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert beginnt. Dies ist zugleich die Zeit, in welcher das hellenische Staatsleben neue bestimmtere Gestalt erhielt, wo die sieben Beisen, fast alle zugleich praktische Staatsmänner, auftreten, wo neben der bisher auf dem geistigen Gebiete allein herrschenden Poesie sich Philosophie und Geschichtschreibung zu entwickeln beginnen, und wo zugleich Handelsverkehr und Betriebsamkeit an vielen Theilen Griechenlands, zumal auf den Inseln, Bohlstand und Reichthum hervorriesen. An diesem großen, auf das Ziel der vernünstigen Freiheit in Staat und Leben gerichteten Umschwunge nahm auch die Kunst nothwendigen Antheil. Bis dahin hatte sie im Dienste der Religion und der Priester

gestanden und nebenbei die Arbeit des Sandwerts getban. Bon biefer Beit an begann fie auch Berte zu ichaffen, Die ihren 3weck in fich batten, Runstwerke im eigentlichen Sinne des Worts. Richt ploglich hat man fich diefen Uebergang zu benten. Er gefchab langfam und allmälia, wie alles Große und Bedeutende langfam wächst und reift. An beftimmte Runftichulen mit ftrenggeschiedenem Style ift vor jener Beit Bon ber Ausbildung einzelner Göttergestalten fcwerlich zu benten. durch bestimmte Runftler in gefonderten Schulen fehlt uns jede Runde. Bas wir wiffen, ift, daß fammtliche Runftbeftrebungen jener fruheften Reiten por dem fecheten Jahrhundert von den Infeln ausgeben, mo ber Bertehr am regften, der Bohlftand am frubeften entwickelt und mit ibm bas Bedurfniß erregt mar, für Berfconerung bes Lebens ju forgen. Bon den Inseln verbreitete fich die Runft nach dem junachft gelegenen Reftlande. Go finden wir Runft und Rünftler von Samos und Chios wirtfam und thatig für Rleinafiene Ruftenftadte. Bon Areta zogen Runftler nach dem Beloponnes und felbst nach Italien. Auch Aegina tritt frub mit feiner Runftthatigfeit auf. Das Reftland bleibt guruct und von Athen, bas die Rrone aller bellenischen Runft zu werden bestimmt war finden wir außer Dadalos auch nicht einen einzigen Runftlernamen aus dieser ersten Epoche aufgezeichnet. Um so mehr Grund hatten später die Athener, den Ruhm ihres mythischen Runftheroen und seiner Rachkommen zu feiernd erheben. Erft um die Reit ber Befreiung Athens von der herrschaft der Bifistratiden finden wir dort Künstler genannt. So den Antenor, der die Statuen der Tyrannenmörder harmodios und Ariftogeiton binftellte, und Amphikrates, welcher das Andenken der Leging, ber ftandhaften Geliebten des Ariftogeiton, im Auftrage des dankbaren Bolkes durch die am Eingange der Stadtburg aufgestellte Rigur eines koloffalen Lowen veremigte. Bon ba ab beginnt die Zeit, in welcher Athen den Lobsvruch des Blutarch verdient: "daß es die Mutter und liebreiche Umme vieler Runfte gemefen, indem es die einen erfunden und zuerft bervorgerufen, ben anderen Bedeutung. Ehre und Bachsthum verlieben habe.«

## III.

## Busammenhang der hellenischen Kunst

mit bem Drient.

Orient und Occident Sind nicht mehr zu trennen! Goethe.

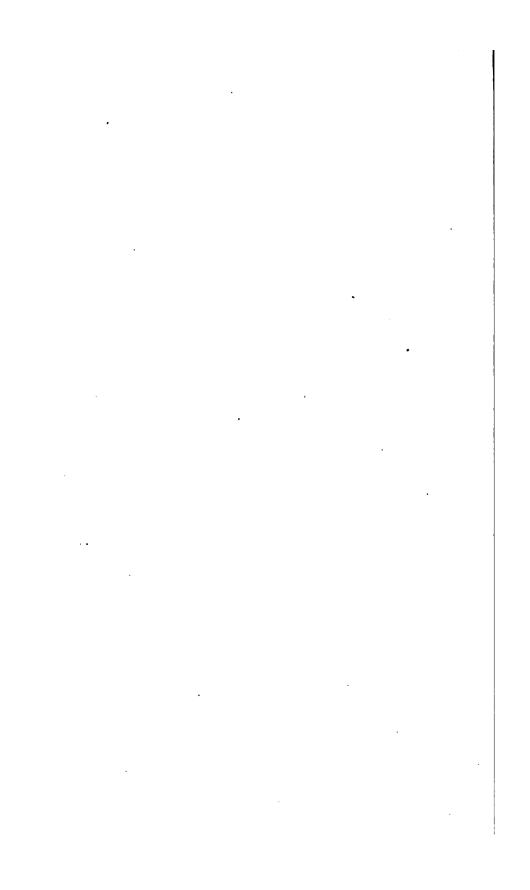

# Busammenhang ber hellenischen Runft mit bem Orient.

Der wichtigste Fortschritt, welchen seit Binckelmann die Geschichte der Runft über diesen ihren Begründer hinaus gethan hat, ift die richtige Erkenntniß des Zusammenhanges der Anfänge und der Entwickelung der griechischen Runft mit dem Runftleben bei den älteren Kulturvölkern bes Orients.

Windelmann leugnete jeden Zusammenhang dieser Art. Nach seiner Ansicht hatte sich die griechische Kunst, zumal die Plastik, ohne allen äußeren Einsluß, gänzlich frei, original und selbständig allein auf dem Boden Griechenlands aus dem griechischen Geiste entwickelt. Aus dem behauenen Klobe, dem Pfahle, der Säule sei allmälig die Herme, endlich die Bildsäule, aus dem setischartigen Idole, dem ältesten Gößenbilde griechischer Urzeit, sei endlich das ideale Götterbild entstanden. Bon dem rohen Wilden, der zuerst den symbolischen Klob aufrichtete, die zu jenem Phidias, der den olympischen Zeus erschus, habe niemals fremder Einsluß, habe keine Einwirkung von außen, kein Zusammenhang der griechischen Kunst stattgefunden mit der Kunstthätigkeit älterer Bölker Aegyptens und

bes Morgenlandes. Selbst die Berwandtschaft griechischer Mythologie mit der ägyptischen sei erst durch die Priester des letteren Bolkes zur Zeit Alexander's des Großen aus politischen Gründen erdichtet worden, und gebe also keinen Beweis für irgend eine Ueberlieferung der Formen und Gestalten griechischer Gottheiten durch ägyptischen Einstuß. So lehrte Windelmann, und so lehren noch heute zahlreiche Anhänger des großen Mannes.

Die entgegengesette Ansicht, welche das Runftleben und die Runft bes Alterthums bei den Bollern um die Ofthälfte des Mittelmeers als einen Zusammenhang auffaßt, gehört den letten funfzig Jahren an. Sie gründet sich auf Thatsachen, sie stütt sich auf Entdeckungen, die dem Begründer der alten Runftgeschichte unbekannt waren. Sie ist in Uebereinstimmung mit dem ganzen Gange der geschichtlichen Entwickelung überhaupt, und mit den Anfängen und Fortschritten alten Culturlebens. Sie ist endlich in harmonie mit dem Gange der Natur selbst.

"Bon Dften fommt, nach Weften geht bas Licht!"

Der Entwicklungsgang der Bildung und Kunst ist derselbe, wie der der Naturprodukte und ihrer Kultur durch den Menschen. Die Natursorsschung unserer Tage hat nachgewiesen, daß fast Alles, was wir als nothewendig, nühlich und angenehm der Pflanzenwelt entnehmen, in allmäsliger Wanderung aus Asien hervorgezogen ist, bis es an der Westsüste Europas aufgehalten wurde. Und jest, nachdem es den Atlantischen Ocean nach kurzer Rast übersprungen, sest es unaufhaltsam seine Wanderung durch Amerika gegen Westen sort. Aber das Abendsland empfängt die Gaben des Orients nur, um das noch Rohe zu gestalten, das noch im Keime Verschlossene zu entwickeln und das Gemeine zu veredeln.

Diese Worte eines geistreichen Naturforschers \*) bezeichnen zugleich ben Entwickelungsgang ber Brodukte, welche bem Runsttriebe bes Menschengeistes ihr Dasein verdanken. Auch für fie, auch für die Kunft ift

<sup>\*)</sup> Schleiben im Deutsch. Museum 1852. S. 658.

ber Orient das Mutterland gewesen. Bom Morgenlande her find Bilbung und Runft jum Abendlande und zu seinem auserwählten Bolke, ben hellenen, gekommen. Bon ihnen aufgenommen, fortgebildet und veredelt haben fie neue, höhere schönere Formen und Gestalten gewonnen, find Bildung und Kunst des Orients ein Neues, Eigenartiges und inssofern Originales geworden, ein höheres, ja ein höchstes, das als solches für ewig den Namen hellenischer Bildung und hellenischer Runft zu tragen vollberechtigt ist.

Rein Bolt hat fich felbst gemacht, das heißt: tein zur Bildung gelangtes Bolt ift allein und unabhangig von anderen, nur durch fich felbit ju bem geworben, ale mas es in ber Geschichte baftebt. Bolter find Individuen, wie die Einzelmenschen. Bas von diesen gilt, bas findet auch auf jene Anwendung. Bie ber einzelne Rulturmenich nichts ift, als ein Brodutt feiner Umgebungen und Lebensverhaltniffe, feines Lebensvertehre und der vor ihm von Anderen erarbeiteten Bildung, fo auch bas einzelne Rulturvoll. Denn zwischen Rationen besteht wie zwischen Gingelnen ein raftlofer Bertebr und Austaufch ber Borftellungen und Ideen, ber Erfindungen und Ginrichtungen - ein Bertehr, ber um fo lebhafter ift, je mehr das Land den Fremden offen fteht, und je mehr das Bolt Erregbarteit des Beiftes und in je boberem Dage es den Trieb des Unnehmens und Aneignens befigt. Das aber, mas dem fo Empfangenen und Aufgenommenen bas Geprage bes Individuellen und ben Charafter bes Gigenthumlichen verleiht, bas ift, im Gingelnen wie im Bolte, jenes größere oder geringere Dag ber Raturbegabung, welche bas von außen Empfangene umbilbend neugestaltet.

Solch ein Bolt aber, das diese Art von Begabung in hohem Grade befaß, waren vorzugsweise die hellenen. Sie theilen diese Besabung mit der gesammten indoseuropäischen Race, der sie angehören. Benn nach Lahard's feiner Bemerkung die Semiten voll glänzender Einbildungskraft und angebornen, seineren Sinnes für Auffassung natürlicher Formenschönheit erscheinen, während ihnen die Fähigkeit der stätig weiterbildenden Entwickelung mangelt, so nehmen im Gegen-

theil Griechen und Romer, die welthistorischen Sauptsproffen der indoeuropäischen Race, die schönen Formen von anderen auf, ohne selbst eine ganz und allein zu erfinden. Aber fie forschen nach Besen und Ursachen der Schönheit, fügen hinzu, lassen hinweg, verändern, verbessern das Entlehnte oft bis zur Unkenntlichkeit des Ursprungs und machen es so zu ihrem vollen Eigenthum-\*). Die Griechen sind darum bennoch ein Urvolk, weil sie geistige, nach allen Richtungen hin selbständig zeugende Bildungselemente besigen.

Man bat geglaubt, ben Griechen die Ehre ber Driginalitat ju beeintrachtigen, wenn man jugeftande, daß ihre gefammte Rultur und fomit auch ihre Runft auf orientalischen Elementen und Boraussehungen berube. Richte tann thorichter fein ale folche Beforgniß. Runāchst kommt es auch gar nicht darauf an, mas wir einer vorgefaßten Reinung ju Liebe beforgen ober furchten, fondern mas ber Ratur ber Dinge nach wahr und nothwendig ift. Geit die innige Bufammengeborigfeit bes Meniden mit ber Ratur erfannt ift, ale beren lettes Brobutt er felber baftebt, feitdem wir wiffen, bag die Gefete, welche den Rreislauf bes Lebens in ber Ratur burch ben Bechiel und die Beranderungen bes Stoffes regeln, auch fur ben Meniden Geltung haben, feitdem tann fich Die Geschichte bes Menschengeiftes und feiner Revolutionen ber Anglogie mit der Geschichte seiner Mutter, ber Ratur, nicht mehr entziehen. wie bier find nicht Conderung und Trennung, sondern Bermablung und Difdung der Birtungen und Stoffe bie Bedingungen der Mannigfaltigfeit ihrer Formen und Erscheinungen. Und wie der Geologe die verichiedenen Schichten und Geschiebe nachweift, welche über einander gelagert Die Mutter Erde im Laufe gabllofer Jahrtausende gebilbet, so bat bie Beidichteforidung unferer Tage felbft fur Urlander und Urvolfer ber Menscheit, wie Megypten und Bellas, Die über einander gefolgten Schichten verschiedener Bolfer und Bildungen nachgewiesen, aus benen fich zulest Die bochfte Bluthe des jungften Bolfes und feiner Rultur entfaltet. Die

<sup>\*)</sup> Layard, Riniveh und seine Ueberrefte, S. 314 - 315 ber beutsch. Ausg.

Driginalität ber einzelnen Rulturvölfer wird badurch nicht beeintrachtigt, baß die Biffenschaft den Beweis führt: wie keins berfelben fich felbft gefchaffen, teines, abgesperrt von dem fluthenden Strome des Gesammtlebens, feine Bildung und Erziehung rein aus eigenen Mitteln vollendet. Der Trieb bes eignen Lebens und Bestaltens, ber jedem Gingelmefen, also auch jedem Bolte innewohnt, ift ftart genug, um die mannigfaltigften Einwirkungen zu bewältigen und die von außen ber überkommenen Bildungestoffe in fein Eigenthum, in Saft und Rraft bee eignen Dragnismus zu vermandeln. Gin Beispiel ftatt ungabliger! » Selbft ber gewaltigfte und dem eignen Triebe eines Boltes zumeift feindselige Stoff, die fremde Sprache, muß fich, wenn fie über seinen Stammen ausgebreitet wird, den bier waltenden Rraften unterwerfen und nach ihrer Birfung umbilden. Der haben die Bolfer ber Lombardei, bes füdlichen und nördlichen Galliens, ber pprenäifden Salbinfel und ber britifden Infeln nicht gewußt die über fie gekommene lateinische Sprache fo umzugestalten, daß fie den einer jeden Ration eignen Beift und Charatter athmet und widerstrahlt? « \*).

Derfelbe Forscher, der vor einem Bierteljahrhundert zuerst den Kampf aufnahm gegen eine Ansicht, welche den engen vielverschlungenen Berkehr der Bölker aushob, um jedes für sich einzuhegen und groß zu ziehen, Friedrich Thiersch, hat in seinem klassischen Werke "über die Epochen der bildenden Kunst bei den Griechen" die Grundsteine gelegt für die wahrhafte Anschauung der Geschichte und Entwickelung der Kunst des Alterthums. Seitdem ist an dem Begonnenen weiter und weiter gebaut worden. Auch die großen Ersindungen des Menschageistes in unseren Tagen haben dazu geholsen, richtigere historische Anschauungen über die Wiege der Bildung und den Weg der letzteren durch die Länder und Bölker zu verbreiten. Wo sonst nur selten und vereinzelt einmal der Fuß eines Reisenden hinkam, haben jest, Dank den erleichterten Mitteln des Menschen- und Weltverkehrs, Hunderte von Forschern aller

<sup>\*)</sup> Fr. Thiersch, Epochen ber bilbenben Runft bei ben Griechen, S. 76.

Rationen Europas, wohl vorbereitet burch ihre Studien babeim und gefördert durch die Resultate und Beobachtungen ihrer Borganger. Griechenland und feine Infelwelt, Aegypten und die Lander bes Drients bereift und burchforfcht. Der geheimnigvolle Rimbus bes Fernen, Fremden, Bunderbaren ichwand por der unmittelbaren Anichauung, um dem Ratur- und Bernunftgemäßen Blat zu machen. Der von dem Menichen bewältigte Dampf, ber feine Schiffe beflügelte, balf ben blauen Dunft biftorifcher Borurtheile gerftreuen. Die Wirtung ber eignen Anschauung ift von munderbarer Rraft. Die Forfcher, welche bie Lander um die Ofthälfte des Mittelmeeres, die Urfige alter Rultur und ihre Refte felbst gesehen, gewannen einen ungeheuren Bortheil über die Gelehrten alten Style, besondere die deutschen, die »in ihr Mufeum gebannt« bas alles »nur von Beitem « burch bas Fernglas ber Lekture ichauten. Bergebens bag fich die beutiche Stubengelehrfamteit gegen die Babrheit bes Bufammenhange aller alten Runft noch hartnädig verfchloß, und biefe Unficht fammt bem Altvater Serodot, der fie icon vor beinabe brittebalbtaufend Jahren ausgesprochen, ale thorichte Morgenlanderei abfertigte! Die Wahrheit machte fich ohne fie und trot ihrer geltend. Frangofische, italienische und englische Reisende, und barunter Gelehrte erften Ranges, wie mehrere Mitglieder ber agnptischen Expedition, und Forscher wie Bell, Dodwell u. A. wurden gang unbefangen durch ben Anblic ber Baumerte und plaftifchen Runftwerte bes Landes bazu geführt, altgriedifche und etrurifche Bau- und Bildwerke mit agpptischen, phonizischen, perfischen und affprischen, ja selbst bier und ba mit indischen ju veraleiden.

Die deutschen Gelehrten blieben sich konsequent in der Ablehnung des Gedankens: daß die gefammte alte Kunst der Bölker um die Osthälfte des Mittelmeeres in ihren früheren Epochen als ein untrennbares organisches Ganze anzuschen sei. Als im Jahre 1841 der vortreffliche Ludwig Roß den Saß aufstellte: die Anfänge der gesammten bürgerlichen, religiösen und künstlerischen Bildung der Griechen seien nicht zu versstehen, wenn man nicht annehme, daß die geschichtlich älteren und in der Rultur früher vorgeschrittenen Bolter auf die Griechen nach allen biefen Richtungen bildend eingewirkt, - ba erhob fich ein Betergeschrei aus ben Reiben bes altgläubigen Philologenthums gegen ben Reger. Man nannte und behandelte ihn verächtlich als einen » Touriften «, weil er gufällig nicht bloß, wie die meiften feiner Bunftgenoffen, bon ber Studirftube aus, fondern auch aus vieljähriger eigener Anschauung Griechenland und Rleinafien mit ihrer Inselwelt tennen gelernt batte. tonnte man erft, feitbem im Laufe ber letten Jahrgebende bas fruber faft mpthische Land ber Sellenen von zahlreichen Reisenden besucht worden mar, richtige Urtheile fallen über Die Leichtigkeit ober Schwierigkeit bes Bertehre zwischen ben Ruften Guropas und Affens mit ihren Inselgruppen, und wieder zwifchen diesen und ber fprifchen und agpptischen Rufte. Solche Fragen beantwortet, wie Rog bingufett, ein Fernblick von Berg zu Bergaipfel, ober eigne Nahrt in gebrechlicher Barte von Attita bis Rhodus, Lycien und Cypern beffer als alle Stubengelehrsamkeit ber Belt. Diese aber vermeinte ben Touriften und seine Anficht von ber Leichtigkeit bes Sceverkehrs unter ben alten, um bas Mittelmeer mobnenden Rulturvölkern durch die Behauptung zu Boden zu fcblagen: » daß Die gange alte Belt einen beiligen Schauber vor ber Schifffahrt empfun-Und ale Beweis dieser munderlichen Behauptung citirte man ben alten römischen Dichter Horag, ber »mit breifachem Erz und ber Eiche Rerne bes Mannes Bruft umpangert« nannte, »welcher zuerft auf zerbrechlichem Floffe ben Rampf gewagt mit bem wilden Deer und feften Blides feine fdwimmenden Ungeheuer gefchaut!«

Dabei vergaß man nur das Eine, daß derfelbe römische Poet, obsichon bekanntlich kein besonders muthiger Mann, mehr Seereisen gemacht und Meeresgesahren bestanden (lassus maris atque viarum nennt er sich selbst), als alle seine Erklärer unter den deutschen Philologen, und daß die alten griechischen und römischen Dichter die Drangsale ihrer seefahrenden Helden aus rein poetischen Gründen ins Uebertriebene zu malen gewohnt waren.

Erft die vielfachen Reifen unferer Beit, mo Dampffchiffe ju Sun-

berten jahrlich das Mittelmeer durchtreuzen und die Overlandmail mit der Sicherheit einer deutschen Landpost allmonatlich zahlreiche Reisenden von London nach Aegypten und Indien führt, haben die räumliche Rleinsheit der alten Belt und die Röglichkeit eines verhältnismäßig leichten und schnellen Berkehrs in derselben im richtigen Lichte erscheinen lassen. Weldet doch schon der griechische Schriftsteller Diodor, auch ein Tourist aus den Tagen des Raisers Augustus, daß man zu seiner Zeit von der Balus Räotis, dem heutigen Uswischen Weer, die zur Insel Rhodus in zehn, von Rhodus die Alexandria in vier, und von dort den Ril aufwärts in zehn Tagen die Aethiopien schiffte, so daß man in vier und zwanzig Tagen von dem kältesten die zum heißesten Klima der Erde gelange.

Die nachfte Bermittelung zwischen Griechenland und bem Orient bildeten handel und Schifffahrt. Es ift durch neuere Forfdungen nachgewiesen, daß die Aegypter Jahrtausende vor der driftlichen Zeitrechnung Seefchiffe bauten und ju Eroberungefriegen und Sandeleunternehmungen das Meer befuhren. Schon zur Zeit des alten Sesostris, zwei bis brittehalb taufend Jahre vor dem trojanischen Rriege, waren die Aegypter ein feefahrendes Bolt. Ihr Bertehr mit Griechenland bestand nachweisbar icon in einer Beit, die weit über die homerische Seldensage binaus= liegt, trot dem socialen und commerciellen Absverrungespfteme, das erft Ronig Pfammetichus um die Mitte bes siebenten vorchriftlichen Sahrhunberts mit bem entgegengesetten vertauschte. Aegypter, wie Danaos und Lynceus, manderten nach Griechenland ein; Griechen, wie Melampus, Dadalos, Archandros und Selena besuchten Aegypten. Somer tennt bas Rilland fehr gut. Er weiß von feiner riefigen prachtvollen Sauptstadt, von den Sitten und Gigenthumlichkeiten des Landes, und die Borftellung von Seefahrten ber Griechen nach Aegupten ift ihm geläufig.

Aber die eigentlichen Bermittler des Seehandels und der Schifffahrt zwischen den Bolkern um die Ofthälfte des Mittelmeers, schon über 2000 Jahre vor Christi Geburt, waren die Phonizier. Sie waren zusgleich die Bermittler zwischen Aegupten und Affprien. Schon zu Inachus

Beit, b. b. 1900 Jahre vor Christo, verschifften fie, wie Berobot fagt, aapptische und affprische Waaren nach Argos und anderen gandern, wobei fie auch wohl gelegentlich Sklaven raubten und in Aegypten ver-Ein mächtiger Zweig Dieser femitischen Phonizier wohnte und berrichte felbst Jahrhunderte lang (2300 - 1790 vor Chr.) in Unterägppten, bis er, von dort verdrängt, fich über die Rufte von Nordafrita und von da nach Griechenland verbreitete, wohin die Ankömmlinge viel Aeapptifches mit fich brachten. Bablreiche, nach Griechenland gelangte Auswanderungezüge, bezeichnet durch die Ramen ihrer Rührer Inachus, Radmus, Danaus, Retrops, Erechtheus, Deukalion u. A., durch die "göttlichen Belasger « Homer's, die nach Röth's Forfchungen nichts Anderes find, als vertriebene Bhonigier, erklaren gur Genuge ben überall in Gricchenland hervortretenden agpptisch phonizischen Ginfluß auf Religion, Gotter- und Beldensage, auf burgerliche Einrichtungen, Biffenschaft und Runft der Griechen. War doch die phonizische Schrift zweitausend Jahre vor Chrifto die verbreitetfte bei allen Boltern um die Ofthälfte des Mittelmeere, und ichon die Alten, wie Platon und Berodot, wußten daß Die griechische Sprache felber Spuren orientalischet Ginwirkung be-Reuere Forfcher haben viele griechische Götternamen ale aguptifche und phonizische, zum Theil felbst affprifche nachgewiefen. tifch und semitisch find ebenso die Ramen gar mancher Städte und Orte, Berge und Fluffe, agpptisch selbst mehrere für den Sandel nothwendige Ausdrude der Maag- und Gewichtbezeichnung, wie Drachme, Obolos, Spithame (Elle), ägyptisch selbst ber Rame bes Schwertes, ber althelleni= fchen Sauptwaffe neben ber »weithinschattenden Lange «.

Die Rultur der Griechen selbst aber datirt viel höher hinauf, als man sie gemeinhin zu sesen pflegt. Frühere Gelehrte hielten z. B. Fahrsstraßen für eine römische Ersindung. Aber Griechenland hatte lange vor dem trojanischen Kriege fahrbare Landstraßen mit Brücken und Dämmen. Es war in dieser und anderer Beziehung zur Zeit des trojasnischen Krieges kultivirter als heutigen Tags. "Alls vor dreißig Jahren," wie Roß erzählt, "die neue deutsche Einwanderung unter König Otto

auf berfelben Uferftatte landete, wo vor brei und breißig Jahrhunderten Die agpptische Ginmanderung unter Ronig Danaos ans Land geftiegen mar, ba gab es in gang Gricchenland nur eine fahrbare Strafe, Die, welche Graf Rapodiftrias zwischen Rauplia und Argos angelegt batte. 3m gangen Griechenland gab es feine Bagen. Als die Regierung 1834 von Rauplia nach Athen überfiedelte, mußte erft die Strecke vom Biraus bis Athen fahrbar gemacht werden, weil man fonft nicht einmal bes Ronias Sausrath batte nach feiner Rendeng ichaffen tonnen. felbit jest tann man bochftene etwa von Athen nach Rorinth, Degara und Theben fahren. Allein wenn nicht blog der Beloponnes, fonbern wenn alle Reiche ber Belt auf bem Spiel ftanben, fo vermöchten Die Freier ber iconen Sippodamia beute feine Bettfahrten vom Alpheiosthale nach Rorinth anzustellen.« Dagegen fand ber beutsche Reis fende auf dem bochften Ruden der Gebirgepaffe, da, mo jest taum noch agnabare Saumpfade führen, überall tief eingefchnittene Beleife alter Bagenrader, in der feststehenden Beite von 5 guß 4 Boll englischen Maakes. Raturlich, benn alle helden homer's fahren, und der Gebrauch bes Reisemagens in der beroifden Beit Griedenlands ift alltägliche Sache \*).

Mit Recht konnte daher der mehrmals genannte Forscher sagen, die Runstgeschichte sei auf den Ropf gefallen, wenn sie noch immer behaupte, daß die homerische und vorhomerische Zeit, welche die schwierigsten Straßen-, hafen-, Damm- und Brückenbauten unternahm, große Sümpse trocken legte und die noch heute dastehenden kunstreich verzierten Schahhäuser von Mykenä und Orchomenos erbaute, keine Tempel zu bauen unternommen. Homer kennt Tempel und zwar zahlreiche; er kennt Tempeldienst und Tempelbilder, und der dorische Tempel zu Korinth mag sehr wohl hinaufreichen in die trojanische Zeit. Homer kennt ferner auch Statuen und Relies, getriebene Bildwerke, dädalische Kunstarbeiten. Daß aber die älteste griechische Säule, die dorische, aus der ägyptischen

<sup>\*)</sup> Lubw. Rof in ber Beitschrift fur Alterth. Wiff. 1850. Dr. 1-4.

entftanden, ift feit Champollion befannt. Gelbft die Byramidenform ift von den Griechen nachaeabmt worden, und Rok bat drei Boramiden in Briechenland nachgewiesen. Aegyptische Stulpturen in Argos, Deffene und an anderen Orten ermähnt Baufanias, und das athenische Beiligthum des Grechtbeus, das Erechtbeion, das von allen Regeln des griedischen Tempelbaues abweicht, ift Rachahmung eines agpptischen Bor-Aber auch die Bestimmung Diefes Baues und Die gange Erech. theusfage find aapptifc orientalifc, und bezeugen unwiderleglich die ägpptische Rolonifirung Athens. »Das Erechtheum ift nämlich nach Anlage, Inhalt und Tempelbrauch ein acht agpptisches Götter- und Ronigebaus, ein Dammifi ber Athene und ihres Bfleglinge Erechtheus.« Athene felbft ift bekanntlich bie agpptische Reath. Gin » Mammifi « aber bieß bei den Aegyptern eine kleine Art von Tempelbaufern, die ale Ort der Riederkunft einer Göttin oder einer vergöttlichten Rönigin und als Erziehungeort bes jungen Ronige ober Gottes galten und verehrt mur-Ein folder Bau mar bas uralte Erechtbeum zu Athen, bas icon homer erwähnt. Und als man bas gerftorte gur Beit bes peloponnefischen Rrieges herstellte, hielt man aus religiofer Chrfurcht an dem Grundriß Dies Busammenwohnen bes uralten attifchen bes alten Baues feft. Stammkonige Erechtheus mit der Gottin ift agpptisch - orientalisch. Megypten wie in Affprien war ein und daffelbe Gebaude zugleich Tempel eines ober mehrerer Götter und Balaft und Grabmal bes Ronigs.

Die tüchtigsten deutschen Alterthumsforscher und Runfthistoriker der letten dreißig Jahre, Männer wie Creuzer, Thiersch, Bodh, Schorn, Roß und Anselm Feuerbach, haben denn auch den Einfluß orientalischer, besonders ägyptischer, Runft auf die griechische anerkannt. Und in der That, der innere und äußere Zusammenhang, das Gemeinschaftliche in der Kunst der alten Bölker, tritt uns in den noch erhaltenen ältesten Kunstwerken der Griechen, wenn wir sie mit den Resten hetrurischer ägyptischer und assyrischer Kunstwerke vergleichen, auf eine Weise entgegen, die jedem unbefangenen Auge sofort einleuchtet. Es giebt wenige Bestrachter, welche der Anblick der äginetischen Giebelstatuen oder der selinun-

tischen Reliefs nicht sogleich an etrusklische Basenbilder oder an ägyptische und affprische Stulpturen erinnert hätte. Die plastischen Denkmäler von Riniveh, deren jüngste in das sechste oder siebente Jahrbundert vor Christo fallen, die Werke der Pharaonen aus der neunzehnten Dynastie, die lycischen Bauwerke von Anthus, das Löwenthor zu Mukenä, der Fries von Asso, die Aegineten zu München und die Mestopen von Selinus zu Palermo, die älteren etruskischen Zeichnungen und Reliefs, die griechischen Basen des sogenannten ägyptischsphönizischen Styls mit röthlichgelben, und des dorischen mit schwarzen Figuren, endlich die weit verbreiteten Münzen mit phönizischer Schrift — dies Alles zusammengehalten und verglichen führt den großen inneren und äußeren Zusammenhang der Kunst bei den alten Bölkern um die Ophälfte des Mittelmeers anschaulich vor Augen.

Bir haben ichon einige der Umftande angegeben, welche burch Beförderung bes Austausches und Bertebre ber Bolter unter fich biefen Busammenhang herbeiführen halfen. In derselben Beise wirksam waren Die Rriege und Rriegeguge, Die Bildung großer Monarchien burch Die ägpptischen und affprischen Eroberer, sowie bas Auseinanderfallen berfelben, wonach fich die Theile wieder zu neuen Ganzen anders zusammenftellten. Dazu tam die Ausbreitung religiöfer Spfteme, Auswanderungen von Rufte ju Rufte, ber Sandel, jumal ber Stlavenhandel, ber bie fremdartigften Bolferelemente durcheinandermischte. Trop aller der vielfachen Beranderungen, welche die Runft in einem fo langen Zeitraume von taufend bis anderthalb taufend Jahren vor den Berferfriegen erlitt. trop der Gigenthumlichkeiten, welche die Berichiedenheit des Bolkschargt. tere und ber religiofen Anschauungen, Die Bahl bes Sujete, Die Beichaffenheit des Materials, die Individualität endlich der Rünftler felbit nothwendig herbeiführten, blieb dennoch des Gemeinsamen fo Bieles übrig, daß eine unausgesette Bechselwirkung ein bewußtes und absichtliches Rachahmen und Lernen der Bolfer von einander fich gar nicht bezweifeln läßt \*).

<sup>\*)</sup> S. 2. Rog Banberungen in Griechenland. Erfter Theil. S. 147 ff.

"Dies Gemeinsame und Uebereinstimmende zeigt fich im Größten wie im Rleinsten, in den Formen wie im Inhalt der Runftschöpfungen. von der Anlage der Kestungen, Tembel und Graber bis zu dem Saus. gerath, den thonernen Bafen, dem. Goldschmuck und den geschnittenen Steinen ber Acappter, Rleinafiaten, Etruster und Griechen.« Plaftit ift der orientalische Einfluß eine anerkannte Thatsache. ionische Saule weist nach Affprien und Berfien; die dorische ist rein griechische Umgestaltung bes agyptischen Wellenkapitells, Die korinthische erscheint als bestimmtere Aufnahme einer ägpptischen Korm. Ja in einer äanptischen Tempelgattung, Tophonien genannt, findet man bereits die Grundgestalt des faulenumgebenen griechischen Tempels vorgebildet. Die Griechen vollendeten bier nur aus tieferem Berftandnig, mas dort unvollkommen und unverstanden geblieben war. Aber diefe Bollendung tam einer neuen Schöpfung an Berdienft gleich \*). Ludwig Rof bat in feinen griechischen Reisen eine Busammenftellung ber wichtigften bierbergehörigen Thatsachen in fo überfichtlicher Beife gegeben, daß wir nichts Befferes thun konnen, ale fie bier folgen ju laffen. . » Die eleganten Seffel und Tifche ber aapptischen Dentmaler finden fich wieder auf ben griechischen Bafenbilbern. Die zwei- und vierspännigen Rennwagen in den Grabgemälden der Etruster, auf den Bafen der Griechen, an den Balastmauern und Tempelmanden der Aeappter und Babylonier feben fich fo gleich, daß wir fie mit taum merklichen Abanderungen im Roftum und in der Anschirrung der Roffe von den Monumenten des einen Bolts auf die des anderen verseken konnten, ohne des Austausches inne zu mer-Bie ber affprische und ber agyptische Konig auf ben Bildwerken ihrer Palafte voranfturmen in der Feldschlacht, fo fturmen in der homerifden Dichtung Die »gotterzeugten herricher« auf flüchtigen Streitwagen dem niederen Bolte vorauf. Der gange griechische Rampf von dem hinten offenen Streitwagen, ber fich nur in der alteren hollenischen Beit findet, ift orientalische Nachahmung. Der Abler oder Beier, der über

<sup>\*)</sup> Fr. Bifcher, Aesthetif. Bb. 3. S. 298. S. 286.

Stahr, Torfo L

ben königlichen Streitwagen der ägpptischen und affprischen herrscher schwebt, oder die zu Roffe Rampfenden begleitet, finder fich auch auf alten Basenbildern der Griechen und hetrurier.

Wie in ber aanptischen Runft die Gotter und Ronige über Die gewöhnlichen Maffen bervorragen, eben fo auch auf ben griechischen Runftmerten, die der alteste bellenische Dichter beschreibt, wie z. B. auf bem Schilbe Achill's im achtzehnten Buche ber Ilias (B. 516). gange Etitette, Die bei Somer Die »fceptertragenden Ronige« umgiebt, ift teine andere, ale bie, welche wir an den Banden Regoptene in gefchichtlicher Treue bargestellt feben. Die in Lapard's Berte abgebil bete Geftalt eines Ronigs von Rimrud, den langen homerischen Ronigsfab in der Rechten, Die Linke auf den Griff Des gewaltigen gur Seite bangenden Lanaschwerts gelegt, beffen reichverzierte Scheide gegen bas Ende bin bochft tunftvoll mit einem gegen einander liegenden Lowenpaare geschmudt ift, diefe erhabene Bestalt mit ihrem langen wohlgepflegten und zierlich geordneten Saar und Bart in toftbar gefticter Gewandung, gab mir jum Erstenmale bas mabre Bilb eines homerifchen σκηπτουτος βασιλεύς, eines sceptertragenden Könige, wie er ber Berfammlung ber Fürften gufdreitet, in ber gangen Majeftat eines Berrfchere bee Driente, ber zugleich mit ber Burbe eines "Sirten ber Bolfer« Die Burbe bes Brieftere und Opfertonige verbindet. Go werden Briamus und Agamemnon ausgesehen haben in den Tagen ihrer Dacht und Berrlichteit.

"Benn in den Grabern und auf den Todtenrollen des Rillandes das Berdienst der Seele nach dem Tode des Leibes auf strenger Bage gewogen wird, so entlehnt homer das phantasiereiche Bild, um vor dem Kampse seiner helden durch Zeus ihre Geschicke abwägen zu lassen. So ging das Bild über in die Darstellungen griechischer Kunst, ja selbst noch des hristlichen Mittelalters. Und wenn bei den Aegyptern die Leiche über den Ril, die Seele in die Unterwelt auf einer Barte schifft, so

baben wir darin das Borbild Charon's und feines Rachens bei ben Die Sirene-mit bem Junafrauenantlik auf bem Bogelleibe ift diefelbe in Aegypten, Griechenland und hetrurien. Die Chimare Enciene und die anderen fabelhaften Thicrgestalten der Affprier und Babylonier wiederholen fich auf den alteften griechischen Bafenbildern. Der Löwe, der den hirsch oder Stier zerreißt, die Frauengestalt, die zwei Bogel am Salfe erwürgt, geben auf Mungen, geschnittenen Steinen und Bafenbildern durch die gesammte alte Welt. Daffelbe Spftem ber polychromen (vielfarbigen) Bemalung der Baus und Bildwerke findet fich in diefen fruberen Runftperioden am Ril und Cuphrat und von Lycien und Cypern über beide Salbinfeln bis nach Sicilien verbreitet, und die Bemalung ber Architekturglieder am Tempel auf Aegina und an den Statuen seiner Giebelfelder ift Diefelbe, wie an dem Tempel und den Metopen des ficilifchen Selinus und an den Bildwerken der Rönigspaläste von Riniveb. «

Gemeinsam ben Bolfern ber alteften Welt find ferner auch diejenigen Runftformen, welche von Sitten, Lebensgewohnheiten und Rleidertrachten entlehnt find. Sier beben wir nach Rog vorzüglich folgende Buge bervor. »Die Kaltung der Bemander und die forgfältige fünftliche Ordnung und Ringelung bes Saupt- und Barthaars ift Diefelbe an den Megineten und an den felinuntischen Reliefe wie auf den affprischen Bandbildern und an den phonizischen Figuren von Copern, dieselbe wie fie Somer feinen Selden beilegt, wie fie Baufanias vom Ronige Thefeus berichtet, und wie fie Thutydides an den alten Athenern beschreibt. Wie in dem Jahrhunderte der frangofischen Ludwige dieselbe verkunftelte Saartracht die gange civilifirte Welt beberrichte, fo berrichte in jenen Jahrbunderten diefelbe Mode der geschniegelten Locken bei allen civilifirten Bolfern der alten Belt vom Guphrat bis an das tyrrbenische Deer, und spiegelt fich noch nach Sahrtausenden ab in den Darftellungen ihrer Die Uebereinstimmung in folden kleinen Dingen der Mode ift aber, eben weil fie gang auf tonventioneller Willfur beruhen, fur die

Rachweisung eines historischen Zusammenhanges noch viel schlagender und überzeugender, als in größeren und wichtigeren Sachen, die sich mehr nach Gesehen einer inneren Rothwendigkeit gestalten. Benn aber der Bölkerverkehr jener Urzeiten lebhaft genug war, um die Ersindungen der haarkünstler von Land zu Land auszubreiten, mit welchem Rechte wollen wir da noch die Berbreitung der edleren bildenden Künste in Erzund Marmor, Holz und Elsenbein, Thon und Farbe, gegen das augenfällige Zeugniß der Denkmäler in Abrede stellen, die Entstehung der altborischen Säule aus der noch alteren ägyptischen ableugnen? mit welchem Rechte annehmen, daß die wesentliche Uebereinstimmung der Kunstsormen auf dem großen Ländergebiete vom Ril und Euphrat bis an den Tiberstrom und nach Sicilien, ja bis nach Iberien, auf einem Zussall beruhe!

Bielmehr: wie die gothische Aunst mit ihren driftlichen Elementen, trot ihrer Besonderheiten nach Zeiten und Ländern, dennoch im ganzen abendländischen Europa wesentlich dieselbe ist, vom Tajo bis an den sinnischen Busen, so bildet die gesammte alte Kunst in ihrer früheren Epoche ein organisches und untrennbares Ganze.«

Die griechische Plastik'also, als Schöpferin von Götterbildern, ift nicht in Griechenland erzeugt und geboren, sondern vom Oriente, zumal von Aegypten her, durch Ansiedler in Griechenland eingeführt. Das ganze Kultgepräge der Griechen, die Festlichkeiten und Aufzüge, die Opfergaben und Weihen, die Orakel und Mysterien, ein großer Theil der Mythen und viele Hauptorte des öffentlichen Kultus sind, wie der glaubwürdigste aller alten hellenischen historiker ausdrücklich bezeugt, aus dem Bunderlande Aegypten nach Griechenland gekommen. In ihrem Gefolge auch die Kunstfertigkeit, deren älteste Hauptwerkstätten auf Rhodus und zu Athen durch ägyptische Wanderzüge eröffnet wurden. Aus ihnen gingen, nach Mischung des eingeführten und des althellenischen Götterdienstes, die Gestalten und Symbole hervor, welche die neuerbauten Gei-

ligtbumer schmudten, oder in den früheren an die Stelle der alten formlosen Ibole traten. Bo eine folche Einwirkung burch fremde Einwanberer in Griechenland nicht flattfand, ba erhielten fich jene alten Gögenidole in Form von Steinen, Rlögen und Saulen noch bis in fpate biftorifche Beit als Begenftande religiofer Berehrung. aber mar fur die Borftellung der Griechen der mpthische Runftler, Der Die von Aeappten überlieferte Runft und ihr Geprage dem Ginbeimischen annabernd umgestaltete "). Richt zuerft, fondern zulest gewann in bem eigentlichen Festlande von Bellas, in dem griechischen Mutterlande die Runft feften Boden und bestimmte Sige. Bon bem fruh fultivirten Rleinafien, por allen von den Griechen in Jonien, Samos und Rreta ift Die griechische Runft ausgegangen; und in ber langen Reibe ber Städte und Infeln, wo wir die altesten griechischen Kunftbestrebungen und Runfticulen finden, fteht als die lette der Zeit nach, aber auch als die Bluthenkrone ber gesammten griechischen Runft, Athen da. Beg der Runft, von Rleinafien über die Inseln nach dem Festlande von Bellas zeugt für ben orientalischen Urfprung und Ginfluß.

Der große Winckelmann irrte, wenn er seinen geliebten hellenen nachrühmte, daß sie ihre Kunst unabhängig von jedem fremden Einstuß erschaffen. Aber sein tiefer Berstand ahnte bereits selbst den eignen Irrthum. Wenn es erwiesen ware, sagt er einmal, daß die Griechen wirklich ihre Mythologie von den Aegyptern erhalten hätten, so wurde dies ein starter Beweis für die Folgerung sein, daß sie mit der Lehre auch die Form ihrer Götter selbst und ihrer Figur von daher überkommen hätten \*\*). Er half sich damit, daß er jene erste von den griechischen Schriftstellern selbst gemeldete Ueberlieferung als Ersindung der ägyptischen Priester zur Zeit Alexander's ansah. Aber Herodot lebte und schrieb über ein volles Jahrhundert vor Alexander's Zuge nach Aegypten, und

<sup>\*)</sup> Thierfc, Epochen 1c. S. 7. S. 22 - 25. 35. 80.

<sup>\*\*)</sup> Runftgeschichte I, 1, §. 14.

Serodot hat es nicht einmal, sondern wiederholt als eine unbezweiselbare Thatsache ausgesprochen, daß die Griechen, seine Landsleute, ihre Götter und ihren Götterglauben, wie ihre staatlichen und bürgerlichen Einrichtungen, zu einem guten Theil von den Aegyptern überkommen haben.

## IV.

Die zwei Hauptepochen ber griechischen Plastif.

- 1. Bon Dabalos bis Phibias.
- 2. Bon Phidias bis Sabrian.

. • 

## 1. Von Dabalos bis Phibias.

"Behntausend Jahre lang, sagt Plato, hat fich die Kunft der Aegypter ihrem Wesen und Geiste nach unverändert erhalten." Und er fügt aus drucklich hinzu: das sei nicht bildlich, sondern wörtlich zu verstehen. Ein ausmerksamer Kunstforscher werde finden, daß Werke, die dort vor zehn Jahrtausenden gemalt oder gebildet worden, weder schöner noch häßlicher seien, als die, welche man jest daselbst versertige.

Das Bahre an dieser Behauptung Plato's ift, daß in Aegypten die bildende Aunst blieb, was sie in allen ihren Ansangsperioden immer und überall gewesen ift, die Sklavin der Religion. Der Konservatismus der ägyptischen Kunst beruht aus ihrer Abhängigkeit von der Brieftersatung. Die Berhältnisse der Figur und ihrer Theile, die Art der Stellung und Bekleidung, die Form der Gesichtsbildung waren und blieben seistlichend, durch religiöse Tradition geheiligt, durch strenge Satung dem Künstler vorgeschrieben. Der Fortschritt, die Berbesserung konnten sich in der Behandlung und Aussührung des Einzelnen zeigen, und sie sinden sich innerhalb dieser Grenzen allerdings auch in der

ägyptischen Runft. Aber die eigentlichen Charaktertypen, die Grundsformen blieben unverändert, und so erhielt und behielt die Runft jenes Urvolls der Renschheit den Charakter unerschütterlicher Ruhe und unversänderlichen Beharrens, welchen Plato mit seinem Ausspruche bezeichnet; einen Charakter, den das Bolk der Aegypter auch in all seinem übrigen Thun und Denken, in seinen Sitten und Einrichtungen ausgeprägt hat.

Aehnlich ift es auch in Griechenland gur Beit feiner Anfange ge-Auch in ber Geschichte ber griechischen Runft hat es eine folche Beit gegeben, wo die bildende Runft im ftrengen Dienfte ber Religion zu den heiligen Dingen gehörte, an denen neuernd zu andern für Frevel Diese Epoche mag gar wohl ein Jahrtaufend umfaßt baben. Sie reicht berab von der urältesten Zeit, in welcher lange vor homer Dadalos und feine Schuler lebten, bis ju dem Beginn der Berfertriege. Aus fremden Ländern, mo fie fruher blubte, besondere aus Megppten, mar die Runft, wie wir gefehen haben, jugleich mit den Grundformen des griechischen Götterdienstes durch Rolonisten und Wanderzüge eingeführt worden in die jungen Staaten Gricchenlands. hier erhielt fie durch die frühesten griechischen Kunftbildner, die Dadaliden zu Attita, Rreta, Rhobos ihr uraltes festes Geprage, und jene durch Gebrauch und Rult gebeiligte Korm, von denen uns die felinuntischen Reliefs noch eine Borftellung geben konnen. Dies geschah zu einer Beit, wo aus ben Bolferfcichten, die das Festland von Griechenland und Thrakien befett hiele ten, die griechische Ration noch nicht rein ausgeschieden mar. Die Runft auf ihrer damaligen Stufe mar gemeinsames Gigenthum aller jener Bol-Bervorgegangen aus einem Beifte und aus gemeinsamen Bertftatten, waren die Runstwerke jener Zeit bei Joniern, Rretern, Kariern und Lydiern fich im Befentlichen einander gleich. Durch Sitte und Kultus wurden und blieben fie Jahrhunderte stabil in den Formen. Go wiederholen fich in Griechenland und in Mittelitalien, wo bie Setrurier faßen und Lydier einwanderten, Jahrhunderte lang Diefelben Gebilbe, Denn hetrurische und obgleich Lander und Beiten dazwischen lagen.

griechische Runft maren Schöflinge einer Burgel, 3weige ber alteften borgriechischen Runft \*).

Der Beift bes religiöfen Stabilismus in der Runft ift allen Zeiten gemeinsam und wirft überall auf Diefelbe Beife. Cimabue und feine Beitgenoffen waren alle ftrenge Rachahmer der Byzantiner und wie Diefe gebunden burch religiofes Bertommen. Gie burften, um den alterthumlichen, bom Bolte verehrten Gestalten nachzutommen, ebenfo wenig an ben vorgefundenen Kormen andern, ale Die Bildner bes alteften Sellas an ben Bugen und Gestalten ihrer uralten Götter. Sier mar es ein Grundfat altgebeiligter Briefterfagung: »Die Gotter felber wollten nicht. baß die alten Formen ihrer beiligthumer verandert wurden.« Diese Antwort gaben die romischen Opferschauer felbst noch gur Beit des Rais fere Bespafian, ale es fich barum banbelte, ben abgebrannten Tempel bes tapitolinifden Jupiter neu zu erbauen. Rur Die Bobe durfte vergrößert werben; in allem Uebrigen ward bas Seiligthum ftreng nach bem alten Blane erneuert. Es ift bies berfelbe Beift, welcher bie Jefuiten baju führte, mit ihren, bem romifchen Beterebome nachgeafften Rirden die halbe Belt zu bevölkern, jener Beift des Stabilismus, ber in aller religiösen Runft benfelben Gedanten Jahrhunderte lang feftbalt. und ibn mit eiferner Beharrlichkeit ins Unendliche wiederholt. Und wenn une im Alterthume jener Beift bes Ronfervatismus, wie er aus bem Ausspruche ber romischen Opferschauer spricht, noch in einer Beit begegnet, wo die Runft ibn bereits langft bestegt und fich feinen Feffeln entwunden batte, um wie viel weniger barf er uns befremben in jener alteften Epoche ber bellenischen Runftgeschichte, in ber Beit ber Allmacht ber religiöfen Sagung?

So ist es benn auch erwiesene Thatsache, daß die bildende Runft ber Griechen, bis in die historische Zeit des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts hinab, ohne wesentliche Aenderungen; ganz wie die ägyptische Kunft, bei tenem altesten durch die Dadaliden eingesetzten Typus und

<sup>\*)</sup> Thierich Epochen S. 166.

Gepräge ihrer Bildungen beharrte. Daran zu rühren galt für Frevel, um so mehr, ba im Glauben der Menschen das alte Kultbild eigentlich eins war mit der Gottheit, da es die Gottheit selbst war. Ausziehende Kolonisten nahmen getreue Abbildungen der alten Götterbilder und genaue Raße ihrer Tempel und heiligthümer mit, um sie in der neuen heimath unverändert auszurichten. Denn "die Götter wollten nicht, daß etwas geändert werde an der altgeheisigten Form." Als eine Priesterin zu Sparta es wagte, die alten Standbilder ihrer Göttinnen dadurch zu verzüngen, daß sie dem einen ein nach der neueren Kunst versertigtes haupt aussehe, erschien ihr, noch ehe sie gleiche Umwandlung am zweiten Götterbilde aussühren konnte, die Göttin im Traum, und gebot ihr abzustehen von solchem Beginnen.

Alle Religion ift wesentlich auf Unfreiheit gegründet. Unfreiheit ift Beharren in dem einmal gegebenen Buftande. Die Runft bei den Briechen, anfange Stlavin ber Religion, ward fo von ber Briefterfagung vieler Jahrhunderte lang gehemmt und am Fortschreiten gehindert. langsten empfand die Runft diese hemmnig bei der Darftellung bes menschlichen Angefichts, bas ber Spiegel bes Beiftes, ber volltommenfte Ausbruck seiner Freiheit ift. Das sehen wir noch heute an den äginetischen Bildwerken. Die Runft hatte bereits ihre Mittel durch geschickte Bearbeitung bes Elfenbeins und feine Berbindung mit Gold und edlen Solzarten in Bilbfaulen, durch die Erfindung bes Erzauffes und Anwendung bes Marmors - ftatt bes Holges und Thons - betrachtlich erweitert; fie hatte bereite, am Schluffe jener alteften taufenbjahrigen Beriode des heiligen Style, Berte geschaffen, die man ale Urbilder der erhabenen Runfticopfungen auch in fpaterer Beit noch ber Aufmerkfam-Aber im Ausbruck bes menfchlichen feit und Beachtung werth hielt. oder gottlichen Angesichts waren ihre Werke noch immer von jener charakterlofen Ginformigkeit und feelenlofen Leerheit, welche bas religiofe Idol überall bezeichnen. Erft als bas Idol im Runftwert völlig unterging, war die Freiheit der griechischen Runft erreicht, das ihr eigenthumliche Bebiet der Schönheit gewonnen. Der große Rame, an den das gesammte Alterthum die Bollendung dieser herrlichsten That des grieschischen Geistes knüpft, ift Phidias. Aber biese Bollendung ift nicht mit einem Schlage geschehen.

Die revolutionare Bewegung des Geistes der Freiheit gegen den Geist der religiösen Anechtschaft in der griechischen Kunst umfaßt, so weit wir es übersehen können, etwa ein Jahrhundert. Zwei Rünstler, Dipoenos und Styllis, die jüngsten Dädaliden, Zeitgenossen des Solon, bezeichnen den Ansang dieser Entwickelung. Mit ihnen und ihren Schülern beginnt die große Bewegung der bildenden Kunst zu ihrem Ziele, zur Freiheit und Menschlichkeit, eine Bewegung, die ein halbes Jahrhundert später, unter Polykrates und den Pisistratiden völlig hervortritt. Große Künstler, deren Ramen Gitiades, Kallon, Kritias, Aristokles, Ageladas u. A. sur uns freilich wenig mehr als Ramen sind, bezeichnen diese Epochen der ihrer Erfüllung und Bollendung zustrebenden, griechischen Kunst, die seitdem den Ramen der griechischen zuerst mit vollem Rechte sührt, und die ihren Entwickelungsgang von den letzen Dädaliden bis auf das erste kolossale Werk des Phidias in wenig mehr als einem Jahrhunderte (570 — 470) vollendete.

Anselm Feuerbach sagt von den alten Statuen der Athene Bromachos zu Dresden und des koloffalen Apollo Barberini in Munchen, welche beide dieser eben gedachten großen Entwickelungsperiode der
griechischen Kunst vor Phidias angehören: das Charakteristische bestehe
darin, daß in beiden Statuen die Götter nicht mehr bloß als seiend,
sondern als erscheinend dargestellt sind \*). hierin liegt das ganze Geheimniß des Fortschrittes der griechischen Plastik aus der alterthümlichen
in sich geschlossenen Starrheit zu dem Scheine lebendiger Birklichkeit, zu
dem Dasein ihrer Götterbilder für die Menschen, ausgedrückt. Wie bei den
alten griechischen Tragikern Götter mit den Borten zu erscheinen pflegen:

»hier bin ich, fur bich verließ ich ben Sig Der himmlischen Sob'n!«

<sup>\*)</sup> Batif. Apoll S. 21.

fo traten feit dem Beginne jenes mächtigen Umschwungs in der Geschichte der griechischen Runft auch die Götterbilder der griechischen Plastif auf. Der Gott, den der Mensch angerufen, trat jest vor ihn hin, mit seinem: bier bin ich! als Ebenbild des Menschen und seines Befens.

Wodurch aber gelang es der griechischen Runft, die Schranken einer tausendjährigen Starrheit zu durchbrechen? Und wie kam es, daß dem griechischen Bolke beschieden ward, was den Aegyptern troß einer jahrtausendelangen Bluthe ihrer bildenden Runft versagt blieb: die freie Bermenschlichung ihrer Götterbilder und die kunstlerische Berklärung der Menschengestalt selbst zu edelster menschlicher Schönheit? Die Aegypter haben doch auch Jahrtausende lang neben ihren Göttern gleichfalls Menschen gebildet. Warum wurde bei ihnen selbst die Bildung der Menschengestalt in die typischen Sazungen für Götterbilder hineingezogen, während wir in Griechenland das Umgekehrte geschehen, die Göttergestalt sich in der Kunst verklären sehen zu dem Adel idealer Menschlichkeit?

Ein einziges Bort loft dies Rathfel und erklart zugleich bas in der Weltgeschichte nie dagewesene und nie wiedergekehrte Bunder: daß ein einziges Jahrhundert hinreichte zur Erschaffung einer neuen in fich vollendeten Welt der bildenden Runft, die das Sochste kunftlerischer Leisftung in heiterer Schönheit und ruhiger Majestät umfaßte. Dies eine Wort heißt: Freiheit.

Freiheit! das heißt der Geift des Denkens und der freien Forschung. Diefer Geift und seine Bethätigung in allen Bereichen des Lebens ift es, was den Unterschied ausmacht zwischen dem starren Morgenlande und seinem Pflegekinde, dem abendländischen Bolke der Hellenen. In diesem Bolke zuerst gelangte der menschliche Geist zur Besinnung über sich selbst und zum Gefühl und Bewußtsein der höchsten Bedürfnisse seines Daseins. Mit der Eigenthümlichkeit dieses Stammes, deren letzte Burzel sich in das Geheimniß der schaffenden Ratur selbst verliert, verband sich die natürliche Bildung des Landes, die das Bolk in zahlreiche selbständige Staaten mit den verschiedensten Formen freien Gemeindelebens

gliederte, und eine reiche Mannigfaltigkeit religiöser Lokalsagen und Heiligthumer, eine bunte Fulle von Lokalheroen und Göttern erschuf. Und wie die Stetigkeit und das Beharren des Orients bedingt sind durch die massenhafte Bereinigung seiner Bölker zu großen Reichen und durch die übergreisende Gleichsörmigkeit ihrer religiösen Anschauungen und Lebenseinrichtungen: so ergeben sich Fortschritt und Entwickelung von selbst als das Resultat entgegengesester Berhältnisse und Bedingungen bei dem griechischen Bolke. Denn nur die Reibung des Berschiedenartigen erzeugt den leuchtenden Funken in der Natur wie in der Menschenwelt, und der »Arieg«, d. h. der Gegensaß, ist, wie schon ein halbes Jahrtausend vor Ehristi Geburt ein griechischer Denker lehrte, »der Bater aller Dinge«, deren Sein, wie derselbe Pilosoph es ausdrückte, nichts Anderes ist als der Fluß ewiger Bewegung.

Diese ewig fliegende Bewegung ift in ber Welt bes Beiftes bie freie Forschung, die den Menschen erlöft von den Keffeln des Bertommens. Den Griechen, dem Rulturvolte bes Abendlandes, mard es beichieden, Diefe bis babin ungefannte Macht einzuführen unter Die Bolter der alten Welt. "Der Geift, welcher aus dem Traume und dem Glauben der Rindheit übergeht jur Erwägung der Grunde deffen, mas ibn umgiebt, bulbet nichts, mas ber neugewonnenen Ginficht in bas Beffere widerstreitet. Er gestaltet die alten Formen im Leben wie im Staate, in der Wiffenschaft wie in der Runft nach den höheren Gefegen der 3meckmäßigkeit und Beisbeit, welche fich feiner burchbringenden Thatigfeit enthüllt haben. Diefer Beift ber Forschung, die freigewordene und fich felbft überlaffene Rraft des Menichen zeigte fich, feit es Staaten gab, jum erften Dale in jener bentwurdigen Beit, ale bie verjungenbe, bas Gute jum Befferen führende Macht; und auch im Gebiete der Runft wurde durch diese Macht die Satung dem Begriffe, der Glaube der Einsicht unterworfen« \*). Dieser Beift ber Freiheit bewährte fich um Diefelbe Beit junachft im Staate. Denn um Diefelbe Beit, wo die Runft

<sup>\*\*)</sup> Thiersch a. a. D. S. 232, 233.

aus ihrer langen Starrheit eben zu erwachen begann, empfing Athen durch Solon die weiseste Gesetzebung, die Griechenland jemals gesehen. Dieser Geist bewährte sich in der Philosophie, die um dieselbe Zeit, wo die Kunst in voller Entwickelung begriffen war, durch die großen Denker und Korscher Thales, Anaximenes, Kenophanes und Phthagoras als die Mutter der menschlichen Freiheit aller Zeiten hervorging. Er zeigte sich schöpferisch um- und neugestaltend in den Gebieten der Boesse und Tontunst, und er erlöste endlich auch die bildende Kunst aus den Fesseln tausendjähriger Unfreiheit und Gebundenheit an starre Satzung. Das ist der wahre Sinn und Beist der Freiheit, die der unsterbliche Winstelmann als die Rahrmutter der hellenischen Kunst und als die Schöpferin ihrer höchsten Bollendung ahnend seierte, die Freiheit des Menschen, der sich selbst und sein eigenstes Wesen erkennt.

Reue Berbaltniffe erzeugen neue Bedurfniffe, beren Befriedigung Die alte Sanung erschüttern hilft. Thierfch, beffen flaffisches Bert querft bies Werden ber griechischen Runft entwickelt bat, bas wir bier, feinen Spuren folgend, barauftellen fuchen, bezeichnet unter ben Urfachen, welche das Aufblühen der bildenden Runft nach ihrem ersten Erwachen aus der alten taufendjährigen Starrheit befordern halfen, vorzüglich drei Dinge. Bunachft die Bermehrung der Gegenftande für die bildende Runft. Denn Die Bildfaulen der Gotter vermehrten fich zugleich mit den verfchiedenen Beinamen und Attributen derfelben. Sodann die allmälig auftommende Sitte, Götterbilder nicht nur fur den eigentlichen Tempeldienft, fondern auch jum Schmuck der Tempel und Beiligthumer sowohl innerhalb wie in der nachften Umgebung derfelben aufzustellen. Die Beihgeschenke (Anathemata), welche man den Tempeln darbrachte, erhoben dieselben frühzeitig zu den ersten und alleinigen Runftsammlungen bes Alterthums. In Diefen reichverzierten Thronfeffeln, figurenreichen Raften, Schilden, Dreifüßen, Basen u. f. f., zu beren kunftlerischer Gestaltung die epische Seldensage den Stoff darbot, lebte die Geschichte und der Ruhm althellenischer Borzeit. Bu diesen Weihgeschenken gehörten die zwei größten alten Runstwerke, die Pausanias beinahe acht Jahrhunderte später noch sah: der

sogenannte Rasten des Appselus aus Cedernholz, Gold und Elfenbein, und der kolossale Thron des Apollo zu Ampkla, beide reich mit plastischen Darftellungen geschmuckt.

Bar hiermit schon ein großer Fortschritt für die Kunst möglich gemacht, die sich in solchen Berken freier, als bei den eigentlichen Kultbildern, bewegen durste, so ward dieser Fortschritt vollendet durch den Umstand, daß allmälig die Ehre der Statuen von den Göttern auch auf die Renschen übertragen wurde. Zuerst auf die Sieger in den geheiligten Festspielen zu Olympia, Delphi und auf dem Isthmus. Wir kennen noch den Namen des ersten olympischen Siegers, dem (625 v. Chr.) diese Ehre widersuhr, er war ein Spartaner und hieß Eutelidas. Dann aber würdigte man solcher Auszeichnung auch Andere, die sich um das Gemeinwesen eines Staates verdient gemacht; und hier sind es über ein Jahrhundert später die Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton, denen zuerst in Athen Statuen gesetzt wurden als den Befreiern des Baterlandes von dem Joche der Bisistratiden.

So erhielt die bildende Runft querft bei den Bellenen die ibrer wurdige Bestimmung. Sie ward berufen, neben der Frommigkeit gegen die Gotter auch die Dankbarkeit gegen die Menschen durch ihre Gestaltungen auszusprechen, die Tempel und Sallen mit Göttern und Selden ju erfullen und bas gange öffentliche Leben mit Schonbeit, Burde und großen Erinnerungen ju fcmuden. In diefer ihrer Bestimmung mard fic, wie Thiersch es fo fcon ausdruckt, Allem verbunden, mas das Leben Großes und Ehrwurdiges bot, gehoben noch durch den Rubm, den ihre Berte auf Runftler und Staaten jurudftrablten, und begunftigt durch bas machfende Gedeiben und die höhere Richtung, ju welchen durch bie glorreich ausgefochtenen Berferfriege alle Gefinnungen und Sandlungen des Boltes erhoben murden. Ebenfo aber mußte jene Mannigfaltigkeit und Reubeit ber Berte, in benen die gum Leben gewendete Runft auf dem erweiterten Gebiete fich unablaffig versuchte, Die Befreiung von den Feffeln der symbolisch beiligen Form allmälig vorbereiten. ward wenigstens fur bas Symbol und anderes Unwesentliche eine Ent-

fernung von dem alten Topus moglich. Roch mehr, als man ju bem einzelnen Gotte bes Tempels die Bilbfaulen anderer Gotter, gleichsam die Glieder feiner Familie versammelte, für deren Darftellung an diesem Orte fein vorhandenes Urbild ftrenge Bieberholung ber alten, burch beilige Capung bestimmten Form zur Borfdrift machte. Als aber zulett neben den Göttern auch Menschen in Bilbfaulen aufgestellt wurden, da wurde es bem Runftler möglich, bas fefte Geprage bes fruberen Bildwerts völlig ju verlaffen und naturgemäße Bestaltung anzustreben. Benn bei jenem eine heilige Scheu das fromme Gemuth bes Runftlers binderte, die alten Buge der urväterlichen Gottheit und die Eigenthumlichkeit ihrer ehrwürdigen Gestalt durch Umanderung ju entweihen, fo bot jest bie Bildung eines Jünglings oder Mannes in der vollen Blutbe jugendlicher Araft und Schönheit einen der früheren Runft unbefannten Gegenstand bar, welcher zu feiner Darftellung andere Mittel in Unfpruch nabm und andere Kräfte bervorrief. Sier mar es, mo bie Runft von ber Rachahmung überlieferter Gebilde gur Rachahmung ber Ratur binübergeleitet und fo zulest die Rataftrophe des gangen altheiligen Geprages berbeigeführt murbe \*).

Freilich geschah das nicht mit einem Schlage. Der Rampf der befferen Einsicht mit der geheiligten Satung war auch im Gebiete der Runft ein langwieriger, der Fortschritt ein langsamer und allmäliger. Das gehörige Berhältniß zwischen Ausdruck und Bewegung stellte sich erst nach und nach her, und es mag geraume Zeit darüber hingegangen, es konnte die Runst schon in vielen Zweigen zu hoher Bollendung gediehen sein, ehe sie sich auch der Empsindung bemächtigte, welche in jenem alten Idole sich noch auf übernatürliche Beise geäußert hatte. Hiervon geben die äginetischen Bildwerke ein redendes Beispiel. Was man an ihnen und anderen Runstwerken dieser Zeit mit dem Ausdrucke des "Conventionellen" zu bezeichnen pflegt, das ist nichts Anderes, als die von der Religion gebotene Uebereinkunft, der Kanon heiliger Satung

<sup>\*)</sup> Thierfd, S. 229. 230.

welchem fich die Runft in einzelnen Dingen noch lange zu fugen hatte. Roch zu Phibias Beit konnten namhafte Runftler mit ihren alterthumlich fteifen Bildfäulen als Rebenbuhler feiner idealen Gestalten auftreten. Selbit ale bie Runft fich bereits völlig freigemacht hatte, beharrten anfange noch die Dratel auf der alten Art und Geftalt ihrer Bildwerke, und noch in fpateren Beiten ging bas Bolf an ben iconen Bilbern ber freien Runft vorüber, um die ehrwürdigen Idole mit den Bugen ber Borgeit angubeten, zu denen icon ihre Urvater Berg und Bunfch erhoben Das ift eine Erfcheinung, fur die fich ju allen Beiten abnliche Belage barbieten. Denn ju allen Beiten und unter allen Bolfern bat es die Religion porzugemeife mit dem Idol gehalten, und nur die Bildung, Die bas freie Runftwert erfchuf, mar auch befähigt es zu verfteben und verehrend feiner Gottlichkeit, ber Schonheit, ju huldigen. Die Entwidelungegeschichte ber griechischen Plaftit aber in ihrer erften Periode ift nichts Underes, ale ein mehr oder minder bewußtes Ringen der menfchlichen Bildung und Ginficht mit der Gewalt altgeheiligter religiofer Satung, ein Ringen, ale beffen glorreicher Ausgang und Siegespreis Phidias und fein Beitalter dafteben

## Von Phibias bis auf Habrian.

Nichts ist mislicher, als die Entstehungszeit aller derjenigen uns noch übrigen Meisterwerke der alten Plastik zu bestimmen, über welche nicht durch irgend einen glücklichen Zufall direkte Rachrichten erhalten, oder durch ein Zusammentreffen günstiger Umstände sichere Kombinationen möglich sind. Selbst die Inschriften, die wir auf Kunstwerken sinden, sind nicht immer zuverlässig. Ebenso wenig sichere Folgerungen gestattet die Beschaffenheit des Marmors. Wir wissen zwar, daß im vierten Jahrhundert vor Christo durch Stopas der parische und pentelische Marmor seinen höchsten Werth erhielt. Aber was verhinderte römische Künstler der Kaiserzeit, sich Blöcke desselben aus Griechenland kommen zu lassen? Db der Marmor des Apoll von Belvedere griechisch, oder ob er kararisch sei, darüber ist ohne sicheres Resultat unendlich viel hin und her gestritten worden, während man doch von der Beschaffenheit des Marmors sich Schlüsse auf das Alter des Werks erlaubte.

Daher kommt es denn auch, daß wir bei der Beantwortung der Frage: aus welcher Zeit ift dies oder jenes Berk, diese oder jene Statue ober Gruppe? Die größten Renner und die tiefften Forscher auf Diesem Gebiete nicht felten in der bedenklichften Uneinigkeit erblicken.

Rehmen wir ein schlagendes Beispiel: die beiden Koloffalaruppen bes Quirinal, welche burch eine aus bem Mittelalter ftammende Infchrift, bie eine ale ein Bert bee Phibias, die andere ale ein Bert bee Brariteles bezeichnet werben. Runfttenner und Runfthiftorifer, wie Beinrich Reber, Ludwig Schorn, Die Berausgeber Bindelmann's u. A., halten biefe Bezeichnung aufrecht. Gie feben wenigstens in bem einen biefer Roloffe ein Wert des Phidias felbft, und auf ihrer Seite fteben die beiden größten Bildhauer ber neueren Beit, Canova und Thorwaldfen. Andere bagegen, wie Bisconti, feit Bindelmann ber größte und feinfinnigfte Runftforfcher in Europa, und mit ihm Thiersch und ber Bildhauer Rartin Bagner, ruden die Entstehung Dieser Berte berab in Die Rero. nifche Beit. Bier feben wir den flaffenden Spalt einer Meinungeverschiebenbeit ber berühmteften Autoritäten, zwischen welcher ein halbes Jahrtaufend in ber Mitte liegt, und zwar ein halbes Jahrtaufend, das, wenn wir Bincelmann horen, die gefammte nach ihren verfchiedenen Stylarten gefonderte Reihenfolge ber Perioden griechischer Plaftit in fich begreift!

Aehnlichen Widerstreit der Ansichten finden wir auch bei anderen berühmten Kunstwerken des Alterthums. Denn während z. B. der herrliche Torso des Belvedere nach H. Meher und anderen Kunstkennern nicht weit von Phidias Zeit abliegt, und hirt ihn noch dem Zeitalter der ersten Ptolemäer zuschreibt, sest ihn Thiersch hinab in die römische Zeit der griechischen Kunst. Richt viel einiger lauten die Antworten über die Entstehungszeit des belvederischen Apoll und des Laotoon. Jener soll nach Bisconti ein Werk des Braziteles sein, während ihn Feuerbach zu einem Erzeugniß der Kunst unter Rero's herrschaft macht. Die Laotoonsgruppe endlich, welche Windelmann für ein Werk der lysippischen Zeit hielt, h. Meher einige Jahre nach Alexander's Tod hinabrückte, wird von Ottsried Müller in die Beriode der rhodischen Kunst, zwischen 380—100 vor Christo, geset, während Lessing, Thiersch und Andere in ihr ein

Bert erkennen, das der nachdriftlichen Runftepoche des Raifere Titus angehört.

Bas lehren und beweisen diese Bidersprüche in den Anfichten der bedeutendsten Runftlenner und Runftler unserer Beit für den unbefangenen Betrachter?

3d dente: zweierlei. Ginmal, daß die Windelmanniche Anficht pon ber Geschichte ber bilbenben Runft, wonach die Beit von Phibias bis auf Sabrian in vier gesonderte, nach ben Stylarten geschiedene und icharf von einander abgegrenzte Berioben gerfällt, nicht haltbar ift. 3meitens: daß die ihr gegenüber von Thierich aufgestellte Anficht von einer, feit Phibias Beit bis auf hadrian ununterbrochen fortbauernben und fic burch alle Sturme ber Beit erhaltenben Meisterschaft ber bilbenben Runft in ihren berühmteften Bertretern und bedeutenoften Berten ale eine unbestreitbare Thatfache gelten muß. Wenn ein Wert, wie ber quirinalifde Rolog von unferen größten Rennern und Runftlern fur ein Bert bes Bhibige gehalten werden konnte, bie eine in bas Rleinfte eingebende Untersuchung nachwies, daß es eine Arbeit der romifchen Raiferzeiten fei, fo ift bas entscheidend fur bas Urtheil der Alten felbit, welche, wie Blinius und die Runftidriftsteller, aus benen er fcopfte, Die großen Runftler ber römischen Beit, einen Diogenes, Benodorus u. A., unbedentlich ben beften Meiftern der Bluthezeit griechischer Plaftit gleichstellen.

Der Grundirrthum Binckelmann's und seiner Anhänger lag darin, daß sie sich nicht begnügten, das historisch Sichere durch die vorhandenen Runstwerke zu erläutern, sondern daß sie den Styl dieser Runstwerke zum Ordner des Geschichtlichen machten und danach über Zeit und Schule der einzelnen Kunstwerke selbst entschieden. Der historische Gang der Kunstentwickelung, welchen sie sich darnach zurecht machten, war scheindar sehr einfach. Nach kurzer Blüthe, von kaum mehr als einem Jahrhundert, schleuniger, immer tieser und tieser sinkender Berfall, — das ist nach Binckelmann die Geschichte der griechischen Plastik. Erst der "gerade und harte Styl" der alten heiligen Kunst, dann der "große und eckige" des Phidias, dann der schöne und kließende seiner nächsten Rachfolger,

Braxiteles und Lyfippus, wo bereits die Abnahme, und bald darauf der Styl der Nachahmer, mit dem der Berfall der Kunst beginnt. So war es denn auch nicht zu verwundern, wenn Windelmann's Freund, Rasael Mengs, alle späteren Statuen, deren Bortrefflickleit er zugeben mußte, sur Kopien alter Originale erklärte. Aber während Windelmann mit dieser seiner Ansicht über Jahrhunderte der herrlichsten Kunstmeisterschaft den Stab brach, widerfuhr es ihm durch eine jener wundervollen Ironien des Schicksals, daß gerade dasjenige Werk der alten Kunst, das ihn am höchsten begeisterte und dessen Bewunderung ihn zum Dichter jenes unvergleichlichen Hymnus gemacht hatte, der Apoll von Belvedere, ein Werk sein mußte, welches, soweit sich überhaupt auf diesem Boden etwas mit Sicherheit sessstellen läßt, einer Zeit angehört, die er selbst seinem Spsteme zu Liebe als die Periode tiesen Berfalles bezeichnet hatte.

Schroff gegenüber der Bindelmannschen Ansicht von dem Entwickelungsgange der plaftischen Runft nach Phidias Beit, steht eine andere, welche vorzüglich Thiersch in seinem Werke über die Epochen der bildens den Runft bei den Griechen aufgestellt hat.

Rach dieser Ansicht ift von einem Berfall der Plastif in den fünfhundert Jahren von Phidias bis hadrian nicht zu reden. Bielmehr leiten alle Beobachtungen darauf hin, daß sich die bildende Aunst in ihren besten Meistern und in ihren besten Werken während eines halben Jahrtausends auf derselben höhe behauptete, die sie einmal unter Phidias erreicht hatte. Dieselbe Treue, mit der die griechische Kunst so viele Jahrhunderte lang ihren alterthümlichen Charakter bewahrt und nur allmälig verlassen hatte, dieselbe Treue und Ausdauer bewährte sich auch in der Festigkeit, mit der man das ideale Gepräge der vollendeten Kunst bewahrte und wiederholte. Und so dürse man denn getrost den Satzaussprechen, daß die Werke der Plastik aus dem Zeitalter des Phidias keine Vorzüge gehabt haben vor den besten Werken der späteren römisschen Kunstepoche \*). Der große Visconti, dessen tiesdringendes Auge

<sup>\*)</sup> Thiersch a. a. D. S. 331.

jugleich die ganze Fulle der erhaltenen alten Runftwerke überschaute, gestand gegenüber mehreren Aunstwerken, wie dem farnefischen Antinousbilde und einem hermherakles, die sammtlich unter hadrian geschassen waren: sie seien so vollfommen im Geiste des vollendeten griechischen Styls, daß sie alle Systeme des Archäologen völlig zerstörten; und wüste man nicht gewiß, daß sie nur unter hadrian gearbeitet sein könnten, so müßte man sie hinaufrücken in das schönste Zeitalter der griechischen Kunst.

3wei Ereignisse waren es hauptsächlich, welche die von Binckelmann aufgestellte Meinung zuerst erschütterten und die Bahrheit herausstellten, daß die griechische Kunst, nachdem sie viele Jahrhunderte lang bei dem altreligiösen Typus beharrt hatte, ebenso wieder ein halbes Jahrtausend lang, von Bhidias dis auf Hadrian's Zeiten, beharrt habe bei dem endzich gefundenen Typus höchster Schönheit und Bahrheit.

Diese beiden Ereignisse waren Lord Elgin's Aunstraub der athenischen Bildwerke des Parthenon, durch den die Welt zuerst unzweiselshafte Schöpfungen des Phidias und seiner Schule kennen lernte; und zweitens die Gründung des Museum Napoleon zu Paris. Indem hier durch die altrömischen Aunsträubereien der Besteger Europas alle bedeutendsten Meisterwerke alter Aunst auf einem Punkte vereinigt wurden, war es zum Erstenmale möglich, dieselben viele Jahre hindurch einer vergleichenden gründlichen Forschung zu unterwerfen. Als Resultat derselben ging jene neue Ansicht von der Geschichte der griechischen Plastik hervor, welche ihrem Kerne nach schon der große Lessing als seine Ueberzeugung ausgesprochen hatte.

Wir stehen hier in der That vor einem Rathsel, ja vor einem Bunder. Wir sehen die bisdende Kunst ein halbes Jahrtausend lang auf dem rechten Wege verbleiben und in den reinen Grundsähen verharren, während die ältere Bildung und die schöpferische Kraft, aus der sie hervorgegangen, gebrochen, die alte Sitte in Uebermuth, Ueppigkeit und Lastern erstorben war. Woher nun kam es, daß die bildende Kunst allein unberührt blieb von den Beränderungen, die sich in bürgerlichen Ord-

nungen, in Sitten und Ansichten während eines so langen Zeitraums ergaben? daß sie allein, während Staaten und Reiche in Trümmern dahinfanken, mährend so viele Geschlechter und mit ihnen wesentliche Theile der Bildung alterten und versielen, sich erhielt als das Dauernde im Bechsel, fortblühend in unvergänglicher Hoheit und Schone?

Denn daß dies der Fall gewesen, dag wirklich die bildende Runft noch unter ben erften romischen Raifern Meifter fab und Berte ichuf, Die den beften aller Zeiten gleich ftanden, das bezeugen nicht bloß unfere eigenen Augen, nicht bloß bas Urtheil eines Binckelmann und Bisconti, fondern auch die Stimme bes Alterthums felbft. Rein einziger alter Schriftsteller jener fpateren Beit - obicon fie bes Berfalles anderer Runftzweige, wie der Malerei und des Erzquffes, gedenken - fpricht jemale von einem Berfalle ber plaftifchen Runft. Bielmehr achten fie, die doch taufendmal mehr ale wir Bergleiche anstellen konnten, die Meifter und Meisterwerke ber Blaftit in Marmor, Erz und edlen Metallen, welche die beiben letten Jahrhunderte vor und bas erfte nach Chrifti Beburt hervorbrachten, dem Beften gleich, mas frubere Beiten geschaffen. Ja fie tragen tein Bedenten, Runftler, wie Rleomenes (200 por Chr.) und Andere, die wie Apollonius, Agesander, Benodorus und Diogenes, für die römischen Raiser bes erften Jahrhunderts nach Christo arbeiteten, bem Phidias und feinen großen Beitgenoffen als ebenburtig gur Seite ju ftellen.

Bie erklärt fich das Bunder folcher langen Dauer höchfter Bluthe in der plaftischen Runft? \*)

Bunachst und außerlich dadurch, daß die Gunst der außeren Umstände, durch welche die griechische Runft aufgepflegt und zu ihrer höchsten Bluthe gezeitigt worden war, nicht nur während der folgenden Jahrshunderte dieselbe blieb, sondern sich sogar in gewissem Betrachte noch vermehrte und vervielfältigte. Die Kunstler hatten, was immer und

<sup>\*)</sup> Wir folgen in ber Beantwortung biefer Frage bem mehrermahnten Berke von Thierfc, S. 338 2c.

überall die Sauptface ift, mabrend diefer gangen Beit faft an allen Orten ber tultivirten Belt Arbeit vollauf und eine reiche Rulle von Stoffen, beren Umfang burch ben mehr und mehr gur Geltung tommenben biftorisch realistischen Sinn der Römer noch vermehrt und erweitert Alexander's Aufwand fur die Runft mar eben fo foloffal, wie feine gange Ericheinung und fein welteroberndes Streben. Der gröfte Maler, ber berühmtefte Bildhauer und der bewundertfte Steinschneider waren feine Freunde und Leibfunftler. Rach ihm tamen die Diadochen, Die Erben feines Beltreiches, beren Sauptftabte Alexandria, Seleucia, Antiochia, Rtefiphon, Bergamon u. f. f. überall neue Gipe ber bilbenden Runft murben. Als ein Erdbeben Rhodus verwüftet batte, konnte Ronig Ptolemaus Philopator über bundert Runftler und Architetten aus Alexandria dorthin fenden, um bei dem Reubau der Stadt und gur Bericonerung berfelben bulfreiche Sand zu bieten. "Griechenland, beidrantt an Mitteln und Umfang, batte fich in jenen Reichen fur Die Runft bervielfacht; benn überall maltete griechischer Benius und bas Berlangen, bie Bracht mit feinfter Bildung zu vermählen, und Götter und Menfchen, Sagen des Mythus und Thaten ber Geschichte in Bildwerken aller Art barzustellen. Diesem unermeglichen Bedarfe genügten außer ben gablreichen Runftlern der neugegrundeten Reiche, die altberühmten Schulen von Athen, von Sitpon und Rhodus, in denen deshalb die Reihenfolge großer Meifter nicht unterbrochen wird. Jene Städte behaupteten babei fortwährend ihre Freiheit, ihre Ginrichtungen. Sie murben von ben Rönigen wie von den Römern geehrt und ihre Schulen ale Stätten ber Bildung besucht. In welchem Beifte Die Runft ihrer alten Berkftatten fortbestand, das zeigen Runftler, wie Apollonius, ber ben farnefischen Stier bilbete, und Agefander, einer ber Deifter, welche ben Laotoon fcufen.

Auch die Römer muffen wir uns nicht bloß als barbarische Runfträuber benten. Sat es doch einer ihrer gebildetften Dichter ausgesprochen, "daß das besiegte Griechenland zulest den wilden Sieger felbst besiegte." Waren die Römer selbst tein schaffendes Runftlervolt, so ge-

wannen doch Reigung fur Die griechische Runft und Freude an beren Berten gar bald bei ihnen die Oberhand über ihre frubere Robbeit. Die Reigung zu architektonischer Bracht, Die fich in gablreichen Tempeln, Theatern und öffentlichen Gebäuden tund aab, die Borliebe fur biftorifche Dentmaler, ber Ginn fur Lurus, Die Berfeinerung bes gangen Lebens, von denen noch jest die Trummer ihrer Billen und Prachtvalafte Beugniß geben, das Alles mußte die bilbende Runft durch reiche Beschäftigung forbern. Bas von Augustus bis auf Trajan und Sabrian an Bau- und Bildwerten ju Rom von gricchischen Runftlern geschaffen . wurde geht ine Unermegliche, und unter Diefen Werken befinden fich jum Theil die herrlichften Ueberbleibfel, welche wir von alter Blaftit überbaupt befigen. Die Liebe fur die bildende Runft mar über gang Italien verbreitet, und in den kleinsten Provinzialftadten fanden fich Meifterwerte berfelben. Der herrlichfte Jupiteretopf, den wir befigen, ift zu Otricoli, einem romifden Relfenftabtden gefunden die fconfte Bortraitftatue, ber Sophotles des Lateranmuseums, in Terracina entbedt worden.

Roch wichtiger aber, als diese äußeren Erklarungsgrunde für die lange Dauer der Meisterschaft plastischer Kunft bei den Alten, find dies jenigen, welche sich aus dem Wesen des antiken Geistes selbst und aus der ihm eigenthumlichen Kunstanschauung ergeben.

Der größte Denter des griechischen Alterthums, Ariftoteles, seste bekanntlich das Wesen der Runft in die Rachahmung.

Daffelbe Brincip der Nachahmung überlieferter Formen, wurzelnd in der Ehrfurcht vor den alten großen Mustern, geschirmt von der Einsticht in ihre Bortrefflichkeit, und zugleich verbunden mit dem Bestreben, sie aus der Fülle der Ratur zu veredeln und zu vervielfältigen, also eine bewußte schöpferische Rachahmung der Ratur bewährte sich mehr noch und in höherem Grade, als bei der redenden, in der bildenden Kunst des Alterthums. Die Alten waren und blieben im Großen und Ganzen frei von jener Originalitätsjucht der Einzelnen, die in ganz neuen Arten und Bahnen original und selbständig erscheinen will, und eben darum bei uns Reueren so viel Berkehrtes erzeugt.

Diese bewußte Rachahmung in der bildenden Kunft hatte eine Beit, wo fie ausschließend waltete. Dies war die Beriode des heiligen Styls von dem mythischen Dadalus an bis auf die Solonische Zeit. Diese strenge Rachahmung des Ueberlieferten läßt sich noch jest an mehreren Ueberresten alter Runft, namentlich in uralten Basengemälden, nachweisen.

Sie besteht noch vorherrschend in der Beriode der ersten Kunstentwickelung von der Solonischen Zeit bis auf Phibias, wo der Uebergang stattfand von der überlieferten in die vollendete Form, und wo die Reigung das Alte zu veredlen neben der Ehrfurcht vor dem Ueberlieferten sich allmälig geltend machte, um die Starrheit des altgeheiligten Sepräges zu mildern. In dieser Periode entwickelte sich das Neue überall dadurch, daß der spätere Meister das Alte bei seiner Biederholung mehr und mehr der Natur anzunähern und das in ihm angedeutete Ideal zur Erscheinung zu bringen strebte. Die äginetischen Bildwerke geben dafür ein sprechendes Zeugniß.

Diese bewußte Nachahmung endlich wurde zur Rothwendigkeit in ber britten Beriode von Phibias bis in habrianische Beit. Denn jene burd Bhibias und feine nachsten Rachfolger errungene Bollendung ber bildenden Runft war nicht zufällig erreicht worden, fie war vielmehr ein Resultat ber tiefsten Ginficht in bas Befen bes Gottes wie bes Denichen, ben fie barftellte. Das Erzeugniß bochfter Beiftesfreiheit marb mit Recht gur bochften Autorität für die nachfolgenden Runftler. erneuerte fich in Diefer Periode das ehrfurchtevolle Festhalten an ben gludlich erreichten Typen und Borbilbern. Der Geschichtschreiber ber Epochen der bildenden Runft hat diefe Erscheinung meisterhaft geschildert. »Der Rampf zwischen dem Ungenügenden der überlieferten Form und ben Forderungen ber Raturgemäßbeit war geendigt. Es war gelungen. Die ideale Götterbildung ale höhere veredelte Ratur darzustellen. Bott hatte bas feiner Idee gemäße Geprage feiner Blieder, feines Sauptes, die feinem Umt und feinen Gigenschaften entsprechende Saltung und Sandlung erhalten. Gelbst die Rennzeichen, die Art und Form ber-

Rleidung waren festgestellt; und wie Alles biefes, fo war auch die einem jeden zukommende Majestät oder Sanftmuth, Die jugendliche Anmuth oder die friegerische Rraft, der Ausbruck felbft bes inneren Lebens in ben Rugen bes Angefichts bem einzelnen Gotte burch große Meifter bestimmt und zugewogen. Und mas von ben Göttern galt, bas galt auch von ben Menschen: ber Sieger ju Olympia ober auf bem Schlachtfelbe, ber Befchichtschreiber, ber Dichter, ber Redner, - allen war bas ihnen gebubrende Geprage angewiesen. Go fand fich jeder neu bingufommende Runftler von den frubeften Jahren an umgeben von diefer Belt erhabener und anmutbiger Gestalten, mar jeder bon ibrer Burde, Schonbeit und Bedeutsamteit gerührt, erregt und erhoben worden. Bie er beranwuchs und Theil nahm an der weisen Erziehung, die Geift und Leib gleichmäßig zu veredeln bemubt, teinen Freigebornen von ihrer Boblthat ausschloß, mard ihm die Ginficht eröffnet in das Wesen, in die Bedeutfamteit bes Bangen und Gingelnen Diefer Bestalten. Bas feiner Jugend noch verborgen geblieben mar, bas vollendete ber Unterricht bes verftandigen Meiftere, dem er fich übergab, und der Ginfluß der Schule, beren Richtung fest und entschieden mar. So begann also Jeder Die neue Laufbabn mit ber Rothwendigkeit in fich und außer fich, bas aufjunehmen und wiederzugeben, mas die weifen Deifter vor ibm Gutes und Schones erfunden und geordnet. Seinem eigenen Bermogen blieb übrig, umzufchauen und zu fpaben, mas in bem Ueberlieferten noch veredelt, an Schonheit und Naturmahrheit gesteigert, mas ju dem Borbandenen Reues in der überlieferten Beife gefügt werden konne. wiederholen fich alfo auch jest die Berte der Früheren: in den Ballasftatuen nach Phidias, in den Junobildern nach Bolpflet, die Gestalt, die Saltung, Die Buge, welche Diefe großen Meifter ihnen aufgepragt, in jedem Berte ein fruberes Dufter.

"Dieser Geist der Rachahmung war jenem Geiste verwandt, welcher in der Periode des symbolisch heiligen Styls waltete. Beiden lag die Ehrsurcht vor dem Ueberlieserten zum Grunde. Aber die Berschiedenheit bestand darin, daß in jener alteren Periode der Glauben und die Scheu vor dem Beiligen, hier die Ginficht und Achtung vor dem Bolltommenen jenen Geift der Rachahmung nahrten. «

Alfo: bas Anfeben ber Borganger, Die Macht bes Beifpiels, Die Beisheit ber Lehrer (benn fast alle großen Meifter lehrten nicht nur in ber Berkftatt, fondern auch ale Schriftsteller ibre Runft) und Die eigene Bildung hielten ben Runftler auf bem rechten Bege. Dazu tam die allgemeine Bildung und bas Urtheil ber Zeitgenoffen. Denn bie Ginficht in bas Schone ber Runft blieb Eigenthum bes Boltes im gangen griechischen Alterthume, mit und neben bem Befige und ber fulle bodfter Meisterwerte. "Gine Beit bes Bbibias und Berifles, wie bas menich liche Gefdlecht fie nur einmal gesehen, mit ihrer Beisheit, Begeifterung und Erhabenheit mar nothig, um die Runft ju jener Sobe idealer Bollendung ju ichwingen. Der geficherte Befit ber bamale gewonnenen Einficht reichte bin, fie auf Diefer Bobe ju erhalten, d. b. um ein Die Entartung ausschließendes gleichmäßiges Befteben der Runft in den beften Berten von Bhibige bie auf Sabrian's Beit möglich ju machen.

Dennoch war die spätere Kunft nicht etwa bloß eine gleichmäßige Biederholung ber früheren. Die Rachahmung war und blieb immer eine doppelte: fie ichloß fich an das Ueberlieferte an und bildete in feinem Beifte weiter. Aber fie hielt dabei jugleich das Auge unverwandt auf die Natur gerichtet, ftete bemubt, auch in ihrem Geifte bas Ueberlieferte weiter zu bilden. Darnach besteht allerdings ein Unterschied der Schulen und Runftweifen, ber fich in den verschiedenen Beitperioden nicht bloß in außerlichen Dingen, fondern, mas viel bedeutender ift, in Sandlung, Styl und Ausbruck ber Darftellungen mahrnehmen läßt. Umwandlungen, welche die Runft während ihrer fünfhundertjährigen Bluthezeit erfahren bat, find in den meiften Kallen bas einzige ausreireichende Rriterium, um unter bem Beften, mas uns geblieben ift, bas Frühere vom Späteren zu unterscheiden, und in den Werken den Charatter der Beit zu erkennen, der fie ihre Entftehung verdanken. Bas gunächst die Sandlung betrifft, so find die Gotterftatuen fur um fo alter au halten, je ruhiger die Handlung ift, in der fie dargestellt find.

Stol der Blaftit und feine Berichiedenheit charafterifirt fich burch ben fteten Kortidritt von der einfacheren Bebandlung und der frifden Driginalitat der alten Reifter zu einer Behandlungsweise, welche bestrebt ift, die reichere Erfahrung der Jahrhunderte und das tiefer eindringende Studium mehr und mehr geltend zu machen und hervortreten ju laffen. hier ift ein Wort Thorwaldsen's über den Torfo bes Belvedere von großer Bedeutung. Schon Seinrich Meper hatte eine entschiedene Aebnlichkeit beffelben mit bem Iliffus bes Phibias im Giebel bes Barthenon, befonders in der Bebandlung des Ruckens gefunden, und glaubte deshalb den Torfo ber Zeit nach nicht weit von Bhidias feten zu muffen \*). Thormaldfen bagegen fab icharfer. Bei aller Bewunderung bes bertlichen Berte, hielt er nämlich boch ben Styl für einen folchen, welcher durch das gange Spftem der Mustulatur und ihrer Behandlung, burch eine Art von Raffinement ber feinsten und geläutertsten Runft fich als den jungeren und fpateren Stol der Blaftit darftelle. - Dies Urtheil bes größten Reiftere ber Blaftit feit ber Erneuerung Diefer Runft aus ihrem anderthalbtaufendjährigen Schlafe, trifft mitten binein in bas Schwarze bes Unterfciede, ber ben Styl ber fpateren Epochen von bem ber Beit bes Bhibias und feiner nachften Rachfolger bis auf Alexander den Großen bezeichnet. Es ift mit den Berten der Blaftit in Diefer Beziehung wie mit benen ber Litteratur, nur bag ihrem Befen nach bie erstere Runft dauernder und bebarrlicher, minder dem Wechsel unterworfen ift, als die lettere. Wir finden auch noch in der späteren griechischen Litteratur Berte, Die an Bortrefflichkeit fich neben manche Leiftungen ber blubenbften Litteraturepoche ftellen konnen. Aber es ift boch ein Unterfchied vorhanden. Denn bei ben beften Berten ber fpateren Beit find und ericheinen die Eigenschaften, welche an die alten Borbilder erinnern, als Resultat ber Dube und bes Studiums. Es fehlt ihnen jene Leiche tigkeit und edle Schlichtheit, die reflexionslose Raivetat ihrer Dufter. Und fo ift's auch mit ben Deifterwerten ber Stulptur aus ber Beit,

<sup>\*)</sup> D. Meper, Gefchichte ber Runft bei ben Griechen I, 296. 297.

welche man vorzugsweise die romische nennt, mit den Gruppen bes Ril und bes Tiber, mit Laokoon und Aboll von Belvedere, mit dem Torfo, bem farnefischen Stier, ben Antinousftatuen und anderen Berten biefer Bergleicht man diefe Erzeugniffe einer fpateren Runft mit bem Beften, was wir nachweisbar aus ber Beriode ber bochften Bollendung befiten, mit den naiven Bildern altariedischer Mungen der besten Beit, mit den Stulpturen vom Parthenon und von Phigalia, dem liegenden Miffus, dem rubenden Thefeus des Phidias, mit der verwundeten oder fterbenden Amazone - fo fehlt ihnen bei aller Großartigfeit doch siene Unschuld und Raivetat«, welche in den Bildwerken des Barthenon und des Tempels von Bbigalia nur Leben und Wahrheit athmet. Dagegen tritt bervor ein gewiffes abfichtliches Darlegen feinfter Renntnig Des menfclichen Körperbaues. Der Meister hat diese mubfamen Studien gemacht, und will une zeigen, daß er fie gemacht babe. Go lenten biefe jungeren Berte unwillfürlich die Aufmerksamkeit bes Betrachtere vom Aunstwert über auf den Deifter, mabrend man den letteren in den Schöpfungen bes Phibias ebensowenig gewahr wird, wie in ben Gefangen Somer's.

Bie in der Sandlung und im Styl. so fcheiden fich endlich die fpateren von den früheren Berten auch durch den Ausbrud.

Je mehr die Zeit sich von der Beriode des Phidias und seiner Rachfolger entsernte, um so mehr wird der Lebhastigkeit und Energie ja der Leidenschaft des Ausdrucks in den Berken der Plastik Raum gegeben. Der Laokoon ist in dieser Beziehung wohl als das Aeußerste zu betrachten, und eben deshalb gewiß nicht als Ropie eines früheren griechischen, sondern als Originalwerk der späteren römischen Zeit anzusehen. Der in ihm herrschende, mit höchster Kraft einer vollendeten Birtuosität zur Erscheinung gebrachte Ausdruck eines an Berzweistung grenzenden Leidens und Schmerzes ist der diametrale Gegensatz zu jenem Lächeln selbst der Berwundeten und Sterbenden, wie wir es bei den Schlpturen von Negina, und zu jener gesaften Ruhe, wie wir sie bei den Lapithen des Frieses von Phigalia sinden.

Man hat gegen die hier aufgestellte Anficht von der langen Dauer

ber Bluthe plaftifcher Runft eingewendet: wenn auch die fpateren Beiten noch viel geschaffen, so hatten fie doch nichts Eigenthumliches und überhaupt nichts Eignes mehr geleiftet. Arbeiten fei nicht erfinden. Die Macedonische wie die Romische Beit hatten ficher viele Werte der tlaffischen Beit reproducirt, aber felbft wenig Gignes gefchaffen. Die mpthische Composition der Klaffischen Beit sei zuerft und fcon fruh weggefallen, seitdem die Runft, von ihrem alten Seimathboden losgeriffen, nicht mehr für die fagenreichen Städte und Beiligthumer bes unter romifchem Joche verarmten Griechenlands arbeitete. Bas die romifchen Reiten an Got tern, Beroen und anderen mythologifchen Gingelfiguren bervorbrachten, das schloß fich an die alten Borbilder an, deren Kraft gerade barin befand, daß fie fort und fort zu finniger Rachahmung begeisterten. so führt denn auch Welcker die preiswürdiasten Meisterwerke aus der Runft der Raiferzeit auf entsprechende Borbilder der klaffischen Berjode gurud. Rach feiner Meinung batten die Roloffe von Monte Cavallo ibr Borbild in denen des Phidias, der Berkules Farneje fei eine Wiederholung des lpfippischen Werkes, ja auch die Borbilder des Ril follen hinaufreichen bis auf die Zeit des Phidias. Die Berte aber, welche Rom eigenthumlich waren, die Portraitköpfe und Portraitstatuen, Friceverzierungen und was sonft im Leben und Wirklichkeit sein Borbild hatte; bis hinab zu der berühmten Ludovifischen Gruppe des Barbaren, der sein Weib und fich felbft todtet - alle diefe Berke hatten, fo behauptet Belder, nichts gemein mit ben beroisch-tragischen Gruppen, die nur aus ber Idee erfunden werden konnten, und eine Auffassung der Bersonen und Shicksale verrathen, von der wir in Rom weder in Litteratur noch in Runft ein Beifpiel feben.

hierin liegt allerdings viel Wahres, zumal in der letten Bemertung. Es ift hauptfächlich der mit den Römern in die Kunst eindringende Realismus, der den Grundunterschied von der älteren klassischen Kunst bildet und bei sehr vielen vorhandenen Werken der alten Plastik die Bestimmung ihrer Entstehungszeit erleichtert. Ein Ueberhandnehmen des Realismus in der Auffassung, der Birtuosität in Styl und Ausführung, der finnlichen Leidenschaft und des specifisch Schrecklichen in den Motiven, wie im Laokoon und farnesischen Stier, das find die unterscheibenden Merkmale der späteren von der früheren Beit mahrend der halbtausendjahrigen Runftbluthe von Phibias bis auf hadrian.

Aber es ist in jenen Einwendungen auch nicht minder viel Unrichtiges enthalten. Der Borwurf der Reproduktion ist ebenso unbegründet, wie die Thatsache selbst unerwiesen ist. Es giebt keine Produktion ohne Rachahmung, und ebensowenig ist Reproduktion, wenn anders sie von einem wahren Kunkler ausgeht, möglich, ohne freie Thätigkeit. Die Beweise liegen vor in Goethe's Iphigenie, in den mythologischen Schöpfungen großer Meister der neueren Kunst, in Rasael's Galathee und in Titian's Benusbildern. Schöpferisch ist allein die Begeisterung; sie ist »der Liebesrausch, der das Kunstwerk zeugt«. Und wer wollte behaupten: ein vatikanischer Apoll, wenngleich zu Rero's Zeit geschaffen, sei kein Werk der Begeisterung, sei nicht das Werk des Genius, sei nicht eine neue, vorher nie dagewesene Schöpfung, die aber freilich nur möglich war durch die Apollobilder, welche ihr vorangegangen?

Entartung zeigte fich allerdings in den letten Jahrhunderten des Lebens der griechischen Runft. Jelanger, jemehr murde des Unbedeutenden und Schlechten gemacht, an dem es freilich auch in der beften Beit nicht gefehlt haben wird. Reben Goethe und Schiller lebten und dichteten ja auch Lafontaine und Schmidt von Werneuchen und mit ihnen zahllofe Schaaren ihres Gleichen! Aber es bleibt darum doch mahr, mas Thierfc so begeistert ausruft: Riemals hat die Entartung die Krone des Baumes ariechischer Blaftit erreicht, ber fortwährend neue Sproffen und aus ibnen Die gewohnten Früchte trug, nachdem ihr Stamm felbft ber übrigen 3meige verluftig gegangen mar. Und mas das Gerede von der Entartung der Beit und der Charaktere in ihr betrifft, aus denen die Runft Anregung und Rahrung gieht - waren benn wirklich die Zeiten nach Alexander fo ohne eigene innere Anregung für ben begabten Runftler und seinen Benius? Diese gewaltigen Diadochen und ihre Schöpfungen in Afrika und Afien, auf griechischer Bildung rubend, diefer althellenische , Freiheitsgeist, auslobernd im achäischen und ätolischen Bunde, im Kampse gegen die weltbesiegenden Römer, dann die Heldenherrlichkeit, die Thaten und helden dieser Weltbezwinger selbst — war das Alles nichts gegen Marathon und Salamis? Konnte eine Zeit ohne Begeisterung sein, die so grandiose Charaktere wie hannibal und die Scipionen, die Gracchen, Marius, Shlla, Casar endlich und Antonius und Reopatra hervorbrachte? Konnte der großartige freie Weltblick, den das Römerreich des August und der ersten Casaren eröffnete, ohne fördernden Einstuß bleiben auf die Kunst und ihren Geist, auf den Schwung und die Begeisterung der Künstler, für deren Ruhm die Welt einen Markt und Rom eine Welt als Wittelpunkt darbot?

Ueberseben wir den gangen Entwickelungegang ber bellenischen Runft und bes gesammten Griechenthums, so bietet fich uns bas Bilb eines biftorifchen Organismus, eines volltommenen Auslebens biefes Jugendvoltes der europäischen Menschheit bar, soweit ein folches Ausleben überhaupt in der Birklichkeit möglich ift. Bir gewahren gleich anfangs gerade soviel außeren Einfluß auf feine Runft und Bildung, als nöthig war für die Entwickelung der zarten Keime seiner Anlagen, und zugleich genügende innere Rraft, um ftarte von außen andringende Elemente entweder abzuwehren, oder die aufgenommenen in dem eignen Organismus ju verwenden. Ratur und Runft find die beiden Bole, denen die beiden entschiedensten Bestrebungen bes bellenischen Befens fich zuwenden. Bon Naturanschauung und Naturleben, Naturfreude und Naturwahrheit geht Alles aus, und Alles tebrt dabin gurud. - ibre Freiheit und ibre Rraft, ihr Genuß wie ihre Ergebung in die Bedingungen des Lebens. Die allbelebende und allwirkende Natur ift es, von welcher Alles bei ihnen fein beiteres Dafein gewinnt, und die Runft mar es, welche Allem die verschonernde Form und Geftalt gab. Ihre Götter find aus den .Urfraften der Menschbeit beworgegangen, nach bem Bilbe bes Menschen geformte Befen, nur höher potenzirt an Rraften und Fähigkeiten, bochftebend über dem Menschen, aber mit ihm unterworfen dem allwaltenden Schickfal, finnlich lebend in Fleisch und Blut, juganglich wie ber Mensch ber

Freude und dem Schmerge, vertraut feinen Leidenschaften wie feinen Leiden.

Aber Ratur und Leben fichen beide unter dem Ginfluffe der Alles bilbenden Runft, beren Grundgefete plaftifcher Charafter, Maag und Coonbeit find. Bahrheit und Dichtung durchdringen fich, auf beiden Seiten bas Sochfte ichaffend. Der gange Menich, weil feine Burde allein auf feinem felbständigen Werthe beruht, wird ein Runftwert, wie das Leben felbst, das feine volle Bahrheit bat auf diefer Erde und im verständigen Benuffe ihrer Guter, nicht im schattenhaften Jenseits. Go gelingt es Diefem auserwählten Bolte, in fich felbft bas icone barmonifche Bleich gewicht herzustellen zwischen dem rein Menschlichen und dem spezifisch Rationellen. In feinen Charafteren, wie in feinen Litteratur- und Runft. werken vollendet es den ganzen Kreislauf normaler Entwickelung, mabrend es von Unfang bis Ende festhält an feiner Boltethumlichteit, an feiner Sprache, feiner Litteratur und Runft, tropbietend dem weltunterjochenden Römerthume, deffen Dichter felbft gefteben mußte, "daß bas befiegte Griechenland 'ben wilden Sieger befiegte.« Christenthum und Turtenknechtschaft find nicht vermögend gemefen, diefen Rern des Hollenenthums gang zu vernichten; denn auch heute ift die Litteratur von Althellas, find Somer und Demofthenes noch lebendig für die Gebildeten des heutigen Bolks, das jene mehr als drittehalbtausend jährige Litteratur ale die feine lieft.

Dieser Charafter des Beharrlichen und Dauernden ift es nun auch gewesen, der in dem Entwickelungsgange des griechischen Kunstlebens der Blaftit und ihrer Meisterschaft eine so lange Dauer sicherte, und der selbst über die Blüthe des nationalen Lebens und der staatlichen Selbständigseit hinaus die Runft eines Phidias noch unter der herrschaft römischer Imperatoren in herrlichen Werken hervorleuchten ließ, deren trümmerhafte Reste unsere Kunst bisher nur zu bewundern, nicht zu erreichen vermocht hat.

Aelteste erhaltene Sauptwerke ber griechischen Stulptur. . . 

### Aeltefte Werke ber griechischen Skulptur.

### 1. Das Löwenthor zu Mytenä.

Das älteste aller vorhandenen Denkmale griechischer Bildwerke, ja so weit unsere Kunde reicht, das älteste Werk bildender Kunst in Europa überhaupt, ist die architektonische Berzierung des sogenannten Löwenthors ju Mykenä. Reuere Reisende \*), welche die Trümmer dieses uralten berrschersiges der Atriden besuchten, schildern dasselbe folgendergestalt. Auf dem Rücken eines rauhen Bergkegels, von wo herab das Auge die ganze argivische Sbene, Rauplia mit dem gewaltigen Balamidi, die Ruinen von Tirpnth, den schwungvoll gebogenen Golf mit dem blauschimmernden Spiegel des Meeres und die schross aufsteigenden Gebirge Lakoniens beherrscht, liegen die Umfangsmauern der alten Herrscherburg Agamemnons, noch sast unversehrt in ihrer kyklopischen Mächtigkeit. Die ungeheuren Felsblöcke derselben sind, ganz wie sie Euripides in seiner Tragödie »der rasende Herfules « beschreibt, mit Meßschnur und Steinart bearbeitet, und mit solcher Genauigkeit ineinander gesugt, daß sie fast das Ansehen und

<sup>\*)</sup> Bettner, griechische Reisenffiggen 1588, S. 209 - 214.

bie Ungerftorbarkeit naturlicher Felswände haben. 3mei parallelle, aus riefigen Releftuden aufgeführte Mauerarme bilden den Saupteingang, eine Thorquife etwa funfzig Rug lang, zwanzig breit. Dies ift bas fogenannte Lömenthor. Ueber ben nach oben bedeutend gegeneinander geneigten Seitenpfosten bes Thore lagert ein gewaltiger Steinbalten, funfgebn Rug lang und gegen fünf Fuß boch; barüber ein toloffales Relief mit den zwei Thiergestalten, von welchen bas Thor feinen heutigen Ramen führt. Es find zwei aufgerichtete Lowinnen, welche, einander gegenüberftebend, fich in feinem Relief von ber Grundflache abbeben. 3wifden Diefen beiden Lowen ftebt, gleichfalls en relief, eine runde Gaule, Die bas Eigenthumliche bat, daß fie fich nicht, wie alle anderen griechischen Säulen nach oben, sondern nach unten hin verjüngt. Das Rapitell derfelben träat zwischen zwei Querplatten vier nebeneinanderliegende Rugeln. Auf ben erften Blick konnte man versucht fein, bas Bange fur bas Bab. penbild irgend eines jener mittelalterlichen Barone bes Abendlandes ju halten, welche bekanntlich im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts auch auf griechischem Boden unter ben Trummern uralter Stadte und Ronigsburgen die Residenzen ihrer vorübergebenden herrschaft aufrichteten. es ift nichts mit Diefer frivolen Erklarung. Der alte griechifche Reife beschreiber Baufanias, welcher im zweiten Jahrhundert unserer Beitrechnung unter Raifer Hadrian und feinen Nachfolgern lebte und fchrieb, fab die Mauern der alten Atridenburg icon in demfelben Buftande, wie fie noch jest vor und fteben, und er erwähnt ausdrücklich als eine Mertwürdigkeit das Thor mit den zwei Lowen als eine Arbeit aus kyklopischer Urzeit. Einen Löwenkopf führte Agamemnon überdies auf seinem Schilde, und wenn das Werk ein Wappen darstellen foll, fo ift es vielmehr das älteste der Welt, das Bappen des Oberkonigs der Achaerhelden vor Troja. Die Säule ift uraltes Symbol bes Apollo, ale bes thorschützenben Gottes; und die Bappenhalter, welche ju beiden Seiten berfelben ihre jest fehlenden Röpfe dem Nahenden brobend entgegenwendeten, mochten die Rraft bedeuten, mit welcher der fcugende Gott Gefahr und Angriff abwehrte von dem Site des uralten Berrichergeschlechts.

Indeffen mehr ale bie Deutung intereffirt une die funftlerische Beschaffenheit Diefes altesten Dentmals griechischer Blaftit. ift bon fablgrauer Karbe, wie er in den Bergen der Umgegend gebrochen wirb. Die aufgerichteten Thiergestalten baben eine Sobe von acht Rug. "Die Bildung ihrer Rörperformen ift frei und lebendig; Rnochen, Abern und Dusteln find, wie bies bei allen alteften Runftwerten ber Rall ift, mit icharfer Naturwahrheit ausgebruckt. Die Ropfe, welche jest fehlen, traten offenbar in voller Rundung aus bem Relief beraus. Bedenten, wir bas bobe Alter bes Bauwerte, bem biefer Bilbichmuck angebort, ein Alter, bas in die Beit ber homerifchen Belbenfage binauf-, ja über fie binauereicht, fo feben wir die plaftifche Runft bei den Griechen in der Bildung organischer Bestalten bereits auf einer Stufe angelangt, Die auf eine lange vorausgebende Runftubung ichließen läßt. Thierfiguren finden fich überdies vorzugeweise in den frubeften Runftarbeiten der alten Grieden, und wenn wir une ber perfifden, affprifden und phonigifden Thierbildungen an den Balaftthoren und Tempeleingangen erinnern, fo icheint es taum zu bezweifeln, daß auch in diesem Lowenthore von Dry. tena eine beutliche Spur erhalten ift von bem Ginfluffe bes Drients auf die alteste griechische Runft. Der genigle Runftforfcher Julius Braun \*) bemertt, daß felbft die munderliche Bildung der Lowenschweife, bie nicht wie in ber Ratur am aukerften Ende in einen quaftabnlichen Bufdel auslaufen, fondern glatt und tolbenformig fich binftreden, jenen symbolischen Löwen in den Ruinen von Niniveh nachgeformt ift, die der affprifche Ronig betampfte, und die fich in gleicher Geftalt in den Trummern von Berfepolis finden. In einer uralten Sage von der Grundung ber Stadtburg des lydischen Königs Krösus zu Sardes, welche uns Herobot ergablt, fpielt der Lowe ale Symbol der Uneinnehmbarteit eine Rolle, welche zugleich mit ber symbolischen Deutung bes altesten griechischen Bildwerts jusammenzuhängen scheint. Auch in den von dem Englander

<sup>\*)</sup> Studien und Sfiggen aus ben Lanbern ber alten Rultur. S. 842.

#### Aeltefte Berte ber griechischen Stulptur.

Fellows entbecten lycischen Stulpturen findet fich der Lowe als ein vorherrschender Gegenstand ber Darftellung.

#### 2. Das Relief von Samothrate.

Das altefte uns erbaltene Dentmal griechischer Blaftit, auf welchem wir die menichliche Gestalt als Begenstand ber bildenden Runft erbliden, ift wohl ein Relief ber Sammlung bes Louvre, welches 1790 auf ber griechischen Insel Samothrate gefunden wurde. Eine Inschrift nennt Die bargestellten Riguren. Es ift ber auf einem Seffel thronende Ronig Agamemnon, von zwei Serolden, Talthybios und Epeios, begleitet. Rag es nun uraltes Driginal oder fpatere Rachahmung eines folden fein, jebenfalls erscheint bier bie griechische Runft in ber Behandlung ber menschlichen Bestalt auf einer ber unterften Stufen. Die Röpfe find völlig gleichförmig, aber von noch weniger Ratur, als felbst an ben Selinuntischen Metopen. Bon ben beiden Berolden ift jeder, nach ber abstratten Beife ber Aeapptier, nur die Bieberholung bes anderen. ber Beichnung berricht noch Unbestimmtheit, ein Schwanken zwischen burrer Magerkeit und robem Schwulft. Die Saare' beren einzelne Bartien nur durch gang gerade Barallellinien bezeichnet find, icheinen auch bier, wie bei agpptischen Stulpturen, wirklichen Berruden nachgebildet. tifche Darftellungsweise in Saltung und Gewandung erblicken wir ebenfo in den von Kellows neuerdings bei dem alten Milet entdeckten, zu London befindlichen

# Encischen Stulpturen.

Es find sechzig bis fiebzig fitzende Statuen, welche die beiden Seiten einer alten geheiligten Tempelstraße einfaßten. Die völlig parallele Stellung der Füße, die regungslos herabhangenden, sest auf dem Körper aufruhenden Arme, die ganz geradlinigen Gewandsalten, das Bewegungslose der ganzen Haltung, das Alles ift noch ganzlich im Styl der sitzenden ägpptischen Statuen. Es ist dieselbe fäulenartige Steisheit und parallele

Haltung, welche man an jenem Relief der Leutothea in Billa Albani wahrnimmt, das Windelmann seiner Zeit für das älteste in Rom befindliche Werk griechischer Plastik erklärte. Will man sich aber einen ganz klaren Begriff von der ältesten griechischen Kunstweise verschaffen, so bienen dazu am besten die vor etwa dreißig Jahren in Sicilien entdeckten

#### Tempelftulpturen bon Selinus.

Diefe in Tuffftein gearbeiteten, jest in Balermo befindlichen Stulbturen find Ueberbleibsel von drei verschiedenen Tempeln auf der Burg ber alten Stadt Selinus, welche im Jahre 608 v. Chr. Geburt von borifchen Briechen auf ber füdlichen Rufte von Sicilien gegrundet, und ichon zweihundert Jahre fpater von den Rarthagern wieder zerftort wurde. Darnach bestimmt fich die Beit dieser Bildwerke, namentlich der alteften, welche bem mittleren Burgtempel angeborten, ale bie Beit, in welcher Solon lebte: ein Jahrhundert vor Phidias, und etwa ein Menschenalter vor dem Auftreten der alten Runftler Dipoenos und Styllis, der letten Dadaliden, an deren Ramen die alte Runftgeschichte die erfte Erbebung der griechischen Runft aus ihrer orientalischen Starrheit knupft. Diefe Gelinuntischen Reliefs, welche jum Schmuck ber Metopen an der Augenseite bes Tempele bienten, find bie einzigen völlig beglaubigten Ueberrefte jenes alteften Style ber griechischen Runftanfange und gugleich die einzigen und erhaltenen Berte biefes Style, deren Zeit und Bestimmung sich völlig sicher angeben lagt. Aus beiden Grunden verdienen fie baber die Aufmertfamteit bes Runftfreundes.

Die Reliefs des ältesten Tempels enthalten Darstellungen aus der Sage von Herkules und Perseus. Und zwar ist es eine komische Situation, in welcher Herkules hier erscheint. Die Mythe, welche von allen griechischen Nationalheroen diesen ältesten und größten allein nicht nur in tragische, sondern auch in komische Situationen zu bringen liebte, wußte unter Anderem auch davon zu erzählen, wie er einmal die Kerkopen Bassalos und Aklemon, zwei schlaue Robolbe, die ihn vielsach durch ihre

muthwillig bosbaften Redereien bald unterhielten, bald beläftigten, eingefangen, und an ein Tragholz gebunden bie Ropfe zu unterft auf der Soulter eine Beit lang mit fich fortgeschleppt babe, bis er fie um ihrer witigen Ginfalle willen, die fie felbft in Diefer unbequemen Lage nicht unterbruden tonnten, wieder laufen ließ. Diefe Situation nun ift in bem einen Relief bargeftellt. Auf bem anderen ericbeint Berfeus, wie er, beidust von Athene, ber Medufa mit abgewendetem Befichte bas Saupt In Diefen alteften Darftellungen griechischer Plaftit ift Alles noch durchaus rob und barbarifch, und von Schonheit teine Grur. Die Broportionen fcmer und plump, die Rueteln icon angebeutet, aber alle Theile dick bis jur Unformlichkeit. An dem Herkules, der etwa viertehalb Ruß boch ift, find die unteren Theile ber Beine aans unverhaltnifmagia fcwach gegen bie Oberschenkel, welche bagegen, sowie bie gange Bartie gegen die Beichen bin, übertrieben ftart erscheinen. Auch die Bruft des Beroen ift von febr vollen, fait weiblichen Formen. Das Schwert, melches er ftatt ber Reule gegen alle Ueberlieferung tragt, hangt munberlich horizontal über den oberen Theil des Rudens. Dabei ift ber Obertheil aller menschlichen Rorper immer gang en face, Schenkel und Beine bagegen gang ine Profil gewendet. Auch dies ftammt von der agnptischen Runftweise, die auf folche Beife der Relieffigur die Allseitigkeit der Statue zu geben beabsichtigte. Aegyptisch find auch die hinaufgezogenen lächelnben Mundwinkel, und die forgfältig gelockten Saare. Die Medufa ift eine gang abenteuerliche Solgichnittfrage; man fieht, Die gricchische Runft hatte einen weiten Beg von der Scheuflickkeit Dieser rohverzierten Bildung, bis zur grausen Schönheit einer Medusa Rondanini. Die kleine unförmlich langleibige Bferbefigur, welche fich an ber linken Seite ber Medufa befindet, foll das Klugelpferd Beagfus darftellen, das der Sage nach aus ihrem Blute entstand. Die Rleidung besteht bei der Minerva in dem typisch ftarr gefältelten Gewande, beim Berfeus in einer Art von Schurz und einer roben Andeutung von Beinschienen. Der Ausbrud hat bei allen diefen Figuren etwas Erstarrtes wie von Schlafenden. Es ift, ale ob die erften Berte ber Runft auch, wie gemiffe Thierarten,

blind geboren würden. — Ein drittes Relief desselben Tempels, das bedeutend größer ist, zeigt eine Biga, mit je einem Reiter zu beiden Seiten, wodurch sie auf den ersten Blid das Aussehen einer Quadriga erbält. Bagen und Pferde sind weniger beschädigt, als die Figur des Bagenlenkers, deren Obertheil bis auf Ropf und rechte hand zerstört ist. Die Arbeit ist hier auffallend besser; die Pferde in kühner Berkürzung gerade auf den Beschauer lossichreitend, lassen doch alle vier Füße sehen. Hufe und Füße sind sehr sorgfältig behandelt, die Röpfe klein, und die ganzen Leiber zeugen schon von bedeutendem Studium der Natur. Das thierische Gebilde erscheint in der Aunst aller Bölker immer am frühesten ausgebildet.

Refte eines zweiten Tempels find zwei Reliefs, fiegreiche Amazonen Beide haben ihre Gegner niedergeworfen, ber Gine liegt darftellend. verwundet auf dem rechten Anie, und ftutt fich, im Kallen begriffen, mit Der andere abgebrochene Urm mar der linken Sand gegen die Erde. wohl abwehrend erhoben. Beide Reliefe find nämlich in der Mitte durchgebrochen, und von den Amazonen ift nur der untere Theil der Beftalt bis jum Gurtel erhalten. Aber trop diefer Berftummelung ift doch ein gemiffer Schwung in Saltung und Bewegung, der gegen die Ungelentheit und den grotesten Ausbruck ber erften Reliefe portheilhaft abflicht. Die Amazone bes vierten Reliefe fest bem gefallenen Rrieger ben Fuß auf ben Leib. Ihre Gewandung ift icon bedeutend beffer und freier behandelt, als an der Minerva. Die Formen des zuruckftehenden Oberschenkels schimmern klar durch das durchsichtige Gewand. Auch an den ftarteren Falten ift icon Bewegung und Leben. Bon den Figuren ber befiegten Rrieger, bei benen junachft bas ftarte Bervortreten ber Gefchlechte. theile auffällt, liegt der eine rudlings auf den Arm geftütt, indem er mit der Rechten den Todesstreich abwehrt. Sein Saupt, dem der Belm entgleitet, hangt nach hinten über. Das Geficht, in welchem fich ein Ausdrud des Aufschreis bemerklich macht, ift spigbartig, wie bei den Röpfen ber Trojaner unter ten äginetischen Giebelftatuen. Der gange Ausbruck ift von einem furchtbaren, ans Gräßliche ftreifenden Realismus. grinfende Mund ift halb geöffnet, fo dag man Bahne und Bunge fieht.

Der Bart ift in ungählige kleine Cochen gekräuselt, und zwei lange Schnurrbarte ziehen fich von der Lippe bis zum Rinn. Die Muskulatur des Leibes ift selbst durch den harnisch zu seben.

An allen diesen Stulpturen zeigen sich Spuren farbiger Bemalung, besonders in Roth und Blau. An der Minerva sind die Bupillen, Augenwimpern und Brauen schwarz gemalt. Dieselben Farbenspuren zeigen sich an den Reliesüberresten des dritten Tempels, deren erstes Minerva darstellt, wie sie einen Krieger niederstreckt, das zweite die Diana, den Attaon bestrasend. Dieser Att ist sehr lebendig dargestellt. Attaon, auf den Bink der Göttin von seinen eignen hunden angefallen, ist in verzweisselter Abwehr begriffen. Er hat mit der Linken den einen aufgehoben, und halt die nach seinem Halse schnappende Bestie würgend am Genick, während ihn von unten her die anderen wüthend anspringen. Seine Berwandlung in den hirsch ist nur durch einen hirschopf mit langem Geweih angedeutet, der über seinem Haupte abgebildet ist \*). —

Diese hier aufgezählten Berke reichen bin, um einen Begriff der ältesten griechischen Kunstweise zu geben. Um aber zu erfahren, auf welcher Stufe Phidias und sein Beitalter die griechische Plastik antrasen, müssen wir das vollendetste uns erhaltene Berk der vorhergeheuden Beit einer genaueren Betrachtung unterziehen. Dies sind die "äginetischen Giebelstatuen" zu München. Bum richtigeren Berständniß dieser Werke ist aber nothwendig, einige Borte voraufzuschicken, über den Tempelgiebel und seine plastische Berzierung bei den Alten.

<sup>\*)</sup> Ueber bie felinuntischen Stulpturen f. Ein Jahr in Italien II, G. 92 — 97.

VI.

Tempelgiebel und ihre plastische Bergierung bei ben Alten.

. . . 

# Tempelgichel und ihre plastische Bergierung.

Die Sage nennt den griechischen Tempelgiebel eine Erfindung der tunftfleißigen altberühmten Stadt Korinth.

> »Wer war's, ber ben Tempeln ber Götter Berlieh bie Doppelgestalt bes Königs ber Bogell«

fingt Bindar in seiner dreizehnten olympischen Siegeshymne zum Preise des Ersindergeistes der zwei Meere beherrschenden Stadt, und er meint mit dieser » Doppelgestalt des Königs der Bögel« den Schmuck des doppelten Giebels an den Tempeln der Gricchen, den sie den Adler hießen, oder den Adlerbau (åsros und åśroma). Denn die erhabene Form, welche die Doppelstirn seines Götterhauses zierte, erschien dem seinen und tiesen Natursinne des Griechen gleich dem Adler, den er so oft sich mit ausgespannten Flügeln über seinem Haupte wiegen sah. Und gewiß, die ruhige Sicherheit und die schwebende Leichtigkeit, welche die sanst gesichtigte Form eines griechischen Tempelgiebels noch heute jeden Beschauer empsinden läßt, konnte nicht tressender ausgedrückt werden, als durch dies Stadt, Torso I.

Bild, das die strenge geometrische Form zu so schöner Anschaulickeit belebte, und dessen Urbild ihm auf seinen adlerumkreisten Felsenhöhen überall gegenwärtig war.

Die Alten selbst hatten ein volles Bewußtsein von der Schönheit einer Form, die aus vollendeter Zwedmäßigkeit hervorgegangen war. Bem jemals vergönnt war, vor den Parthenon auf der Akropolis zu Athen hintretend, die edle Giebelstirn zu schauen, der empfand gewiß, wie beim Anblick eines schöngestalteten Menschenhauptes, das Gefühl der Ehrfurcht, das die Einfalt und Ruhe weckt, womit das geweihete Dreieck, das einst so Göttliches umschloß, sich dem Gebälke anfügt. Darum preist der Dichter Pindar die Ersindung als einen ewigen Ruhm der Stadt, in der sie erzeugt war. Und selbst der Römer Cicero konnte auf Berständniß rechnen, wenn er in seiner Schrift vom Redner bewundernd ausries: "sogar in den himmel versetzt, würde ein Tempel, ohne Giebel, den Charakter der Erhabenheit und Majestät verlieren. Und doch sei es nicht die Schönheit, sondern das Bedürfniß, dem zu Liebe diese Form entstanden sei, das Bedürfniß, dem Regenwasser leichten Abstuß zu verschassen; im himmel aber regne es bekanntlich nicht."

Die korinthische Sage mag nicht sowohl von der Erfindung der Giebelform selbst, als vielmehr nur von der plastischen Ausschmuckung des Giebelfeldes durch die Runst des Bildners zu verstehen sein. Denn die Sage liebt es, wie der gelehrte Welcker treffend bemerkt, da von Erfindung überhaupt zu reden, wo sich zuerst Bervollkommnung und Epoche machende Berschönerung einer Form hervorthat. Wir wissen nicht, wann man zuerst die Giebelfelder mit Statuengruppen schmückte. Aber es ist wahrscheinlich, daß es bereits zu einer Zeit geschah, die viele Jahrhunderte hinausliegt über die ältesten Denkmale dieser Art, von denen uns bestimmte Rachrichten oder Ueberreste erhalten sind; und ebenso wahrscheinlich ist es, daß die ersten Giebelbilder Thonsiguren waren. Die ältesten aller bisher entdeckten Giebelbilder, die sogenannten Aegineten, können durch ihre Bortresslichseit den Beweis liesern, wie viele Kunstgenerationen vergangen sein mußten, ehe solche Werke möglich waren.

Der Raum des durch den Giebelbau gewonnenen Relbes forberte gleichsam von felbst dazu auf, seine Leere kunftvoll und befriedigend für das Auge auszufüllen. Denn wo die Runft, wie bei den Alten, Lebensluft ift, ba bulbet fie, wie die Ratur, keinen leeren Raum an ihren Gebilden. Die Beschaffenheit eines borischen Giebels mit feiner fraftigen, ftart vortretenden Ginfaffung, die gleichfam einen breiten und tiefen Rabmen bildete, batte frub ein ebenso feinfühlendes, als lebhaftes und tunftfinniges Bolt auf ben Gedanten gebracht, Die bedeutenden Raume, welche die beiden erhabenen Dreiede umfcbloffen, nicht unbenutt zu laffen, fondern mit großen Bergierungen auszufüllen, die fich auf die Gottbeit bes Tempels, ihre Thaten, ihren bort beimischen Rultus bezogen; auch durch aufgesette Figuren, Afroterien, den Rahmen felbft zu ichmuden, und fo durch beide Arten von Bergierungen, innerhalb der Ginfaffung und über derfelben, der Stirn des Baues einen bestimmten, fofort erkennbaren Charafter, gleichsam bas Geprage und bas Bappen bes innwohnenden Gottes aufzudrücken \*).

Kein irgend bedeutender griechischer Tempel entbehrte des plastischen Schmucks seiner Giebelfelder. Mag auch immerhin sich nachweisen lassen, daß Kriegenoth, Geldmangel und andere Drangsale hier die Aussührung dieser letten Zierde eines heiligthums verzögerten, dort sie zuweilen ganz verhinderten, so sind dies eben nur Umstände, wie sie in den Zeiten des Mittelalters sich in gleicher Weise wirksam gezeigt haben, die schmückende Aussührung der Borderseiten an so manchen der schönsten Dome und Kirchen Italiens zu verhindern. Bei kleineren Tempeln und Heiligthümern wird die Malerei statt der kostspieligeren Plastik Aushülse geleistet haben, wie dies für die Metopenverzierung erwiesen ist. Figurenschmuck durch Malerei in den Giebeln christlicher Kirchen südlicher, ehedem gricchischer Länder, ist noch heute eine Erinnerung an den antiken Kunstzgebrauch. Dagegen scheint bei den römischen Tempelbauten die Berzie-

<sup>\*)</sup> Bronftebt, Reifen in Griechenland II, S. 158-160.

٠.

Größe, das Symmetrische der gefammten Anordnung — das Alles war nicht minder unmittelbares Ergebniß jener Form des Giebeldreiecks, dessen Aussichmudung der Blaftik zur Aufgabe gestellt wurde. Wir aber, die wir jest diese Bildwerke, oder vielmehr ihre trummerhaften Reste, nur noch in Museen aufgestellt erblicken, dürfen bei ihrer ästhetischen Bürdigung niemals vergessen, daß alle der Architektur angehörigen und für sie berechneten Werke der hellenischen Blastik, losgelöst von ihrem ursprüngslichen Standorte, von ihrer Umgebung, beraubt des leuchtenden Scheins der Sonne, ihre Wirkung versehlen müssen. Ist doch für die gesammte bildende Runst, für diese "Aunst des Raumes", zumal für Architektur und Plastik, die Rücksicht auf eine bestimmte Oertlichkeit ein ästhetisches Grundgeses \*).

Bon allen Giebelgruppen, welche Die gabllofen Prachttempel bes Alterthume ichmudten, find une nur noch brei in mehr ober minder fragmentarifcher und beschädigter Bestalt übrig. Es find die Biebelbilber bes Minerventempels von Aeging, Die Giebelgruppen bes Bartbenon und die Rovie der berühmten Riobidengruppe, deren Bestimmung als Schmuck eines Tempelgiebels überdies noch bezweifelt wird. Dirette Rachrichten haben wir durch Baufanias mit Angabe ber in ihnen dargestellten Gegenstände noch etwa von neun bis gehn anderen, was gegen die im Alterthum felbst vorhandene Menge diefer Art von plastischen Werken fehr wenig beißen will. Daffelbe gilt auch von den anderen Arten plaftischer Bildwerke, Die gleichfalle jum Schmucke ber Tempelarchitektur dienten : von den Reliefs der Friese und Metopen. Was Die letteren betrifft, fo tennen wir, theile burch erhaltene Ueberrefte theils durch fpatere Nachrichten Die dargestellten Gegenstände ber Metopen von etwa gehn, und der Friese von taum ebensoviel- griechischen Tempeln. Um fo ichwieriger wird es daber, die Frage zu beantworten: in meldem Berhaltniffe ftanden die architektonifchen Bildwerte

<sup>\*)</sup> Bifcher, Aefthetif. III, G. 177.

in den Giebelfeldern, auf den Friesen und auf den Mestoven der antiken Tempel zu der Gottheit, welcher das heiligthum geweiht war? hatten sie stets irgend einen, wenn auch für uns nicht immer und überall genau erkennbaren Bezug zu derselben, zu den Thaten, zu der Lokalsage der Gottheit? oder war dieser Bezug kein nothwendiges Erforderniß, sondern blieb vielmehr die Bestimmung solchen Bilderschmucks dem Zusall, der freien Bahl, dem Geschmad und dem richtigen Sinne des leitenden Künstlers, oder seiner individuellen Bortiebe für gewisse Gegenstände überlassen?

Die lettere Unsicht ift neuerdings von Ludwig Roß in feiner Schrift über das Theseion zu Athen\*) versochten worden. Wäre sie richtig, so würde dadurch zugleich der althellenischen Runft das höchste und schönste Lob, die Krone aller schöpferischen Kunsthätigkeit entzogen, das Verdienst nämlich, immer und überall nach herstellung eines in sich harmonischen, schöngegliederten Ganzen gestrebt zu haben. Dies Berdienst war aber bisher ein so unbestrittener Borzug aller griechischen Kunst, daß es sich der Mühe verlohnt, die dagegen erhobene Einrede des scharssinnigen Altersthumsforschers etwas näher zu betrachten.

Es scheint demselben ergangen zu sein, wie es uns so oft im Leben ergeht, daß der Widerspruch gegen eine unrichtige Behauptung uns selbst zur Uebertreibung der entgegengesetzten verleitet. Man hatte nämlich behauptet: der Zusammenhang jener plastischen Tempelverzierungen mit der Gottheit des Heiligthums sei ein so enger, daß man auch jest noch im Stande sei, überall, wo auch nur eine kleine Anzahl von Metopen ausgegraben würden, sogleich den Kreis der Borstellungen, wozu sie geshört, und den Gott, dessen Tempel sie einst geschwäckt, mit Wahrscheinlichsteit zu bestimmen. Dies ist nun allerdings zuviel gesagt, und Roß wäre im Recht gewesen, wenn er hiergegen Einspruch erhoben und nach-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Theseion und ben Tempel bes Ares ju Athen. Salle 1852.

gewiesen batte, bag fur une folde Bestimmung ein Ding ber Unmog-Allein er gebt weiter und sucht aus einer Aufgablung aler Tempelmetopen, Friese und Giebelbilder, von benen wir noch Ueberiefte ober über beren Inhalt wir Radrichten befigen, ben Beweis au fubren, baß icon im Alterthume felbft an einen folden Bufammenbang nicht gebacht worden. "Die Metopenreliefs ber alten Tempel, fagt er, maren meift nicht viel mehr als eine architektonische Rierbe. Sie haben gemeiniglich gar teine, bochftens aber eine mittelbare und verdecte und baber (?) baufig nur gufallige ober icheinbare Begiebung auf Die Gottheit bes Beiligthums, beffen außeres Gebalt fie ichmudten.« Aber wer fieht nicht, daß hier der Standpunkt eines beutigen Betrachtere verwechselt ift, mit bem eines gleichzeitigen bellenischen Beschauers, Die Berlegenheit bes Archaologen, ber aus fparlichen vereinzelten Rotigen fic mubfam einen Busammenbang gurechtzulegen abmubt, mit ber Lage ber Beitgenoffen bes alten Runftlers, fur die jener Bufammenbang aus gablreichen Urfachen flar und bestimmt vor Augen lag? Dag fein alter Schriftsteller von der Nothwendigkeit eines folden Bufammenbanges fpricht, beweift gar nichts, ober vielmehr es beweift gerade, daß es keinem bon ihnen einfallen tonnte, vorauszusehen, es werde eine Beit tommen, wo man eine Sache bezweifeln werde, die ihnen von ihrem Standpuntte aus fo einfach erfcheinen mußte, wie bas Gegentheil undenkbar. 36 mochte wohl wiffen, was ein Beritles und Phibias, mas jene gefammte Beit ber bochften Runftbluthe und afthetischen Bilbung, welche bie Welt gefeben, bagu fagen murbe, wenn fie boren tonnten, mas nach mehr ale zweitaufend Jahren wein Barbare« behauptet: "In ber Bilberreihe ber Metopenreliefe bes herrlichften aller griechischen Tempel, bes Barthenon, fei aar tein Busammenhang mit ber Gottin bes Tempele, vielmehr tonne jeder andere Tempel, jedes andere öffentliche Bauwert ebensogut mit benfelben Bildern geziert fein. Richt einmal in der Reibenfolge Diefer De topenbilder habe ein Fortichreiten, ein burchgebender Gedante geberricht. Die Platten feien jum Theil bunt durcheinandergemischt, und Phibias habe nicht nur nicht ein wohl geordnetes, durch einen leitenden Gebanken bestimmtes Sanze komponirt, sondern der Architekt habe zum Ueberstuß auch noch die Metopen, sowie sie eben von den Bildhauern fertig geliefert worden, ohne sich um ihre geistige Berknüpfung viel zu kummern, der Reihe nach auf sein Gebäude geset, um nur den Fortschritt des Baues nicht aufzuhalten!«

Bie bier über die Metopen, so urtheilt Rok auch über die Fries. reliefe bee Barthenon. Sier fei ber Inhalt, die Brocession an bem Refte ber großen Banathenaen, allerdinge gut und mit fpecieller Begiebung auf Athene gewählt. Allein abgesehen bavon, daß fich berfelbe weit mehr auf die Athene Bolias, die Stadtbeschützerin, als auf die Athene Barthenos (Die Jungfrau) beziehe und daber paffender bas Erechtheum, bas Beiligthum ber erfteren, und ebenfo paffend jedes andere Beiligthum geschmuckt haben wurde, an dem der Festzug vorüberging; - abgeseben von diesem Allen beweise dies eine Beispiel nichts fur andere Tempel und die Bezüglichkeit ihrer Friesbilder auf die Bottheit des Seiligthums. Ja, Rog halt es fur mehr ale mahrscheinlich, bag z. B. die Bildwerte, welche den inneren Fries der Cella des von Stadelberg beschriebenen Apollotempele der Phigalier zu Baffa fcmudten, durchaus ohne allen Bezug auf Apollon waren, und daß von dem Bildhauer Itinos und feinen Runftlern, bloß weil fie Athener waren, ihrer Baterftadt zu Liebe, Begenstände bes attischen Sagentreises, wie die Rentauren : und Amazonenkampfe, zu ienem Bilberschmucke des Kriefes gewählt wurden. »Um diefelben mit der Tempelgottheit in Beziehung zu fegen, brachten die Künstler eine Art von Deus ex machina darauf an, indem sie Apollon und Artemis auf einem Sirichaespanne mitten unter Die Rampfenden stellten. Und doch konnte es, fahrt Roß fort, ficher nicht an einheimischen Apollosagen fehlen, die der Kunftler hatte darftellen muffen, wenn es eine unerlägliche religiofe Forderung gemefen mare: ben architektonischen Bilderschmuck der Tempel so eng als möglich an die darin verehrte Gottheit und an örtliche Mythen anzuknüpfen.« Une bagegen scheint es ficherer und paffender, einzugestehen, daß wir nicht wiffen, welches die religiöfen

und religiös äfthetischen Grunde und welches die Lokalsagen und Traditionen waren, denen jene alten Kunstler in ihren Werken gefolgt find,
als anzunehmen, daß sie nach Eingebungen ihrer Laune und Borliebe
in einer Angelegenheit willkurlich verfahren seien oder verfahren durften,
bei der denn doch wohl die auftraggebende und den Tempel erbauende
Stadt- oder Staatsgemeinde, deren Magistrate und Behörden, die Priester
des Tempels u. s. w. ein Wort und zwar das entscheidende mitzureden
hatten.

Bir tommen folieflich zu den Bildwerten der Giebelfelder. Bon ihnen gesteht nun freilich felbst Rog ju, daß fie im Begenfat ju den Metopen und Reliefe, ein freieres und felbftandigeres Berhaltniß zu bem Bauwerte hatten, dem fie den iconften Schmud zu leiben bestimmt maren. Denn mabrend die Metopen ale rein architettonischer Schmud, durchaus dienftbar und nichts fur fich, sondern Alles nur an ihrem Orte feien, maren die Giebelgruppen junachft freiftebend, nicht wie jene mit der Architektur Sie tonnten ferner, wie er meint, ohne Beeintrachtigung verbunden. ibrer Birfung auch an anderen Orten fteben, und endlich maren fie überhaupt teine Rothwendigkeit für den Tempelgiebel, der nicht felten leer blieb, ohne daß ein wefentliches architektonisches Glied fehlte. Allein wenn es mahr ift, daß die Giebelgruppen, wie Rog es fo fcon austruct, gleich: fam die unfichtbaren Bewohner des Tempels gegenwärtig darftellten, und daß fie in ihrer Farbenpracht fich abhebend auf dem tiefblauen Grunde des Tompanon (der inneren Giebelwand) dem gläubigen Beschauer einen Blid in die Wohnungen ber feligen Gotter ju eröffnen ichienen, - wenn diefe fcone funftlerifche Motivirung des Giebelschmuckes richtig ift, und wenn, wie Roß felbit zeigt, die Mehrzahl der und erhaltenen oder bekannten alten Giebelaruppen bellenischer Tempel bafür fprechen, so ist bamit auch der Stab gebrochen über eine Anficht, welche Bufall und Billfur bei den höchsten und durchdachtesten Schöpfungen des kunstbegabteften Bolks an die Stelle weiser Ueberlegung und beabsichtigter harmonie eines Ganzen fest, - über eine Anficht, welche unzusammenhangendes

Studwert fest an die Stelle eines lebensvollen in fich zusammenftimmenden Organismus.

Es mag immerbin richtig fein, bag aus der Anwesenheit einer gottlichen ober beroifden Sauptfigur in einem Giebel chenfo wenig gefolgert werden tann, baf bas Seiligthum Diefer Gottbeit geweibt mar, ale umgekehrt aus ber Abmesenheit einer folden ein Schluß fur bas Begentheil gezogen werden darf. Allein die Frage nach dem Ramen eines alten Tempele, von dem une jest nur Trummer übrig find, ift eine folde, Die dem Antiquar wichtig fein mag, mabrend fie fur den Runftfreund ohne Intereffe ift. Es mag ferner auch richtig fein, daß religiöfe Sagungen im engeren Sinne teinen Ginfluß geubt haben auf Die Bahl ber Gujets weder bei den Giebelfeldern, noch bei dem Bilderschmucke der Friese und Metopen, und daß in denfelben ebenfo wenig tieffinnige religible Bebeimlebren ausgedrückt maren. Allein noch richtiger ift es ohne 3meifel. bag wir von diefen Dingen febr wenig wiffen und miffen konnen. Rog giebt zu, daß der richtige Geschmack der Baumeifter und Bildbauer mobl baufig, vielleicht vorherrichend, jum Schmud der Biebelfelder folche Begenftande gemählt haben werde, in benen die Gottheit des Tempels handelnd auftrat, oder wenigstens Begenftande, die dem örtlichen Sagentreise ber tempelbauenden Stadt oder Landschaft angehörten. Er hatte nur noch einen Schritt zu thun, um feiner eigenen Anficht entgegen auf Die richtige Antwort in diefer gangen Frage ju tommen, welche, wenn wir nicht irren, also lautet: Alle Anglogien von der Bildung und Dragnisation eines griechischen Runftwerts aus allen Bereichen ber verschiedenen Runfte führen darauf bin, daß die Griechen Rothwendigfeit, inneren Bufammenhang und harmonische Ginheit eines Ganzen erstrebt und erreicht haben. Dag auch bei bem Runftwerte bes Tempelbaues und feines Bilberfcmucks daffelbe Streben fie geleitet habe, bafur fprechen die vorhandenen Refte ber berrlichsten aller griechischen Tempel. Beideiben wir uns ba, mo wir den afthetisch religiösen Busammenhang zwischen Tempel und Bildwert nicht mehr zu entrathseln vermögen, mit dem Spruche, ben jedes Bert über Runft und Runftwerke der Alten an der Stirn tragen follte,

daß all unser Wissen Stückwerk ist und daß wir überdies von den Taufenden von Tempeln, welche die alte griechische Welt bedeckten, kaum von einem Dupend spärliche Trümmer oder armselige Rotigen übrig haben.

# VII.

Die äginetischen Bildwerke.

• • , • .

# Die aginetischen Bilbwerke.

Gegenüber von Attita, etwa vier Meilen entfernt von feiner Rufte, hebt fich die Insel Acging aus den blauen Fluthen des Saronischen Golfs empor. Der bellfarbige Boden bes Gilandes, auf beffen Dierfläche, taum funf deutsche Meilen im Umfange, mäßige Sugel mit lieblichen Thalgrunden abmechseln, ift an den Stellen, wo der meift fteinige Bebirgsboden Anbau verstattet, fruchtbar an Korn und reich an edlen Broduften aller Art. Roch beute gedeiht bort die fußeste Feige, die glanzende Dlive und die schimmernde Baumwolle, nicht minder als zu jenen Zeiten, wo dies Juselland bewohnt war von jenem machtigen Volke borischen Stammes, beffen Sandelsichiffe gur Beit feiner Bluthe bas Mittelmeer bedeckten, und das durch Unternehmungsgeift und Runftfleiß nicht minder als durch Freiheitsliebe und Tapferkeit mit Athen wetteifern durfte, bis es endlich nach langem Rampfe der machtigen Rebenbuhlerin erlag. Richt gang hundert Jahre, von der Mitte des sechsten bis gur Mitte bes fünften vorchriftlichen Jahrhunderte, mahrte die Beit von Aeginas Freiheit und Machtbluthe, aber fie trieb die herrlichsten Früchte mabrend biefer

turgen Dauer. Damals überwog ihre Seemacht bie ber Athener und ihre trefflichen Segler hatten bei Artemisium und Salamis einen Sauptantheil an der Rettung Griechenlande. Die reiche Berferbeute marb nach Megina vertauft und vermehrte den Reichthum bes rührigen Sandelevolts, bas bie erften Gilbermungen in Bellas pragte, Rolonien und Fattoreien in ben entlegenften Sandern grundete und feine Induftrie und Runft jur Stufe höchster Bollendung emporhob. Damale gablte bas tleine Infelland auf feinen taum drei deutschen Quadratmeilen, mit Ginfchluß ber in seinen Fabriten beschäftigten ungeheuren Stlavenmenge, über eine balbe Million Einwohner, alfo ebenfo viele Sunderttaufende wie heute Taufende. Aegina mar für Athen bald ein Gegenstand ber Gifersucht, wie Rarthago für Rom. Gbe Meging nicht nieder ift, batte Berifles gefagt, kann Athen sein Auge, den Biraeus, nicht ordentlich brauchen! Und so geschah es. Schon ein Menschenalter, nachdem beide vereint den affatischen Erbfeind glorreich befampft hatten, brach Diefe Gifersucht im blutigen Bruderfriege aus. Eine große Seefchlacht entschied bas Schicksal bes maderen Insel-Siebzig ihrer Schiffe murden genommen, Die Sauptstadt belagert polfs. und zur Üebergabe gezwungen, Land und Bolk von den Athenern unterworfen und zinebar gemacht. Als aber wiederum ein Denschenalter fpater der große Bernichtungstampf zwifden Athen und Sparta, zwifden bem ionischen und dem dorischen Stamme im veloponnefischen Kriege begann, da vertrieben die Athener, von den unterworfenen dorischen Aegineten Gefahr befürchtend, alle Bewohner der Infel aus ihrer Beimath und bevölkerten bas Giland mit ihren Rolonisten. Die Bertriebenen fanden Aufnahme im dorischen Beloponnes und gründeten sich dort zu Thyrea, einem Gau am Golf von Hermione, eine neue Beimath. Diefe Bufluchtftatte eroberten und gerftorten Die Athener fieben Sahre fpater. Ale dann bas vergeltende Gefchick Athen felber ereilte, führte wohl Enfander den Reft ber Bertriebenen aus ber Berftreuung gurud in Die alte Beimathinsel. Aber Die Bluthe Meginas mar dabin. Die Ronige von Maccdonien und Bergamus, die Aetoler und zulest die Romer be-Im Mittelalter finden wir abendlandische herrschten fie abwechselnd.

Bergoge von Aegina, Dann fpater venetianische Statthalter. Der franjöfiche Reisende Jacob Spon, der die Infel im Jahre 1675 besuchte, fand an der Stelle, wo einft die prachtige Sauptstadt lag, nur noch ein elendes Dorf mit einer gertrummerten Bergvofte. ichimmerten durch bas Grun bes Bergmalbes bem Befucher Die Saulen des berrlichen Tempels entgegen, unter deffen Trummern anderthalb Jahrbunderte ibater Die erften ficheren Refte aginetischer Runft der beften Beit wieder ans Licht gezogen murben. Man hielt Diefen Berg lange für den Berg Banbellenios und die Saulen fur Refte bes panbellenischen Bupiterstempels, beffen Baufanias allein auf Diefer Infel gebenkt. Spater aber zeigte nich, daß jener Berg Banbellenios von Baufanias in Die Ditte der Insel gesetzt werde, und bei genauerer Untersuchung fand fich derfelbe wirklich als die bochfte Spike ber Infel, noch mit einigen Bautrummern bedeckt, mabrend die Anbobe, welche die Saulen diefes zweiten, in Bausanias Reisebeschreibung gar nicht erwähnten Tempels trägt, nicht weit vom Ufer, Athen zugewendet, gelegen ift. Seitdem führt der Tempel den Ramen eines Minerventempels, und feine Entdedung lieferte nur einen neuen Beweis, wie viel reicher an Bau- und Bildwerten Griechenland felbft noch zur Beit des Baufanias mar, ale unmittelbar aus Diefem Schriftfteller bervorgebt.

Es war im Jahre 1811, ale eine Gefellschaft deutscher und englifder Runftforider, bestebend aus ben Berren von Stadelberg, Bronftedt, Coderell, Fofter, Lindh und von Saller, Diefe Entdedungen machte, welche über die Geschichte ber griechischen Runft ein gang neues Licht verbreiten follten.

Auf der Sobe jenes Berges, von deffen Gipfel der Blid über die blaue Meeresfläche schweifend, ganz Attika vom skironischen Felsen bis sum Borgebirge von Sunium, Athen und seine Afropolis, den ganzen saronischen Golf und zahlreichen Inseln des Archipels beherrscht — auf diefer Sobe erbeben fich noch beute, von gewaltigen Terraffenmauern getragen, auf einer Plattform die Säulenreste des prächtigen Tempels, den einft das tunftreiche Bolt der Aegineten der Tochter des Beus geweiht

und ben es ausaefdmudt batte mit ben Berten ureigner altberühmter Runft feines Stammes. Diefer Tempel gebort ju ben alteften borifden Bauwerten, Die une auf bem Boben Griechenlande übrig geblieben find. Seine Erbauung reicht gurud in Die Reit por Solon, und gebort ungweifelhaft einer Beriode an, in welcher die Runft der Architektur und Plaftik noch viel von dem gemeinsamen Style der alteften Runft bewahrte, deren Kormen auf bem gangen großen Pandergebiete vom Ril und Guphrat bis an die Tiber und Sicilien noch jest in ihren Reften fo viel Gemeinfames zeigen. Das Innere des Tempels und die nachften Umgebungen fanden jene Runftforicher, welche benfelben auszumeffen und zu zeichnen unternommen batten, mit Schutt und Steinbloden bedect und von Geftrauch und Buschwert malerisch umwuchert. Als fie bei ihren Rachgrabungen bas Baum . und Bufdwert niederhauen und die Stamme wegnehmen ließen, fanden fie an ben beiden Giebelfeiten die jum Theil wohlerhaltenen Refte ber Statuengruppen, welche einft das öftliche und weftliche Giebelfeld bes Tempels geschmuckt hatten. Ronig Ludwig, bamale noch Kronpring von Baiern, taufte ben gund für 10,000 venegianische Bechinen und verhinderte fo, daß diefe koftbaren Refte alter Runft ben Beg nach England nahmen. Det Bilbhauer Bagner, welcher ben Rauf abgeschloffen, führte Diefelben nach Rom, mo es ben Anftrengungen und der Geschicklichkeit zweier Runftler, des Italienere Joseph Franzoni uud des Deutschen Ludwig Raufmann gelang, die gertrummerten Rörpertheile von fiebzehn Figuren wieder zusammenzusegen, welche gegenwartig die Zierde der Gluptothet zu Munchen bilden. 3mei berfelben ftanden als Schmud auf ber Spige bes einen Giebels; von den anderen beiden, welche in gleicher Beife Die Spite bes zweiten Giebels zierten, find nur Bruchftude ber einen gefunden. Die Befammtzahl ber Figuren beider Giebelfelder wird auf dreißig geschätt, von denen funfzehn jest hergestellt find.

Die eine diefer Giebelgruppen, die den westlichen oder hinteren Fronton des Tempels schmudte, ift vollständig erhalten bis auf eine einzige Figur, und auch diese ist nach den aufgefundenen Fragmenten

und aus der Bergleichung der Gruppe des vorderen Giebelfeldes leicht in der Phantafie zu erganzen.

Bene erftgenannte Gruppe ftellt eine Scene bar aus bem größten aller bellenischen Belbenfampfe, aus dem Rriege ber Griechen gegen Troja, in welchem die Stamm. und Schupherven der Aegineten, die Meatiden Achilleus, Ajax Telamon's Sohn, und Reoptolemos, den größten Ruhm erworben. Megtus, ber erfte motbische Berricher ber Megineten, mar ein Sohn bes Beus und der Aegina, welche der Infel den Namen gab. Reus felber batte für feinen Sobn das ureingeborne Bolt der Infel, jene Mprmidonen geschaffen, beren Rame fo trefflich paßt für das ameisenfleißige und betriebfame Befchlecht ber Acgineten, denn Mprmer beift auf ariechisch die Ameise. Darum ward Aeakus als Halbaott verehrt auf Aegina, und zahlreiche Gefange bes Dichters Bindar, äginetischen Siegern in den nemeischen und ifthmischen Rampffpielen geweiht, feierten in bistorischer Zeit den Rubm des Beros Acatus und feiner berrlichen Rachtommen, zu benen ein Telamon und Beleus, ein Ajar, Achill und Borrbus geborten, von beren Stamme entsproffen zu fein seibst ber große Alexander noch fich rubmte. Bas Bunder alfo, daß bie Aegineten den Tempel der Lieblingstochter ihres Schutgottes als ein Rationaldentmal mit Darftellungen ichmudten, welche den Rubm der Beroen ihres Landes, der Rachkommen des Gottes felbst verherrlichten. War ein foldes Berfahren doch allgemeine Sitte und Regel in Sellas für ben Schmuck der Beiligthumer und Tempel durch die Werke der bildenden Runft.

Die dargestellte Scene ist der Rampf der Griechen und Trosjaner um die Leiche des Achilleus, denn ein Acatide, Ajax, Telasmon's Sohn, war es, der durch seine Tapferkeit den Andrang der siegreichen Troer zuruckhielt und den Leichnam des helden errettete vor der Schmach, in des Feindes hände zu fallen. Andere haben an den ähnlichen Kampf um die Leiche des Batroklus gedacht. Doch ist die erstere Ansicht wahrscheinlicher. Der heldenmuth, mit welchem Ajax die Leiche des gefallenen Achilleus schirmte, ward im Alterthum zu den glänseiche des gefallenen Achilleus schirmte, ward im Alterthum zu den glänseiche

genoften Thaten der Acatiden gerechnet. Gerade diese That ift es, welche Bindar in einem dieser Gruppe gang analogen Gesange gum Ruhm Aegina's und der Acatiden hervorhebt. Denn hier war es, wo Mar sich tapferer zeigte, als sein später ihm vorgezogener Rival Odhfleus:

"— als hart sie bebrängte ber Kampf In bes Schlachtspeers mordabwehrender Racht, Da Achilleus fterbend fank."

wie Bindar fingt in ber achten nemeischen Symne.

Die Romposition dieser Gruppe ift von großer Schönbeit, ebelfter Einfachheit und geschicktefter Benutung bes architektonisch gegebenen Raumes. Sie tonnte um fo leichter wieder bergeftellt werben, weil einmal Die Lage, in welcher man die burch ein Erdbeben von ihrer Sobe binabgefturgten Figuren fand und fodann die verschiedene Große der Figuren fichere Anhaltspuntte boten. In ber Mitte und bemnach in ber bochften Stelle bes Giebels fteht Minerva. Rechts von ihr gruppiren fich Die fampfenden Griechen, Die ben gefallenen, ber Gottin junachft liegenden Achilleus zu ichirmen eilen; links die trojanischen Rrieger, ben Leichnam bes töbtlich verwundeten Belben ju gewinnen trachtenb. Die Minerva ift die einzige Rigur, welche etwas über Lebensgröße boch ift, mabrend alle übrigen mehr oder weniger unter diefem Rage gehalten find. Diefe verhaltnismäßig geringe Größe erklart fich jum Theil aus der geringen Sobe des Tempels, ber, bei weitem fleiner ale ber borifche Saupttempel ju Baftum, nur die bobe eines mäßigen Bohnhaufes in unferen Stadten zeigte. Die Göttin erscheint in voller Tracht und Ruftung, mit langem, bis ju ben Fugen niederfallendem, tunftlich gefälteltem Bewande. Saupt umichließt ein enganliegender Belm ohne die bobe Bolbung, welche fur die Belme der Minerventopfe fpaterer Beit bezeichnend ift. Es ift dies diefelbe Selmform, welche fich auch an einem Minerventopfe ber florentinifchen Gallerie wiederfindet, ber von allen vor der Auffindung ber Munchener Megineten befannten Werten griechischer Blaftit am ficherften für äginetische Arbeit gehalten murbe. Die Aegis, welche bie

Brust der Göttin bedeckt, erscheint bier noch in ihrer ursprünglichen eigenthumlichen Form als glattes Rell, ohne die fpateren Schuppen und Schlangenverbramung. Go ftebt fie ba, ben Schild an ber Linken, ben Speer in ber Rechten, in einer Stellung, Die vom Ropf bie auf Die Anie gang gerade vorwärts gerichtet (en face), von da abwärts gang nach der Seite (on profil) gewendet ift. Reiner Diefer beiden Theile, allein gefeben, lagt biefe Richtung bes anderen vermuthen, und icon Bagner meint, bag es ichwer zu errathen fein möchte, was ben Runftler zu biefer Sonderbarkeit bewogen habe. Doch habe ich biefelbe Gigenthumlichkeit ber Stellung auch bei einigen Figuren ber Selinuntischen Tempelreliefe ju Balermo und auf einem Relief von Riniveh im Louvre mahrgenommen. Sie ift orientalischen Ursprunge, und ging bei ben agpptischen Reliefe aus dem naiven Streben bervor, der Relieffigur die Allseitigkeit der freis Minerva's Antlig zeigt Die alterftebenden Statue zu verleiben. thumlich ftarre ausbruckslose Rube. Sie ift offenbar nur ein Tempelsombol für den Beschauer und für die Kämpfenden selbst als unsichtbar gedacht.

Bur Rechten der Göttin, die mit leise gesenktem haupte, die Arme nur wenig gehoben, auf den Borgang niederschaut, liegt Achilleus oder Batroklus. Er ist tödtlich verwundet und sterbend dargestellt, auf die rechte hand gestüßt, mit der Linken den Schild ein wenig hebend. Stellung und Muskelspiel sind von erstaunlicher Wahrheit, und die haltung des unter der Schwere des helms matt geneigten hauptes erinnert an das rührende Bild homer's, das dieselbe Situation veranschaulicht in den Bersen (31. VIII, 806 ff.):

»So wie ber Mohn zur Seite bas Haupt neigt, welcher im Garten Steht vom Buchs belaftet und Negenschauer bes Frühlings: Also neigt' er zur Seite bas Haupt vom Helme beschweret.«

Rur Ropf, Finger und Beben find ergangt, alle übrigen Theile unversehrt und mit Ausnahme der von der Erdfeuchtigkeit gerfreffenen Stellen an der rechten Bruft und Achsel so frisch und trefflich erhalten, als waren sie eben erst aus des Kunftlers hand hervorgegangen. Sie ist nicht nur die besterhaltene, sondern auch die am vollsommensten gearbeitete unter allen Figuren, und ein Künstler wie Wagner trug kein Bedenken, sie den Arbeiten perikleischer Zeit an die Seite zu stellen. Auf der Linken Seite der Göttin ist zunächst eine Lücke in der Gruppe. Sie war ausgefüllt durch einen jungen troischen helden, der sich zu dem hingesunstenen helden niederbog, um ihn an den Füßen herüberzuziehen auf die Seite der Trojaner. Dadurch, daß der Künstler diese beiden der Göttin zunächst besindlichen Figuren niedrig hielt, erreichte er nicht nur den Bortheil, daß die ganze Gestalt der Minerva frei gesehen werden konnte, sondern auch, daß ihre Größe scheinbar über das wirkliche Maß erhöht wurde.

In ben jest auf beiden Seiten solgenden je vier und vier Rrieger-Figuren ift auf ber trojanifchen Seite ber anfturmende Angriff, auf ber griechifden die abwehrende Bertheidigung fehr gut ausgedruckt. Bunachft folgen auf beiden Seiten je ein jum Angriff vorschreitender Rrieger, mit Belm und Schild geruftet, in der Rechten ben Speer jum Stofe fcwingend. Sinter ihnen je ein knieender Bogenfdute, ber troifde Baris, im Begriff, ben Bfeil abzusenden, der griechische Teucer, Die Sebne spannend. Paris ift gang wie ibn homer barftellt, ber icone geschmeibige Bethorer der helena, in phrogischer Dute und morgenlandischer enganliegender Rriegstracht. Jedem ber Bogenschüten gunachft Iniet ein Speerbewaffneter, der Troer mit erhobener, der Grieche mit tiefgebaltener Lange, im Begriff ben Stoß zu führen. Zulest, am außerften Ende des Giebeldreiede, liegen ale Opfer des Rampfes zwei Berwundete bingeftrect, ber Grieche einen Pfeil aus der Bruft ziehend, ber Troer eine Bunde am linken Schenkel mit ber Sand bededend. Sie bilden ben naturlichen Abschluß der Gruppe, welche, der Form des nach beiden Seiten bin abnehmenden Giebeldreiede entsprechend, die volltommenfte architektonische Symmetrie mit der möglichsten Mannigfaltigkeit innerhalb diefer Ebenmäßigfeit vereinigt.

Die Gruppe des zweiten Giebels, von welcher nur funf Statuen

erhalten find, scheint von ganz gleicher Anordnung gewesen zu sein. Die Runstforscher haben sie gedeutet als Darstellung eines Rampses, welchen Herkules und Telamon bei dem Zuge gegen den trojanischen König Laomedon um den Leichnam des Dikles bestanden.

Ein gunftiges Gefdict bat es gefügt, daß wir von diefen toftbaren Reften altefter bellenischer Runft die genquefte Beschreibung berselben und zwar bor ihrer Reftauration und theilweisen Erganzung, burch die Aufzeichnungen eines Mannes befigen, ber felbft plaftischer Runftler und wohlvertraut mit bem Alterthume, vorzugeweise befähigt war, ben erften Eindruck jener Berte icharf und richtig wiederzugeben, mahrend er zugleich ale Bildhauer und Runftler von Fach in feiner Detailschilderung auch das scheinbar Unbedeutenofte feiner Aufmerksamkeit nicht entgeben ließ. Diese Beschreibung Bagner's, von Schelling herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet (1817), liefert über die Art und die Entwickelungsgeschichte ber äginetischen Runft die wichtigften Aufschluffe. In Sachen der Runft gebührt dem ausübenden Künstler und seinem Urtheile überall da eine Sauptstimme, wo es fich darum handelt, das Eigenthumliche in der außeren Form und Behandlung zu ertennen und auszusprechen. Dies ift von Bagner im Betreff des Style diefer Figuren in einer fo vortrefflichen Beife gefcheben, daß uns nichts übrig bleibt, als fein Auge ju bem unfrigen zu machen.

Er fand zunächst alles Nackte an diesen Figuren, mit alleiniger Ausnahme der Köpfe, in einer solchen Naturwahrheit gearbeitet und dargestellt, wie man sie bei den sogenannten hetrurischen oder altgriechischen Berken, mit denen sich ihm zuerst die Bergleichung ausdrängte, selten oder nie antresse. Diese treueste Nachahmung der Natur geht bis auf alle Rleinigkeiten und Zufälligkeiten der Haut, und ist ohne das geringste Streben, die Natur idealissiren zu wollen. Sie ist aber nicht mager, holzig oder wissenschaftslos, wie bei anderen Berken alter und neuer Runft, sondern sie ist eine wohlverstandene Nachahmung der sch onen Natur, vereinigt mit der vollkommensten Kenntniß der Knochen und Muskeln, Sehnen und sonstigen seineren Theile des Körpers. Das

Ergebniß einer folden Behandlungsweise ift eine bis zur Täuschung gebende Ratürlichkeit der so gearbeiteten Glieder, eine Ratürlichkeit, die, wie Bagner wiederholt bemerkt, sogar bei einigen Theilen etwas Unheimsliches bat, » so daß man sich scheuet, sie anzufühlen. «

Die Broportionen ber Figuren find folant, etwas fomal von Suften, Die Beine etwas ju lang, jumal gegen bie Arme gehalten, fonft aber burchaus wohlgestaltet. Die Stellungen, voll Leben und Bewegung, baben babei boch eine gewiffe Steifbeit, wie wir biefelbe auch in ben Bilbern ber alten Italiener Giotto, Mafaccio, Binturicchio, Bietro Berugino u. A. finden, mit benen biefe aginetifchen Riguren bies Geprage ber anmutbigen und boch noch etwas unbebulflichen Unichuld und Rindlichteit theilen. Die Bewander, mit großem Befdmad und unglaublichem Aleiße ausgeführt, haben bennoch zugleich benfelben Charatter bes Conventionellen, der fich in dem tunftlich gelegten und gepreßten Kaltenmurfe ausbrückt. Bas von Bagner weiter über gewiffe angtomifche Gigenthumlichfeit, wie die Gestaltung der Anie und der Fußzeben, bemerkt wird, tonnen wir ale minder wefentlich fur unfere Betrachtung Bei weitem wichtiger ift dagegen die Frage, welche fich übergeben. beim Anblid ber Ropfe und bes Gefichtsausbruck biefer Riguren auf-Beibe fteben nämlich in auffallendem Gegenfage zu ben übrigen Rörpertheilen. Denn mabrend Die letteren von aller tonventionellen Behandlungeweise fast ganglich frei, wie die Ratur felbit, ober wie über bie Ratur abgeformt erfcheinen, und bas feinfte Berftanbnig bes menichlichen Rorpers zum Staunen ber beutigen Runftler verrathen, zeigt fic in der Behandlung der Ropfe und des Gefichtsausbrucks eine tonventionelle Form und topifche Starrheit, die in feiner Beise mit jener, bei ben übrigen Rörpertheilen bewährten Freiheit und Ginficht in Ginklang fteht, vielmehr auf eine viel ältere Runftepoche zu deuten scheint.

Bunachft fehlt den Röpfen und dem Gefichteausdruck fast jede Spur von Eigenthumlichkeit und charakteristischer Unterschiedenheit. Bon der Minerva bis jum letten der Krieger seben fich alle abnlich wie Bruder und Schwestern. Es ift ein und diefelbe, nur nach Alter und Geschlecht

modificirte Gesichtsform: bieselben start hervorliegenden, etwas in die Länge gezogenen Augen, dieselben start hervorspringenden, scharf geränderten Lippen, dasselbe übermäßig voll hervortretende Kinn, dieselbe Unverhältnismäßigkeit der Länge des unteren Gesichtstheils von der Rase die jur Spise des Kinns, und der Kürze des oberen, vom Anfang der Rase bis zur Oberlippe. Der Gesichtsausdruck ist gleichfalls bei allen ohne Unterschied derselbe; weder Sieger noch Besiegter, weder die Kämpsenden und Bordringenden, noch die Berwundeten und Sterbenden zeigen eine Spur leidenschaftlicher Erregtheit, oder schmerzvoller Empfindung; sondern über allen Gesichtern schwebt ein und basselbe seelenlose Lächeln, das gleichsam die gewaltsame Erregtheit der Scene und Handlung selbst zu ironistren scheint.

Bober Diefer Biberfpruch?

Die Beantwortung Diefer Frage fieht im genauen Bufammenbange mit ber Entwidelungsgeschichte ber gesammten bellenischen Blaftit. Es war nicht Unzulänglichkeit ber Runft und Ginficht, welche die alten Deifter biefer Berte fo verfahren ließ: dafür burgt die bewundernewurdige Renntniß des menschlichen Rorpers, die fich in allen übrigen Theilen deffelben bemabrt. Es mar vielmehr die religiöse und politische Boltsempfindung, welche ibnen bier eine Befdrantung auferlegte, jene fo natur= liche und zu allen Zeiten vorkommende Empfindungeweise bes Bolts, die fich in der Runft wie im Leben das Altgewohnte und Altväterische nur schwer und langfam rauben läßt. Diefe einfältig treubergige Anbanglichteit an das Hergebrachte, wie fie fich befonders in kleinen Republiken bildet, wurzelte tief genug felbst in dem ionisch flüchtigeren attischen Boltsfamme, um noch nach den Berfertriegen, zur Beit bes Beritles und Phibias, in der Bruft einzelner Manner von altem Schrot und Korn fortzuleben, beren Empfindungen und beren Liebe zur alten guten Beit, welche einft » die Marathonstämpfer erzogen «, ber Komödiendichter Ariftophanes in feinen "Bolten" einen fo beredten Ausdruck verlieh. wie viel mehr mußte diese Sinnesweise vorherrschen in der kleinen Infelrepublit Megina, beren Bolt gaben borifden Stammes feiner gangen Art

nach in Sitte und religiofem Befen bem Alten, Bergebrachten, Gewohnten treue Unbanglichkeit bewahrte. »Bar es nicht naturlich, wenn fie in ben bildlichen Darftellungen ihrer Gotter und Belden die gewohnten und geliebten Buge ber Abnberren und ber alten Gotterbilber, ben alten Schnitt ber haare und die Form ber Rleidungen von den Runftlern felbft ju einer Beit noch forberten, wo die Runft bereits im Stande war, Mannigfaltigfeit ber Charaftere und bes Ausbrude in ben Gefichtern und Röpfen und überhaupt freiere, naturgemäßere Formen binguftellen ?« Es ift berfelbe Bug religiofer Bolteanschauung, welcher auch beute noch bei einer sogenannten ichwarzen Mutter Gottes, ober bei bestimmten Seiligen= und wunderthatigen Bilbern den Runftler, ber fie neu verfertigen foll, awingt, bort die Befichtefarbe und bier ben bertommlichen Schnitt ber Befichter ju bemabren. So mochten auch bie alten Runftler in einer Beit, die noch am Alten bing, wohl zuerft den Rorper von feiner fteifen Korm erlosen und ibm Leben, Bewegung und Babrbeit verleiben, mabrend fie nicht magen burften, an dem althergebrachten Thpus bes Ropfes und Gefichts eine Aenderung vorzunehmen, beren Berfuch als frevelhafter Angriff gegen althergebrachte vaterlandische Sitte, ja gegen bie Religion felbst angesehen wurde, mit der damals die Runft noch eng verbunden lleberall aber, wo dies noch der Fall ift, bleibt auch die Runft Erst burch Ablösung von Dogma und Satung gelangt noch unfrei. fie jur Freiheit und Selbständigkeit, indem fie die letten feffelnden Schranten ber Tradition burchbricht, und fich voll und gang ber verebelten Natur und Birklichkeit in die Arme wirft. Das beweisen die Benus von Milos und der Apoll von Belvedere auf heidnischem Boden nicht minder, ale zweitausend Jahre spater Rafael's Madonna bi San Sifto und Tizian's Magdalena.

Ein Ueberrest solcher Unfreiheit ist nun bei diesen äginetischen Bildwerken auch jenes Lächeln, das bei allen Figuren ohne Ausnahme an der Stelle des verschiedenartigen, durch die Situation der einzelnen geforderten Seelenausdrucks erscheint.

Bir haben früher die äginetischen Runstwerte mit den Schöpfungen

ber altitalischen Maler, mit ben Berten Giotto's, Binturicchio's und Bietro Berugino's vergleichen. Diefe Bergleichung zeigt aber neben ber Achnlichkeit zugleich eine febr auffallende Berfchiedenheit. Berken der älteren italischen Meister finden wir nämlich die Röpfe bereits mit großer Anmuth zum reinen Ausdrucke eines frommen, in fich beseligten Gemuthe gehildet, mabrend die anderen Theile noch vielfache Mängel und Berfäumniß zeigen. Umgekehrt ist es in den ältesten uns erhaltenen Die bilbenbe Runft in Griechenland Berten ber griechischen Blaftit. hat zuerft ben Rörper vollendet, ebe fie baran ging, zulent auch bas Gefict zu verebeln. Bober biefer mertwürdige Gegenfat? Offenbar aus ber Berichiedenheit ber Beltanfcauungen beider Zeiten. Jene alten Meifter der driftlichen Runft waren allein ober boch vorzugeweise barauf geftellt, den Ausdruck der Andacht und Frömmigkeit und in ihm das Gefühl darzustellen, das ihre gange Beit erfüllte und durchdrang. Das aber liek fich nur erreichen, indem fie alle Kraft auf den Ausdruck des Angefichts, ben Spiegel ber Seele wenbeten, bem alles lebrige um fo mehr untergeordnet blieb, als ja ber Leib felbft nach ber Anschauung bes driftlichen Spiritualismus wefentlich mit der Sunde behaftet, und feine Rafteiung, Schwächung und Ertödtung, nicht feine Pflege und Ausbildung ju vollendeter Rraft und Schonheit für ein Gott wohlgefälliges Bert galt. Umgekehrt war es bei ben alten Griechen. Erft ber Leib und dann die Seele mit ihm und burch ihn, kann als Wahlspruch gelten für ihren historischen Entwickelungsgang im Großen und Ganzen, wie im Einzelnen, Individuellen. Bas bei Somer jener Fürft der Phaaten saat (Odvissee VIII, 147):

"Denn kein größerer Ruhm ift bem Menschen, so lang er noch lebet, Als ben ber Fuße Gewalt und ber Sanbe Kraft ihm erstrebet!"

Das galt noch lange durch das ganze hellenische Alterthum. Dazu gesiellte sich die fromme Scheu vor Aenderung des Hergebrachten, das besharrliche Festhalten an der Weise der Altvorderen. Und als die Kunst neben den Göttern zuerst zur Berherrlichung ihrer Tempel auch Menschen darzustellen begann, behielt sie für die Gesichtsbildung der letzteren noch

lange dieselbe Darstellung bei, welche für die der ersteren jum sesten Typus, jur Uebereinkunft heiliger Satung durch die Religion geworden war. Ja sie mußte es thun, schon um nicht die Menschengestalten und ihre Gesichtszüge durch reinere Formen und größere Raturwahrheit des Ausdrucks in Biderspruch und Disharmonie zu bringen mit der dargesstellten Gottheit, deren Gesichtsbildung die religiöse Ehrsurcht zu bewaheren gebot. Dies ist der richtige Sinn dessen, was man durch den Ausdruck des "Conventionellen" in der Aunst zu bezeichnen pflegt: ein bewußstes Festhalten altgeheiligter Formen. Roch von Myron, dem Zeitgenossen und Mitschüler des Phidias, sagt Blinius, daß er, der die Körper zu so hoher Bollendung ausarbeitete, in dem Gesichte das Gemüth nicht ausdrückte.

Bas nun jenen Ausbruck des Lächelns bei unseren Aegineten betrifft, so begnügten fich bisber die Runfthiftoriter baffelbe zu erwähnen, obne einen Berfuch jur Erklarung ju machen. Selbft noch Schnaafe spricht eben nur von dem »steifen bedeutungelosen Lächeln« bei den Berten Diefer alteften Runfteboche. "An Seelenausbrud, fest er bingu, Aber bas Lächeln ift ja boch felbst schon war noch nicht gebacht.« Seelenausdruct! Und bedeutungelos mag es wohl uns erfcheinen, aber doch ficher nicht den Runftlern, welche es schufen und bei allen ihren Bestalten fo feststebend beibehielten. Raber tam icon ber Babrbeit Anfelm Feuerbach, ber in feinem vatitanifchen Apollo bies Lacheln aus dem Bestreben erklärte, "die Götter den Menschen möglich nabe ju bringen." Diefem 3wede, meint er, mar tein Ausbrud angemeffener, als ber, wodurch das Erscheinen des Gottes das Annaben eines befreunbeten Befens mard, und lange Beit blieb biefer Bug bes Lachelns bie einzige Miene, durch welche die Statue fich als das Bild eines empfindenden Befens fund gab. Er fei endlich, ftatt unmittelbarer Ausbrud eines bestimmten Seelenguftandes zu fein, ein bloß willfürliches, fombolifches Beichen der Befeelung, und eben beshalb nicht nur bei ben Gottern, fondern auch bei bem Befichtsausdruck ber Menichen, und gwar ohne Unterschied ber Situation, angewendet worden.

Man fieht, diefe Erklärung leidet an mehrfachen wefentlichen Man-

geln. Denn wollte man fie auch für die Götter gelten laffen, obschon fie auch hier zu eng erscheint — so bleibt doch die Uebertragung deffelben Gesichtsausdrucks auf die Menschen ein ungelöstes Rathsel.

3ch bente mir die Sache so. Alle diese altesten plastifchen Bildwerte bienten religiösen Rultzwecken, waren Bierde und Schmuck von Göttertempeln, und ftanden mit der Berebrung der Götter felbit, welche in diesen Darftellungen immer eine bedeutende Stelle einnehmen, im engften Busammenhange. Sicher also war auch die Bebeutung jenes Benichteausbrucke eine religible. Menfoliches Leiden und menfoliche Leibenichaft, Born, Buth, Schmerg, Bergweiflung, Die Schauer bes Todes - wenn auch durch die Situation gefordert, in folden Darftellungen naturgemäß auszudrucken, mußte ber alten frommen Scheu bes hellenischen Beiftes widerftreben, ja es mußte ihr gleichsam als eine Befleckung und Berunreinigung der Gotter und ihres Seiligthumes erscheinen. war benn biefes Lacheln vielmehr ein funftlerifc religiöfer Euphemismus, ein Erzeugniß beffelben Sinnes, ber auch die furchtbar rachenden Bottbeiten Die "Boblgefinnten«, Die Gumeniden, nannte. 3ch möchte damit auch bas vergleichen, mas man im Somer die epische Rube nennt, mit welcher der schaffende Beift des Dichters über dem Endlichen ftebt, beffen Ericeinung, beffen Leben und Bergeben er ichildert.

Allerdings verfuhr also der hellenische Runftler dieser älteften epischen Beriode der Kunst, wenn er, wie hier bei dem Tempel von Aegina, eine Scene zur Berherrlichung der Gottheit und der Stammesheroen seines Boltes darzustellen hatte, im eigentlichen Sinne des Borts symbolisch. Er streifte von dem endlichen irdischen Borgange, wie hier bei der Darstellung des wilden Kampses um die Leiche des gottgeliebten Helden, alles dasjenige ab, was als Ausdruck meuschlicher Leidenschaft, als Zeichen der Schwäche menschlicher Ratur, der endlichen Birklichteit angehört, und verlieh dafür seinen Gestalten das ruhige Lächeln als ein Zeichen ihrer Idealität, ihres gereinigten und verklärten Daseins im Kunstgebilde. Er tonnte dies aber um so eher, oder vielmehr, es blieb ihm zur Erreichung seiner religiösen Intention, kein anderer Ausweg übrig, je weniger noch

der volle Sinn fur die Sconbeit der menfolichen Ratur und die Bedeutung bes Charafteriftifden, der Runft jener Beit überhaupt erichloffen Erft als der Gedante fich in Bildung und Runft zur vollen Schönheit und zu bem gangen Abel ber vollen Denichlichkeit erhoben hatte, mußte auch in der Blastit das Symbolische der Sache selbst, das abstratte, religios Euphemistifche ber tunftlerifch gemäßigten Babrbeit bes wirklichen Ausbrucks weichen. Gine Analogie biergu bilben die Darftellungen der Minerva aus der griechischen Kunftveriode vor Bhibias, in welchen fich das Lebhafte, ja Heftige der Bewegung verbunden findet mit ruhiger Bierlichkeit wohlgeordneter fommetrifcher Gewandfalten. Auch hier lag wohl diefelbe Symbolit, derfelbe Euphemismus zum Grunde. Die fturmische Bewegung ber Gottin ift eben eine gottliche. will der Kunftler fie bezeichnen, und er thut dies, indem er ben Biderfpruch naiv neben einander binftellt: ben Biderfpruch einer Leibesbeweaung, welche nicht die Birtung menschlicher Bewegung bervorbringt. Die ungeftorte Rube ber Bewandung ift bas Göttliche. In abnlicher Beife find ja die homerischen Gotter felbft lebendige Biderspruche. ift aber mit diefem religiöfen Gupbemismus ber alteften plaftifchen Runft bei den Griechen ähnlich wie mit dem Seiligenscheine der alteften chriftlichen Malerei. Bie jenes ftebende fymbolifche Lacheln in der Blutbegeit der hellenischen Plastik verschwindet und nur noch ein Rest bavon in dem Ausdrude ruhiger leidenschaftlofer Sobeit bes Götterantliges erhalten bleibt, fo finden wir auch den symbolischen, von den vergötterten romifchen Imperatoren entlehnten, driftlichen Beiligenschein bereits bei Rafgel und Dichel Angelo entweder gang verschwunden, oder gur andeutenden Abfürzung einer matten goldenen Rreislinie zusammengezogen.

Bewegung und entsprechender Ausdruck, zusammen vereinigt, find in der plastischen Runft der Alten Resultate einer Zeit, die wohl ein Jahrhundert diesseits der äginetischen Stulpturen liegt. Aber zur Zeit des Sokrates galt es bereits für eine ausgemachte Sache, daß der Ausdruck bes Gesichts einer bewegten Gestalt der Handlung oder der Situation derselben angemessen vom Künstler ausgedrückt werden muffe. Es gehörte dies zur Bollendung des Kunstgenusses, wie Sokrates beim Xenophon zu dem Bildhauer Kleiton sagt (Memorabilien III, 10). Und offenbar hat Sokrates oder sein Biograph wenn auch nicht grade unsere Aegineten, so doch ihnen ähnliche alterthümliche Bildwerke, in denen jeder entsprechende Ausdruck sehlte, im Sinne gehabt, wenn er hinzufügt: "So muß denn also der Künstler, wenn er Kämpfende bildet, denselben einen drohenden Blick, den Siegern einen freudigen Gesichtsausdruck verleihen. Denn der Bildhauer hat die Ausgabe: die Thätigkeiten der Seele in der Gestalt auszudrücken."

Die Entdedung biefer äginetischen Stulpturwerke war besonders darum von so hoher Bichtigkeit, weil durch dieselben zuerst die äginetische Kunft als diesenige erkannt wurde, welche das bis dahin vermißte Mittelglied gebildet hat zwischen dem älteren und zwischen dem späteren, durch Phibias entschiedenen, Styl der attischen Kunft.

Um dies zu verstehen, um zu begreifen, auf welche Beise das Bunder der Kunstherrlichkeit des Phidias, wie alle Bunder, zugleich als das
Brodukt eines natürlichen Berlaufs organischer Entwickelung erscheint, sind
zwei Dinge ins Auge zu saffen. Es gilt nämlich die Fragen: welches war
das Charakteristische der äginetischen Kunst? und welches ist der Gang der
Entwickelung, den diese von den alten Schriftstellern als eine durchaus
eigenartig angesehene Kunst jenes Bolkstammes genommen hat?

hier steht zunächst die schon von Binckelmann erkannte Thatsache, sest, daß nach der Ansicht der alten griechischen Kunstforscher und Kunstenner die äginetische Kunst von Ansang an eine felbständige, nicht von der attischen abgeleitete war. Wie diese letztere im Dadaslos, so hat die äginetische in der Berson des Smilis, den die Tradition zum Beitgenossen des Dädalos machte, einen eignen mythischen Begrünsder. Ihre Werke werden durch die gesammte spätere Zeit als eine bessondere Art von der attischen geschieden, ja ihr in manchem Betrachte sogar entgegengesest. Ein eigenthümlicher Styl der Arbeit und Behandlung wird an ihnen als unterscheidendes Merkmal wahrgenommen, selbst zu einer Zeit, als die Trefslichkeit der Aussührung zwischen ihnen und

ben Berten ber attifden Runft feinen Unterschied mehr zeigte. Aeginctifde Künstler werden als solche, und zwar als Rünstler dieses bestimmten Stole, noch furz por ber Beit ber politischen Rataftrophe, welche por dem Ausbruche bes peloponnefifchen Rrieges bem Bolt und Staat ber Aegineten ben Untergang brachte, mit Auszeichnung genannt. ftrengen Sonderung in Sprache und Sitten, Lebensart und Sinnesweile, wie fie zwifchen den verschiedenen griechischen Stammen berrichte, tonnte auch die Beife der Runftausubung fich dem Ginfluffe folder Stammesverschiedenheit nicht entziehen. Das Bolt der Aegineten war dorifchen Stammes; borifch alfo auch ber geistige Charafter feiner Runft. Bie Die dorifche Boefie, Die dorifche Tontunft und Die dorifche Architettur im Begenfage zu den attischen einen eigenen Charafter tragen, fo batte ibn unzweifelhaft auch die plaftische Runft Diefes Bolfestammes. Runft, deren Berte über einen großen Theil von Griechenland verbreitet, und die besonders in dem gemeinsamen Seiligthume aller Sellenen, ju Olympia, zahlreich vertreten maren, find die äginetischen Bildwerke die wichtigften und bedeutenbften Reprafentanten. Aus ihnen allein muß fich alfo jenes Charafteriftische finden laffen, welches die aginetische Schule fo bestimmt von der attischen unterschied, daß feine Anwesenheit allein zureichend mar, äginetische Bildwerte immer und überall ale folche zu ertennen.

Schelling hat dies Charafteristische erkannt. Mit dem seherischen Tieffinne, der die Augen des Künstlers, deffen Beschreibung ihm allein vorlag, zu den seinigen machte, erkannte er aus dieser Schilderung jene Eigenschaft, die den Berken der äginetischen Kunst schon in alter Zeit eine bestimmt ausgezeichnete, unverkennbare Physiognomie, einen Charafter ertheilte, der zugleich bei aller Beränderung immer derselbe blieb.

Und welches ift diefes Charafteriftifche?

Es ift nicht die harte des Styls und die Magerkeit der Formen, nicht eine gewiffe Affektirtheit, nicht die hier und da unnatürliche Bewegung, das gezierte Lächeln, der etwas schiefe Blick, der gekunstelte Faltenwurf der Gewandung, die schneckenformig geringelten, oder wie Bindfaden über-

einandergelegten haare. Denn alles dies, was in der That an den äginetischen Bildwerken wahrgenommen wird, sindet sich ebenfalls mehr oder weniger wieder bei den älteren griechischen, bei den sogenannten hetrurischen und altattischen Stulpturwerken. Selbst gewisse anatomische Eigenschaften, die anfänglich als charakteristische Merkmale erschienen, sand Bagner sogar an viel späteren Werken, wie beim Laokoon, wieder. Auch der Widerspruch zwischen Styl und Ausführung, der bei den äginetischen Bildwerken hervortritt, jener Widerspruch, daß der Styl noch das Gepräge einer unvollkonmenen Zeit trägt, während die Aussührung schon einen ziemlich hohen Grad von Meisterschaft verräth, kann nicht sur das Charakteristische jener Kunstart gelten; denn er sindet sich naturgemäß in den Werken jeder fortschreitenden Schule.

Das Eigenthumliche und Charafteriftische, welches an Diefen Berten hervortritt, und welches daber mit Recht als das unterscheidende Merkmal der äginetischen Kunft von Anfang an gelten darf, ift vielmehr jene treue und vollkommene Rachahmung der Ratur, die in den erhaltenen Werken dieser Runft bis zur Täuschung, ja bis zu einer Ratürlichkeit gesteigert erscheint, welche dieselbe Scheu der Berührung wie Lebendiges erregt. Der Beweis, daß jenes Charakteristische der äginetischen Runft von Anfang an eben in dieser treuen und genauen Naturnachahmung bestanden habe, ist von Schelling schlagend geführt worden. Diefe treue und genaue Nachahmung der Ratur feben wir in den bier erhaltenen Berten bereits jur bochften Meifterschaft gebracht, und eben darin liegt jugleich ein neuer Beweis, daß Diefe Richtung auf die Raturwahrheit die ursprüngliche fein mußte, um zu solchen Resultaten führen zu tonnen. Diese der Ratur nacheifernde und julett gleichsam felbft Ratur gewordene Runft der Aegineten war es, welche der altattischen, ale fie mit ihr in Berührung trat, den Beg gur Bollendung zeigte. Die altattische Runft hatte von jeher mehr einem abstratt geistigen, idealen Typus nachgestrebt oder, wie Winckelmann es ausdruckte, ihre Berte nach einem gewiffen Spfteme von Regeln verfertigt. Sie war darin der ägnptischen Runftweise abnlich, und daber

tonnte ein fpaterer Runftenner wie Paufanias wohl bie altattifchen, aber nie die äginetischen Berte, mit den ägpptischen vergleichen, die fic von aller Renntniß ber Ratur am weitesten entfernten. Runft, mit Gewerb und Sandwert eng verbunden, auf die treue Rachabmung ber Ratur gerichtet und biefen darakteriftischen Topus felbft in Bebandlung der Thiergestalt bewahrend, verhielt fich zu der attischen etwa wie die niederländische Malerei mit ihrem treuen Rleiße und ihrer Luft und Gabe, Raturgegenstände bis jur Täuschung nachzuahmen, fic ju der Runft der Italiener verhielt, beren mehr abstrakt ideale Beise fic mit der altattischen Blaftit vergleichen läßt. Gerade darum aber erscheint Die äginetische Runft als bas Mittelglied zwischen bem alteren und bem fpateren, durch Phibias entschiedenen Stol der attifden Runft. Sie war es, die der letteren den Weg zeigte, um vom Abstraften zum Lebendigen, vom Spftematischen gur Ratur ju gelangen. Das mag nicht lange vor Phibias gefchehen fein. Diefer Genius aber mar es, ber bas Brincip ber äginetischen Runft, die treue ftrenge Rachahmung der Ratur gur völligen Gleichgewichtigkeit erhob mit bem. höheren ober ibealen. war es, ber die Natur felbst bewältigte, indem er tiefer, als es die Aegis neten gethan, in ihre innerften Befete eindrang, und die ftarre Raturtreue zu freudiger Lebendigkeit und Freiheit verklarte. »Diefer Bang der Dinge ift gang bem gewöhnlichen Berfahren ber Ratur gemäß, Die, wenn fie bas Bolltommene hervorzubringen beabsichtigt, die entgegenges setten Gigenschaften, aus deren Bufammenfluß es entsteht, erft jede für fich ausbildet, bis fie fich gegenseitig als jusammengeborend ertennen und eine die andere in fich aufnimmt.«

So ward die äginetische Kunst durch ihr ausgebildetes Princip, der Naturtreue, die Grundlage der Größe für die attische Kunst, und sie verschwindet als selbständige Kunstweise auch historisch, nachdem sie diese Aufgabe erfüllt hatte. Noch um die Zeit der Perserkriege stand sie auf dem Gipfel ihrer Blüthe. Einem äginetischen Künstler, dem Anaxagoras, gaben die verbündeten Bölker Griechenlands den Auftrag, zum Andenken ihres bei Platää ersochtenen Sieges über die Perser eine Bildsäule des

Juviter zu arbeiten, welche zu Olympia aufgestellt wurde, wo fie Baufanias noch fab. Der lette große Runftler aginetischer Schule aber mar Dnatas, der Beit- und Runftgenoffe bes Atheners Phibias; und über diefen äginetischen Runftler urtheilte Paufanias, ber in folden allgemeinen Urtheilen offenbar die Anfichten früherer Runfthistoriter ausspricht: »Onatas, obicon ber äginetischen Schule angehörend, fei teinem Meifter ber attischen Schule nachzuseten« (Bauf. V. 25). Er wetteiferte mit feinem großen Beitgenoffen Bbidige auch in ber Gattung, in welcher Diefer die bochfte Meifterschaft bewährte, in der Bildung toloffaler Göttergeftalten. Und er unterlag nicht in Diefem Betttampfe. Sein toloffaler Apollo ju Bergamus, in Erz- gearbeitet, ichien bem Paufanias "ein Bunder, felbft unter ben bewunderungewürdigften Berten diefer Art, fowohl in Ansehung der Größe, ale der Runfta; und der toloffale Bertules defselben Runftlere ju Olympia ließ ben genannten Reisenden jenes Bort aussprechen, bag ber äginetische Deifter teinem attifchen nachftebe.

Bir feben alfo, bag gur Beit bes Phibias und furg vor ber politiichen Rataftrophe, welche Aegina vernichtete, der Runft diefes Boltes, noch ebe fie fich in die allgemeine griechische Runft verlor, die Belohnung ju Theil wurde, bie ein fo treues und ernftes Streben verdiente: ber Ruhm, aus fich felbst einen Runftler erzeugt zu haben, deffen Werke fich neben bas Sochfte ber Runft ftellen burften. Onatas, ber lette große Acginet, mar biefer Runftler. Bildhauer und Maler zugleich, ein Phidias in seiner Art und Runft, mar er der Gipfelpunkt der Bollendung für die Runftschule feines Stammes und Bolts, gefeiert noch in fpater Beit, wie in feiner eigenen, beren Bewunderung von ihm ergablte: er habe eins seiner Berke, Die berühmte Ceres in Phigalia, jum Theil durch göttliche Eingebung, nach einem Traumgefichte, vollendet. Onatas fieht auf der Scheidelinie der alten und neuen Runft. Er mußte von diefer die Naturgemäßheit und Schonheit seinen Berten zu verleihen, ohne die Eigenthumlichkeit der alten Form gang aufzuheben. Seinen Apoll aus Erz feierte ein griechischer Dichter mit den Berfen :

»Bhoebus, ein reifender Anabe, im ehernen Werk des Onatas, Beuget der Leto und Beus göttliche Schöne im Bild, Beugt, daß mit Necht Zeus jene geliebt, und daß, wie der Spruch sagt, Herrlich an haupt und an Blick sei der Kronibe zu schau'n!«

Die erhaltenen äginetischen Berke sind also nicht als Maßtab anzusehen für die Höhe der Bollendung, welche die Kunst von Aegina in der Zeit vom persischen bis zum peloponnessischen Kriege erreichte. Sie sind nur die nächste Borstuse zu diesem Gipfel. Bir kennen die Meister nicht, welche diese Berke geschaffen, und auch von den zahlreichen anderen äginetischen Künstlern, die ihnen voraufgingen, sind die Namen, bis auf den mythischen Smills, den Begründer der Schule, in Bergessenheit begraben. Man erkannte wohl ihre Werke an dem bestimmten Gepräge, das sie trugen, aber ihre Namen gingen verloren, und nur aus der Zeit, wo die Einwirkung der äginetischen auf die attische Kunst begann, sinden wir auch die Namen berühmter äginetischer Künstler, wie Kallon und Glaucias, Simon, Anaragoras und Onatas, ausbewahrt.

Bum Schluß noch einige Aeußerlichkeiten über die uns erhaltenen Berke äginetischer Runft.

Sie find aus parischem Marmor feineren Korns, den die heutigen römischen Bilbhauer grechetto nennen. Alle Figuren find auf allen Seiten mit gleicher Kunft und gleichem Fleiße gearbeitet. Selbst die Theile, welche der Ausstellung nach nicht gesehen werden konnten, und solche, denen mit den Berkzeugen beizukommen fast unmöglich scheint, sind mit der größten Liebe und Sorgsalt in einer Beise vollendet, wie man sie an den besten neueren Berken vergeblich suchen würde. Sie theilen diese Eigenschaft, welche überhaupt für die ältere Kunst charakteristisch ist, mit den Berken des Phidias aus den Giebeln des Parthenous. Die Figuren sind mit den kaum einen Boll dicken Schilden meist aus einem Stück Marmor gearbeitet und standen ohne die üblischen Stüßen oder Eisenbänder ganz frei auf sich selbst, mit ihren nurzwei Finger dicken Plinten eingefugt in der Oberstäche des Frontgessimses. Die Berkzeuge, deren sich die Künstler, welche sie gearbeitet, bes

dienten, waren nach den vorhandenen Spuren ganz diefelben, die auch heute noch von unseren Bildhauern gebraucht werden, nämlich Bohrer und Spitzeisen, Zahneisen, Feile und Flacheisen. Der Bimestein gab die letzte glättende Bollendung.

Bon den Waffen sind die helme sämmtlich griechischer Form, aber alle verschieden. Die Schilde dagegen von gleicher zirkelrunder Gestalt. Die Pfeilköcher theils griechisch, theils afiatisch gebildet. Schwerter, Bosgen und andere Waffen, welche wahrscheinlich von Metall waren, sind eben deshalb wie verschiedene Zierrathen von gleichem Stoffe, nicht mehr erhalten. Diese Dinge versielen bei allen alten Kunstwerken zuerst der habsucht räuberischer hände späterer Zeit. Spuren der Bemalung zeigen sich saft an allen Figuren, besonders an den Rüstungen und Gewändern. Die hauptfarben waren roth und himmelblau, und in denselben Farben prangte auch der Tempel, den jene Bildwerke zierten. Doch dieser Gezgenstand, die Sitte der Alten, ihre Stulpturz und Architekturwerke auch mit Farben zu schmücken, verdient ein besonderes Kapitel.

Die Herrlichkeit Aegina's ist verschwunden, seine Tempel sind zersfallen, und die spärlichen Reste seiner Kunst, aus ihrem Grabe von Schutt und Trümmern mühsam und zerstückelt hervorgesucht, stehen jest einsam da in der Hauptstadt eines Landes, von dessen Dasein das Bost keine Ahnung hatte, dessen Künstler jene Werke erschusen. Aber noch lebt in den heutigen Bewohnern eine Erinnerung an die alte Herrschieht ihrer Insel, und mit thränenden Augen rief, wie der englissiche Reisende Dodwell erzählt, sein äginetischer Gastfreund, im Gedenken an Aegina's einstige Größe aus: Nov einal Eyena rwoa! »wo ist Regina nun!«

Die äginetische Kunstschule ift recht eigentlich als die Borlauferin des Phidias und seiner Schule zu betrachten. Selbst der olympische Jupiter, Phidias berühmtestes Werk, hatte seine Borganger an zwei Jupiterstatuen, welche zwei äginetische Künstler für das Nationalheiligthum

von Olympia geschaffen hatten. Der einen baben wir bereits aedacht. Es war bas eherne Roloffalbild bes Beus, von ber Sand bes großen Reiftere Angragoras verfertigt im gemeinfamen Auftrage aller griechischen Staaten, welche in ber letten großen Berferichlacht bei Blataa gefiegt batten, und beren Ramen man auf bem Biebeftal ber Bilbfaule las. Der Gott fand gegen Morgen gewendet, gleichsam brobenden Blide bie Begend bewachend, von woher die Schwarme bes Berferbeers getommen Bon anderer Bebeutung mar ber Beus bes äginetischen Rei-3mar trug er auch den Blit in der Sand. ftere Aristonous. bas Saupt fcmudte ein reicher Blumenfrang, bas Symbol gefegneten Feldbaues. - Aber unter allen Schulen ber plaftifchen Runft, welche gleichzeitig mit ber äginetischen in Griechenland und namentlich in ben Städten des Beloponnes blubeten, mar feine fo michtig fur ben Rortfcritt ber griechischen Blaftit, als bie Runftichule von Argos, beren ältester Runftlername Epeios in die Beiten bes trojanischen Rrieges binaufreicht. Denn aus diefer argivischen Schule ging ber große Deifter Ageladas bervor, der in der Runftgeschichte baftebt als der Lehrer bes ftrablenden Dreigestirns griechischer Blaftit: bes Bhibias, Mpron und Bolpflet. Und wenn une in ben Giebelftatuen von Aegina redende Beugniffe erhalten find von der Runft jener alten äginetischen Reifter, fo tann ber Apollon Citharodus in ber Munchner Gluptothet vielleicht ale Beispiel berjenigen Stufe ber Bollendung gelten, ju welcher bie argivische Runft in der Zeit angelangt mar, da Bhibias in der Werkstatt des Meisters Ageladas ju Argos die Beibe ber Runft empfing.

## VIII.

# Phidias und feine Berte.

"Lächelnd fteigt ber holbe Fruhling nieber, Doch er findet feine Bruber mie In Bliffoe' heilgem Thale wieber, — Ewig bedt bie bange Bifte fie!" "Balberlin.

## Phibias und feine Werke.

Kaum eines Schattens Traum ift übrig geblieben von den Werken des größten Kunftlers, den die Welt gesehen. Roch weniger wissen wir von seinem Leben. Berftummelte Bruchstude dort, abgerissen Rotizen hier, das ift Alles, was wir von dem Genius übrig haben und wissen, von dem das Alterthum selbst einstimmig sagte: »mit ihm wetteifere Riemand!«

Richt einmal ein Bildniß ist von ihm erhalten, und wir sehnen uns vergeblich, die Züge des Angesichts zu kennen, aus dessen Haupt der olhmpische Jupiter entsprang und die unsterbliche Gestalt der Pallas Athene auf der heiligen Stammburg der ihr geweihten Stadt. Und doch gaben wir gern den Inhalt manches modernen Museums hin für ein antikes Portrait des Phidias und Praxiteles, des Zeuzis oder Apelles. It es ein wunderliches Spiel des Schickfals, welches der unsterbliche Reister hierin theilt mit allen seinen großen Kunstgenossen, von denen ebensowenig ein Einziger im Bildnisse auf uns gekommen ist? Oder waren alle diese zahlreichen Meister, durch deren Meißel und Binsel sast lie großen Männer, alle bedeutenden Denker und Dichter, Felbherren

und Könige, Redner und Staatsmanner erhalten worden find, waren fie der eigenen Unsterblichkeit so sicher durch die Werke ihrer Kunst, daß sie jener Hulfe des Bildnisses entbehren zu können meinten? Die Alten gaben doch sonst soviel auf die Erhaltung der leiblichen Gestalt und der Züge des Angesichts durch die Hand des Künstlers. Sie waren so besorgt, ihre bedeutenden oder geliebten Menschen durch Bortraitbilder zu verewigen. Wir lesen von Dichtern, Rednern und Schriststellern, die sich selber bei Lebzeiten in Erz und Marmor aufstellen ließen; — warum ist von all den großen Künstlern nicht nur kein eignes Abbild erhalten, sondern nicht einmal das Dasein eines solchen von irgend einem alten Schriststeller erwähnt? Das ist auch eine der zahlreichen Fragen, auf welche unser Wissen von den Alten die Antwort schuldig bleiben muß.

Auch über sein Leben wiffen wir wenig. Richt einmal Geburtsund Todesjahr laffen fich mit Sicherheit bestimmen. Sein Bater Charmides wird nicht als Lehrer bes Sohnes genannt. Er war also tein Runftler von Rach, obwohl einer Familie angehörig, welche burch Runftgefdid und Ginn fur Runft ben alten athenischen Dabaliben verwandt mar. Bhibias Genie entwickelte fich frubzeitig; fast noch ein Angbe, verließ er die Werkstatt feines erften Deifters Begias von Athen, um fie mit ber bes berühmteften Runftlere jener Beit, bes Bildhauere Agelabas in Argos, ju vertaufchen. Bur Beit bes Belbenkampfes von Marathon mar er, wie es scheint, ein Jungling in ber Mitte ber zwanziger Jahre, und icon bamals muß fein Benie unter ben gleichzeitigen Runftlern bervorgeleuch Denn ale Die frommen Sieger von Marathon, jum Dant für das glücklich vor der Berferknechtschaft errettete Baterland, den Behnten ber Siegesbeute ju einem Beihgeschenke fur bie Göttin ber Stadt bestimmten, ba mablten bie Athener ihren jungen Landsmann Phibias, Charmides' Sobn, unter ben gablreichen Runftlern Griechenlands ale benjenigen aus, der ihnen das toloffale Erzbild der Pallas Athene fcaffen follte, beffen Lange und Selmbufch von der Sohe der Afropolis herab noch Jahrhunderte fpater meilenweit den Schiffern entgegenwinkte.

Phibias Leben umfaßt den Zeitraum zwischen bem Ausbruch ber

Berfertampfe und amifchen dem Beginne bes großen bellenischen Bruderfrieges, ber in ber Geschichte unter bem Ramen bes peloponnefiiden Krieges bekannt ift. Richt viel mehr als ein halbes Jahrhundert liegt amifchen beiden (490-431). Aber Diefe funfgig bie fechgig Sabre bilden eine Beriode bochfter Bluthe menschlicher Rultur, wie fie Die Beltgefdichte weber vorber, noch nachher jemals zum zweiten Male gefeben hat. Die glucklich burchgefochtenen Berferkriege hatten Griechenland frei Die mit Recht von allen Dichtern, Rednern und und reich gemacht. Schriftstellern der griechischen Belt gefeierten Siege von Marathon, Salamis und Blataa bruckten bas breifache Siegel auf ben nationalen und politischen Freibrief von gang Bellas, und retteten fur alle Beiten die Rultur des hellenischen Abendlandes vor dem Gindringen des orientalifden Despotenthums. Durch Diese Siege mar nach Plutarch's ichonem Ausbrucke Die Freiheit Griechenlands gleichfam auf bemantenem Grunde befestigt, und weiter auch unter ben anderen Boltern verbreitet worden. Drei Manner, Themiftofles, Aristides und Cimon, erhoben Athen in weniger ale funfzig Jahren jum machtigften Staate von Griechenland. Durch Beritles marb es jur » Bellas in Bellas "; ber Rame Grieche ging auf in ben bes Atheners. Das kleine Land, bas in feinem fteis nigen Gebiete, taum gleich bem Umfange bes fleinsten beutschen Ronigreiche, nur einige amangigtaufend freie Bollburger gablte, erftredte bennoch feine Macht über ein Ruftengebiet von mehr als zweibundert Deilen, bon Cuboa bis jum thragischen Bosporus. Bierzig Infeln geborchten seinen Geboten und zweimal beugte fich vor ihm bas machtige Samos, bie gefährlichfte Rivalin ber athenischen Seeherrschaft, welche Cimon's Bolitit gegrundet. Dies Bolt ber Attiter, empfänglich, lebendig, neuerungefüchtig wie ihre Stammgenoffen, die Jonier Rleinafiens, und boch jugleich ausbauernd und voll unverwüftlicher Energie bes Willens und ber Thatfraft, verftand ce, alle ibm vom Bufall und ben Greigniffen gebotenen Mittel mit bewundernswurdigem Gefchick jur Gewinnung einer Rachthobe zu benuten, wie fie nie eine einzelne Stadt in Bellas befeffen. Größer und herrlicher erftand Athen nach der Berftorung burch die Berfer

aus seiner Afche. Der Bau ber langen breifachen Mauer, welche ben Biraeushafen mit ber Stadt verband, bie verftartte Befestigung ber Stadtburg, die ftete Bermehrung der Alotte gaben Sicherheit vor auferen Reinden. Die reiche Beute ber Berferfriege, Die nach Athen verlegte, von Athen allein verwaltete Bundestaffe, Die ergiebigen Beramerte bes Landes und der fcwunghaft betriebene Sandel fcafften die Mittel, nach ber Befriedigung bes nothwendigen Bedurfniffes auch bem Sinne für bie Schönheit ju genügen. Der republikanische Bug bes Lebens endlich, ben Gemeingeift wedend und das nationale Selbstgefühl fteigernd, ließ umgekehrt wie bei ben Modernen, alle jene Mittel allgemeinen Zwecken zuwenden. Richt Bglafte der Großen und Reichen, nicht Billen und andere Privatprachtbauten, fondern Tempel, Theater und Odeen, Bafiliten und Saulenhallen entstanden durch die Runft. iener Beit. Arditetten, Bildbauer, Maler arbeiteten und ichufen ibre Berte für ben gleichen und gemeinsamen Benug aller Burger, Reinem geborend und boch Aller Gigenthum. Die Rivalität großer und reicher Barteibaubter trug mit dazu bei, den Alor ber bildenden Runfte zu beforbern. Denn es war ein ebler Ehrgeig, feinen Reichthum ju verwenben auf Werke, die allen Burgern zu Genug und Freude die Baterftadt und ben Ramen bes Urhebers zugleich verherrlichten. Es ift eine niebrige Anficht und eine gemeine Gefinnung, wenn neuere Schriftfteller, wie Böttiger, bier von einer "Gewinnung bes Bobels und feiner Gunft" ju reben magen. Diefe Cimon und Berifles maren ebensowenig gemeine Demagogen ober romifche Thrannen, ale bas Bolt von Athen, beffen Führer fie waren auf dem Martt und in den Schlachten, den Schimpf jener Benennung verdient. Es waren Manner, die groß genug bachten, um auch das edle Motiv in fich walten zu laffen, ihr Athen, deffen erfte Burger fie felber maren, dauernd herrlich hinzustellen durch Werke hoch-Und es war ein verzeihlicher Stolz, wenn Berifles das Ruppelbach feines Obeums, bas erfte Borbild aller bedeckten modernen Theater, aus den Maften und Trummern der besiegten und vernichteten Berferflotte erbaute, und wenn er die Gestalt diefes Prachtbaues als die

Rachahmung des vielbefungenen goldenen Brunkgezelts hinstellte, in welsdem Xerres auf einem sidonischen Schiffe einst seine unüberwindliche Flotte gemustert.

In der That, es mar eine munderbare Beit, diefe Beit der bochften Blutbe Griechenlands, an beren Anosve ein balbes Jahrtaufend gebildet batte! Boran der frische Siegesjubel und die ftolze Freudigkeit, mit der alle Geifter binblickten auf die glorreich gewonnene nationale Freiheit. Ueberall, in Athen zumal, neben ber nationalen bas reiche Dag burgerlicher Freiheit, die bem Bollburger das ftolge fürstengleiche Bewußtsein feines Berthes und feiner Burbe verlieb. Mit beiden Sand in Sand. die Freiheit der Runft von den Jahrhunderte lang getragenen Feffeln der religiöfen Tradition im fröhlichsten Aufblühen begriffen, und die Freiheit des Dentens durch den erften Philosophen, der nach dem Urtheile des großen Ariftoteles "wie ein Ruchterner unter Trunkenen« ericbien, burch Angragoras auf den höchsten Gipfel gebracht, und der vernünftige Bedante ale Ordner der Welt bingestellt. In der Dichtfunft Somer gum vollen Gigenthum bes griechischen Beiftes, jur Grundlage aller Bildung geworden, und die Runft des Bildhauers wie des Malers beschäftigt, seine Gebilde in fichtbares Dasein zu rufen. Die Lprit burch Binbar vollendet, bas Drama burch Aeschplus und Sophokles auf feinen Gipfel geführt, und von der Buhne berab der bildenden Runft ideale Gestalten zeigend, und wiederum von ihr die Anregung ju folden in Bechfelwirtung empfangend. In der bildenden Runft durch eine lange Reibe von Runftlern und Runftichulen, die maderen Aegineten voran, alle Borbedingungen treuesten Fleißes und grundlichften Studiums erfüllt, um bem freigewordenen Benius den weitesten Spielraum ju bereiten fur die Entfaltung feiner ichopferischen Rraft und herrlichkeit. Und zu dem allen ein Staateleben, getragen in dem fleinen Athen allein von Mannern, wie Miltiades, Ariftides, Themistofles und Cimon, beren Ramen durch alle Zeiten strahlen, und deren Ruhm dennoch aufgegangen ift in dem Einen, deffen Rame zum Gattungenamen geworden ift für alle Staatekunft, in dem Genie des Griechenthums, in dem politischen Phidias, als deffen Schöpfung die Herrlichkeit seines Baterlandes galt, und der unter seinem Bolke war, was Zeus unter den Göttern, in Berikles, den seine Zeit selbst den "Olympier" benannte. Auf dieses Mannes Bild muffen wir die Seele richten, wenn wir Phidias und die Bluthe der hellenischen Kunst verstehen wollen.

Er war ber Sprößling altabligen Gefchlechts, wein Guter von Buten . ftammend, wie die hellenen fich ausbrudten, bei benen Abtunft von eblen thatenreichen Ahnen für ein Glud galt. Sein Bater batte Die Berferflotte bei Mytale geschlagen, fein Großahn Klifthenes Die The rannei ber Bifistratiben gefturgt. Seiner Mutter traumte, fie trage einen Lowen in ihrem Schoofe, wenige Tage anvor, ebe fie ben Sohn gebar. Bochbejahrte Greife fanden in den Bugen des Junglings, wie in ber Beläufigteit und Anmuth feiner Rebe bie größte Aehnlichkeit mit bem aroken Bifistratus, der einft Athen beberrichte. Seine Jugend verfloß im Rriegedienfte, wo er Tapferteit und Unerschrockenheit bewährte. jedoch Aristides todt, Themistokles landfluchtig, Cimon im Felde meift aukerhalb Griechenland war, da trat Berikles, wie Blutarch fagt, rafc hervor, und widmete fich dem Bolte, die Partei der armen Burger ergreis fend gegen die reichen und machtigen Oligarchen. Biergig Jahre lang ftand er an der Spipe der Republit; zwanzig Jahre lang feit Cimon's Tode im Bollbefige aller Macht, und inmitten ber vollendetften Demofratie bennoch »ber erfte Leiter bes öffentlichen Rathe", durch teine andere Bewalt, ale durch die Große feines Beiftes und die Erhabenheit feiner Befinnung, bas 3beal eines Oberhauptes in einem freien Staate. Aber er war auch ein Mann barnach, ber weisefte Staatsmann und zugleich der trefflichfte Reldherr der neun Tropaen gewonnener Gee- und Land. ichlachten errichten durfte ju feiner und feines Boltes Ehre; unvergleichlicher Redner, ohne jemals eine feiner Reden niederzuschreiben, ein Redner, bem, nach bes zeitgenöffischen Dichtere Ausbrud, Blis und Donner auf der Bunge faß, und der mit feinem Borte gang Bellas erschütterte. Alles Größte und Ebelfte bellenischer Geiftesnatur, Bildung und Anlage ichien fich in ihm wie in einem Brennpunkte vereinigt zu haben.

Die tieffinnigsten Meister ber mufischen Runft, ein Bothofleides und Damon, hatten feine Jugend gebildet, und Angragoras und Beno, Die größten Denter und Dialettiter feiner Zeit, blieben ihm Freunde und Berather während feines gangen Lebens. Und eben berfelbe Mann hatte ben feinsten Sinn fur die Runft und Schonheit; in Phidias, dem größten Runftler, und in Aspafia, der größten Frau des Hellenenthums, befaß er die treuesten Freunde und die hingebendsten Theilnehmer und Förderer seiner großen Blane. Go an Beite bes Gefichtetreises, wie an bobe der Bildung Alle überragend, burch ben Umgang mit ben Beften feiner Beit an Geift und Berg geträftigt, frei von aller Tradition religiöfen Aberglaubens, ausdauernd, unerschütterlich im Bollen und Sandeln, streng und mäßig, ernst und hart und doch liebevoll und geduldig und für die edelsten Genüsse empfänglich, als Mensch, Bürger und Patriot von makelloser Tugend und Redlichkeit, und bei vollendeter Runst würdigfter Erscheinung aller Schauftellung fremd und feind, — so fteht er vor uns da in dem einstimmigen Zeugniffe des Alterthums, oft selbst seinen Reinden und Reidern ein Gegenstand staunender Ehrfurcht.

Und wie er Athen erhoben batte auf den Gipfel politischer Dacht. unter allen Sellenen, so follte nun auch dies Athen die herrlichste und funftgeschmücktefte werden unter den Städten von Sellas. Und fie ward es. Sie die jungste unter den jahlreichen Runfthauptstädten des griechis iden Bolls marb die Rrone aller burch bas einmuthige Busammenwirken des größten Staatsmannes und des größten Kunftgenius der alten Welt. Roch als Brivatmann hatte er das Odeum für die mufikalischen Bettfreite der Citharöden und Rhapsoden erbaut. Jest flieg eine Reibe von Berten empor, die, wie der Barthenon, der Tempel der ewigen Jungfrau Ballas Athene, und die Broppläen, die herrlichste Freis treppe und Borhalle zu dem tempelgeschmuckten Edelstein, Afropolis genannt, noch ein halbes Jahrtausend später dem Griechen Blutarch bas Geständniß abnöthigten: »daß alles Herrliche zusammen, was Rom vor den Kaisern aufzuweisen hatte, fich nicht von fern vergleichen laffe mit dem hohen Geschmack und der großartigen Arbeit der Tempel und Pracht-

gebaube, mit benen biefer einzige Mann feine Baterftadt gefchmuct." Blutard's Begeifterung tann uns einen Dagftab geben für die Berrlichteit diefer Berte. Er, der feineswegs zu den Enthufiaften für die Runft gebort, wird bennoch faft jum Dichter, wenn er von biefen Berten fpricht, Die er noch in unentweibter Schonbeit fab. »Diese Bracht und Sobeit ber geweihten Bilder und Tempel, fagt er, die für Athen der bochfte Reig und Schmud war, und bas größte Staunen aller Welt, fei es auch, mas einzig Griechenland bezeuge, feine vielgerühmte Dacht und die alte Berrlichfeit fei feine Erdichtung. Mit Begeisterung vertheidigt er ben Beritles gegen die Anschuldigungen feiner Reider und Feinde, Die ibm fcon bei Lebzeiten vorwarfen, daß er die Staatsgelder ju folchen Runftzweden verschwende. Er zeigt, wie der große Staatsmann bei diefen seinen fünftlerischen Unternehmungen, neben ben Motiven ber Schonbeit und Kunftliebe und der fittlichen Erbebung feines Boltes auch durch weise Ruckfichten ftaateokonomischer Art geleitet wurde. Rabe an funfzig Millionen unferes Geldwerthe verwandte Berifles auf den Runftschmud Athens, ju bem bie Bruche bes pentelischen Gebirges bas Sauptmaterial, jenen heimischen Marmor, lieferten, der bis nach Berfien bin bon den Runftlern gefucht marb. Als aber einft im Bolte auf Anftiften von Beritles politifchen Geggern fich Murren erhob über den großen Aufmand für die neuen Bauten und Runftwerte, ba rief er von der Rednerbubne berab ibm zu: » Run wohlan benn! fo übernehme ich ben Aufmand, und auf bie Beibgeschenke werbe ich meinen Ramen fegen. « »Da fcrieen fie, fagt Plutarch, ob foldem Sochfinn ftaunend oder auch wetteifernd mit ibm um den Rubm folder Berte: Er moge nur nehmen aus dem Staatsichate und auswenden ohne Schonung und Sparnig!" Das athenische Bolt zeigte fich wurdig feines großen Ruhrers.

Richt minder bewundernswürdig war die durch folche Geldopfer erreichte schnelle Bollendung der perikleischen Kunstschöpfungen. So wurde der Parthenon in zehn, die Prophläen in fünf Jahren vollendet. "Und als sich die Werke nun erhoben, weithin leuchtend und glänzend in ihrer Größe, und in den reizenden Umrissen unnachahmlich schön, da

war, sahrt Plutarch fort, bei dem Wettstreite der Meister, ihr Gewerk durch schone Kunstarbeit zu übertreffen, die Schnelligkeit der Bollendung das größte Bunder. Denn wo man von dem einzelnen Werke gedacht, es werde in vielen Geschlechtsfolgen und Menschenaltern kaum zu Stande kommen, da gewann Alles in der Blüthezeit einer einzigen Staatsverwaltung die Bollendung. Und die Bewunderung des gricchischen Biographen steigert sich durch die Betrachtung, daß diese Schnelligkeit bei keinem Werke der Dauerhaftigkeit irgend welchen Eintrag gethan. "An Schönheit, sagt er, war Alles schon von Anbeginn alterthümlich; durch blühenden Reiz aber ist es die auf diese Stunde frisch und neu. So webt in diesen Berken ein frisches Leben, ihr Ansehen ewig unberührt erhaltend von der Zeit, als wären die Werke durchdrungen von einem Hauche ewigen Krüblings und nie alternder Seelc."

Nur ein Genie erkennt das Genie. So Perikles den Phidias. Darum ftellte er ihn, so große Baumeister und Künstler auch damals lebten, als Leiter und Beaufsichtiger an die Spige aller seiner Kunstunternehmungen. Denn Phidias war Baumeister und Bildhauer, Erzgießer, Ciseleur, Goldarbeiter und Maler zugleich, aller bildenden Kunst
Geschicklichkeit gleichsam in sich vereinend, wie die meisten großen Künstler
jener Zeit. Sein Lehrmeister war Ageladas gewesen, jener hochberühmte
Bildhauer von Argos, aus dessen Schule auch Bolyklet und Myron,
Phidias' große Rivalen, hervorgegangen sind. Wir wissen wenig von
den Berken dieses alten Neisters. Aber er kann sich genügen lassen an
dem Ruhme, daß in seiner Werkstatt die drei größten Künstler Griechenlands gebildet worden sind, die in den verschiedensten Richtungen der
Kunst das Größte geschaffen haben, was die Welt gesehen.

Phidias war der Freund und Bertraute des Berikles, und seine Stellung kann man sich nicht bedeutend und großartig genug denken. Nasael's Berhältniß zu dem kunstliebenden Bapste Leo X. vermag allein davon eine Andeutung zu geben. Seutzutage würde man ihn als Borstand eines Ministeriums für öffentliche Arbeiten und bildende Kunst zu betrachten haben, wenn unsere Bildung sich zu einer solchen Anschauung

ber Runft ale allgemeiner und Staatefache erhoben batte, und wenn es bei une wie bei ben Alten Sitte mare, Diejenigen mit folder Dinge Leis tung zu betrauen, welche Runftgenie und Ginficht bagu befähigen. Unter feiner Oberleitung ftanden nicht nur alle Die gablreichen bilbenden Runftler, die nach seinen Ideen jumeift ein Menschenalter lang beschäftigt murben, fondern auch alle mit der bilbenden Runft irgendwie verbundenen Gewerte bis auf die Buntweber und Sticker berab, beren tunftreiche Teppiche und Borbange Tempel und Beiligthumer fcmudten. gehörten die Bimmerleute, Maurer und Architekten, die Steinarbeiter und Erzgießer, die Farber, Gold- und Elfenbeinarbeiter, wie fie Blutarch im Leben des Berifles aufgablt, alle nach Gilben gunftig geordnet, und ein wintmelndes Leben betriebsamfter Thatigfeit verbreitend; alle nicht bloß für den Rugen und Bedarf bes Brivatlebens, fondern auch fur den Schmud und die Berschönerung bes öffentlichen, Allen gemeinsamen Dafeine reichlich beschäftigt. Auch Die großen Meifter ber Architektur iener Beit ordneten fich willig unter bas Benie bes erften Runftlers von bellas. Beritles' Saus aber war der Sammelplat der großen Runftler und Meister Athens. Sier wurden die Plane und Entwurfe berathen und besprochen zu den großen Bauten und Runftwerten, ebe fie von dem Lenter des Staats dem Bolte vorgelegt wurden. Sier mo die tieffinnigen Forscher und Philosophen Demokritos und Angragoras aus und eingingen, und die Refultate ihrer Forfchungen über Berhältniffe ber Baualieder und über perspektivische Anlage und Ausführung der Scene des Theaters mittheilten, wo philosophischer Untersuchungsgeift dem bauenben und bilbenben Runftler mit neuen Entdedungen zu Gulfe fam, und wo im Gesprach der Edelften und Gebildetften, die von ihr zu lernen nicht fur Schande hielten, Aspafia in allem Glange der Anmuth, Bildung und Schönheit den Borfit führte, - hier mar es, mo die Baumeifter Atinos und Rallifrates ihre Riffe jum Parthenon, ein Mnefitles feinen Entwurf ju den Propplaen vorlegten, und Phibias die Beichnungen ju dem Bilderschmuck diefer Werke und zu seinen Athene- und Beusbildern ber Brufung und dem Urtheil des Berifles unterwarf. Und wiederum feben wir

diesen theilnehmend, berathend und anregend in der Berkstatt seines Freundes erscheinen, wo die Bluthe der Schönheit edler Frauen und Jungfrauen eine Ehre darin fand, dem größten Kunstler der Hellenen als Modell zu dienen für seine Schöpfungen, mit denen er den Ruhm und die herrlichkeit der gottgeliebten Baterstadt in ewiger Bilderschrift verkundete. Rur ein solches Jusammenwirken alles höchsten und Besten, was die Zeit besaß, ein Jusammenwirken, von dem wir und jest kaum eine schwache Borstellung zu machen vermögend sind, kann die nie erreichte Bollendung der Kunstwerke dieser Zeit erklären. Aber noch etwas Auderes kam dazu. Diese Kunstwerke hatten ein — Publikum.

## Das Bublifum ber griechischen Runft.

Benn, um ein verrufenes Bort unserer Tage zu brauchen, jemals Rommunismus existirt bat, fo war es der Rommunismus des Benuffes und Befiges der Runfticopfungen in der blubenden Beit der bellenischen Freiftaaten. Mochte immerhin in dem Berikleifchen Athen der Befit von Beld und Gut nicht minder ungleich vertheilt fein, wie bei und obicon die Sellenen zu teiner Beit ein Broletariat getannt haben -, ber Befit alles deffen, mas das Leben durch die Runft verschönt und lebenswerth macht, mar bei ihnen vollkommen gleich vertheilt, und nie wieder hat es eine Zeit und ein Bolt gegeben, wo der Grundfat republitaniider Bleichbeit und Bleichberechtigung aller Benoffen des Staatslebens auch in Diefer Beziehung fo volltommen eine Bahrheit gewesen ware. Die gange Runft mar allgemeine Sache, Sache aller berer, Die Glieber waren der großen freien » Gemeinschaft «, wie griechische Philosophen den Staat nennen. Deffentlich maren Die Benuffe, welche Mufit und Boefic gemabren, wie die religios - politischen Gefte, ju beren Berberrlichung fic bienten. Deffentlich bas Theater, in welchem auch der armfte Burger die dramatischen Meisterwerte ber Dichter seines Boltes, ausgeflattet mit aller scenischen Bracht und allen Reigen ber Schwesterfunfte, an feinem Auge vorübergeben fab. Denn Drama und Theater waren

ftaatlich religiofe Institutionen, und ber reiche Burger hatte die Ehrenpflicht, dafür zu forgen, daß der armere ohne Geldaufwand Theil an denfelben nehmen tonnte. Babrend bie Reichen bas Gelb gur Aufführung und Ausftattung ber Dichtungen bergaben, gablte ber Staat fur Die ärmeren Bürger feit Beritles fogar bas geringe Gintrittegelb von zwei Dbolen (etwa 21/2 Gilbergrofden). Und eben berfelbe arme Burger bet athenischen Freiftaats, der fein Brod mit eigner Arbeit verdiente, er nabm nicht nur feinen gleichen Theil wie ber reichfte an ben Leiftungen bes Dichtere und Mufitere, bes Rhapfoben und Schaufvielere. gange Belt der bildenden Runft mar feinem Genuffe erfchloffen, mabrend in die tunftgeschmudten Schlöffer und Billen unferer Großen und Reichen felten ober nie das Auge bes Armen auf flüchtige Momente bringt. Und mabrend felbft unfere Mufeen und Runftfammlungen gerade an ben Sonnund Resttagen, ben einzigen, mo ber Arbeiter auf turge Stunden aufathmen darf von feiner Frohnerarbeit, gefchloffen bleiben, fab fich der Benoffe diefes antiken bellenischen Staatslebens, von beffen Schonbeite fonne fogar noch in bas romifche Dafein ein verschönernber Strabl binüberdrang, überall auf Tritt und Schritt, am Werkeltage wie an den Tagen feiner Fefte, umgeben von den Werten der bildenden Runft. Die Meisterwerke eines Bhibias und feiner gablreichen berühmten Runftgenoffen erfüllten nicht die Brachtpalafte und Landbaufer der Reichen, fonbern Marktplage und Tempel, Saine und öffentliche Bange, und bie Runft der großen Maler hatte tein boberes Biel, als mit ihren Gebilden Die Werke öffentlicher Bautunft, Die bedecten Sallen der Stoen und Die Bante ber Tempel zu fchmuden. Der geringfte athenische Burger tannte und bewunderte diefe Runftwerke, er tannte ihre Deifter und unterfchied ihre verschiedenen Beifen und Borguge. Er wußte durch tagliche Anfcauung nicht blog Altes von Neuem, nicht blog ben Styl aginetifcher Runft von der Erhabenheit des Phidias ju fcheiden. Er empfand die Großheit wie die Grazie, ben erhabenen Schwung wie die zierliche Boblgestalt, die Raturtreue wie die Idealitat in ben Schöpfungen ber verichiedensten Deifter; und durfte fich ein Urtheil gestatten über Berte, an

benen bei uns selbst sogenannte Gebildete blöben Auges vorübergeben. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß alle Aunstgelehrten der heutigen Welt glücklich sein würden, wenn sie nur einen einzigen athenischen Sandwerker aus der Zeit des Sokrates oder Demosthenes über die Künstler und Runstwerke seines Bolkes und seiner Stadt ausfragen könnten, und mancher Borsteher eines berühmten europäischen Antikenmuseums würde in Berlegenheit gerathen, wenn er an der Seite eines solchen seine Sammlungen durchwandern und erklären müßte.

Die Runft ift nichts ohne Bublitum. Jener antite Rommunismus des Runftbefiges und Benuffes ichuf ein Bublitum, an welchem und burch welches fich die Leiftungen ber Runftler in einer Beife fteigerten. von der wir in unferen Berhaltniffen taum mehr eine Ahnung haben. Für die Leiftungen der Mufit und der redenden Runfte, für Epos und Lprit, für Tragodie und Romodie, ift dies eine oft hervorgehobene Thatfache. Rein Bublikum der Belt hat jemals wieder mit folcher Neigung und zugleich mit folder Ginficht und Grundlichkeit feine Dichter beurtheilt und bewundert, angeregt und erhoben als bas Bublitum von Athen. Es war nicht buchgelehrt, nicht tunftlich abgeschliffen, aber es war erjogen bon Jugend auf in bem Soren und Schauen bes Bortrefflichften und Schönften; und aus diefer Bewöhnung bes Sorens und Schauens, aus dieser einzigen mahren Schule lebendiger Theilnahme und Erkenntniß entwickelte fich in ibm ber genigle Schwung und die Sicherheit bes Urtheile, burch welche bies Bolt jum Richteramte befähigt murbe über seine Redner, Dichter und Runftler, bildete fich in ihm zugleich die Chrfurcht vor bem Berte bes Meisters, ben es in feiner Berkstatt beluchen, deffen Mube und Schweiß, deffen unnachläffiges Streben es anertennen und bewundern durfte. Die größten Runftler Griechenlands, welche über die gange civilifirte Belt gerftreut lebten, ftellten oft, besondere die Maler, ihre berühmtesten Werte öffentlich in den griechischen Stadten aus. Und auch hier war Butritt und Schauen einem Jeden gefattet; denn beides mar frei und unentgeltlich, und die öffentliche Deinung ftrafte den einzigen Runftler, den berühmten Maler Beuris, der für die Ausstellung seines Gemäldes der schönen helena Geld zu fordern sich erlaubte, durch allgemeine Risbilligung folden unerhörten Beginnens. Wie in Athen, so war es verhältnismäßig in allen griechischen Freistaaten; und selbst als in Rom die griechische Kunst eine zweite heimath gefunden hatte, war alles Beste, was sie hervorbrachte, dem Bolke zugänglich und öffentlicher Gemeinbesitz Aller, welche nur Lust hatten, die Augen auszuthun. Und die Folgen blieben auch nicht aus. Das römische Bolk der Kaiserzeiten empfand die Schönheit griechischer Kunstwerke, und selbst ein Tiberius durfte es nicht wagen, ein bei dem Bolke bekanntes und beliebtes Kunstwerk der Deffentlichkeit zu entziehen und zu seinem Privateigenthum zu machen.

Eine ähnliche Deffentlichkeit und allgemeine Zugänglichkeit der Runft finden wir auch zur Zeit der Runftbluthe des Mittelalters. Kirchen und Rapellen, die stets und Allen geöffneten, Stadt- und Rathhäuser Hallen der Raufleute und Gewerke waren es, welche die alten großen Meister mit ihren Gemälden schmudten, und für öffentliche Plage, Gärten und Hallen, für Brunnen und Denkmäler arbeiteten zumeist Bildhauer und Erzgießer jener Zeit. Aber niemals wieder ist die Theilnahme Aller am Schönen der Runft und ihrer Werke zu einer solchen höhe gelangt, wie sie dieselbe, zu den Zeiten des Berikles und Phidias und ihrer Rachfolger, in der hellenischen Welt erreicht hatte. Unsere Zeiten aber, die sich rühmen, auf den Schultern jener Alten zu stehen und eine Bildung zu besitzen, die am Marke der Alten großgenährt sei — sie sind, was das Berhältniß des Bolkes zur Runst verlangt, der vollkommene Gegensah aller jener Zustände und Bedingungen, an welche in der alten Welt die Blüthe der Kunst und Schönheitsbildung geknüpft war.

Jenes Berhaltniß des Publikums jur Kunft mußte naturlich auch jurudwirken auf die Stellung und Bedeutung des Künstlerstandes im griechischen Leben. Wir werden beide in einem besonderen Abschnitte behandeln. hier nur vorläufig die Bemerkung, daß die Bedeutung des Künstlerstandes zur Zeit des Phidias und durch ihn den Freund und Lebensgenoffen eines Berikles, den in ganz hellas hoch gefeierten Mei-

fter, eine mefentliche Beranderung erlitt. An die Stelle der bandwerte. mäßigen Uebung und Fertigfeit trat jest bas Genie und die Biffenschaft. Runftichulen, von großen Meiftern geleitet, versammeln die Begabten ju einer Runftjungericaft, welche ju ihrem Meifter in demfelben Berbalt= niffe fand, wie die Schuler ber Philosophen, Redekunftler und Sophiften ju ihren berühmten Lehrern. Die Runftler wurden eine geiftige Dacht, die in religiofen und afthetischen Dingen den Staatsmannern, Dichtern und Philosophen ebenburtig an die Seite trat. Ein Runftwert, wie der Beus bes Phidias, der, nach dem Ausdrucke eines Alten, »felbft die Berehrung des Gottes noch an religiöfer Erhabenheit fteigerte, warb ein Ereigniß auch fur die Religionegeschichte ber Griechen. Berhältniß erneuerte fich bei der Juno des Polyklet, wie bei jedem durch bie Runft neugeschaffenen und zur Bollendung geführten Ideal einer Gottheit, fo lange die Runft ihre Begeisterung jog aus dem Bolfsglaus ben und feiner 3dealität.

### Die Ideale des Phibias.

Beus ift Bater und Oberhaupt der Götter; Minerva, die seinem haupte entsprungene Ballas Athene, die Göttin der Beisheit und mannlichen Einsicht, seine Lieblingstochter. Beus und Athene, die geistigen Schöpfungen Homer's, die höchsten und größten Bersönlichkeiten des griechischen Olympus, sind es, deren Idealgestalten Phidias für alle Zeizten vollendet hinstellte, — die Ilias und Odyssee der Plastik.

Dreimal versuchte er sich in der Idealschöpfung der Schutgöttin Athens, und alle drei Bilder sah noch Baufanis auf der Burg der allgepriesenen Minervenstadt. Zuerst bildete er aus Erz die kolossale Bilds
saule der Athene Bromachos, der schirmenden Borstreiterin, ohne die
Basis gegen sechzig Fuß hoch. Sie stand auf der Akropolis zwischen
den Broppläen und dem Parthenon, beide überragend, den erhobenen
Schild in der linken, mit der rechten den Speer haltend, in ehrsuchtges
bietender, heilige Scheu erregender Majestät. So erschien sie noch über

achthundert Jahre später dem Gothenkönige Marich, als er auf seinem Siegeszuge durch hellas gegen Athen heranzog. Der große Maler Barrhasios hatte die Zeichnungen entworfen zu dem Centaurenkampse, mit dessen Darstellung ein Schüler des Phidias, der Bildhauer Mys, den Schild der Göttin schmudte. Zu ihren Füßen stand die Nachteule, die uralte heilige Bewohnerin der Burg.

Eine zweite Bronzestatue berfelben Gottin bieg die Lemnische, weil die Bewohner diefer Insel fie beim Phidias bestellt und bann ber Atropolis zu Athen geschenkt. Rleiner ale die erfte übertraf fie Diefelbe an Schönheit, weshalb fie auch ichlechtweg die "Schöngestaltete" bief. Phidias felber erklarte fie fur fein Meifterwert in diefer Auffaffung, und noch Lucian bewunderte an ihr die herrlichen Umriffe bes Angefichts, Die Bartheit der Bangen und das icone Ebenmaß der Rafe. Die berühmteste von allen Minervenftatuen des Phidias - benn aus feiner großen Werkstatt gingen deren noch mehrere bervor für andere griechische Städte und Tempel - mar aber bas vorzugemeise Athene Barthenos (die Jungfrau) genannte Bildnif der Gottin, aus Gold und Elfenbein, fecheundzwanzig griechische Ellen (39 Barifer Ruf) boch. ein Tempelbild für den, Barthenon genannten, Tempel der Göttin auf der athenischen Stadtburg. Bor Phibias' Beit waren bergleichen Bilber in der Art jusammengesett, daß nur Ropf, Sande und Fuße von weißem Marmor gearbeitet maren, mahrend ber Rumpf aus vergoldetem Solze oder Bronze bestand und mit wirklichen toftbar gestickten Rleidern aus der Tempelgarderobe — ganz wie die heilige Jungfrau der Ratholiken bekleidet mar. Phidias feste an die Stelle des Marmors für jene Theile das glanzendere und gartere Elfenbein, und fchuf ftatt des wirt. lichen Gewandes ein aus Gold getriebenes von so kunftreicher Arbeit, daß es gleichfalls an= und ausgezogen und dem jedesmaligen Tempelfchahmeister zugewogen werden tonnte. Die Augen waren von Marmor eingescht und bemalt. Die Göttin trug auf dem Saupte den Selm mit einer Sphing auf dem Ramme und mit Greifen ju beiden Seiten gefcmudt. Auf der Bruft den Banger, die Aegis. Ginige Schlangen,

die als Troddeln berabbingen, bildeten den Gurt. In des Bangers Mitte faß bas brauende Medufenhaupt; ben Speer hielt die Gottin aufrecht, ben Schild niederwärts. Alle Bildwerke, mit benen die einzelnen Theile Shild, Sohle und Bafis gegiert waren, enthielten Gegenstande aus ber vaterlandischen Sage. Gine gange Belt tunftreicher Gebilbe mar es, welche dazu biente, die grandiose Ginfachbeit des toloffalen Götterbildes burch reichen Schmuck bes Gingelnen ju beben. Denn Bbibias aina bei allen feinen toloffalen Schöpfungen von dem Bedanten aus \*), daß was aus gehöriger Ferne gefeben burch gewaltige Maffe und erhabene Umriffe imponire, auch bei ber forgfältigeren Beschauung in fortschreitens ber Annaherung burch bas tunftreichfte Detail immer aufe Reue Intereffe und Bewunderung erregen muffe. Bar er boch, ber Deifter bes Roloffalen, wie die Alten rubmen, "aleich berrlich auch im Rleinen." Aus einer Sphing hervor ging Die Spige bes riefigen Speers, und ber jur Linken anlehnende Schild war im Inneren mit Darftellungen bes Bigantenkampfes, auf ber Augenfeite mit Scenen aus der Amagonen. schlacht en relief geschmudt. Selbst die vier Finger boben Sohlen an den Schuben der Göttin boten dem gang nabe tretenden Befchauer eine Darftellung jenes Rampfes ber Centauren und Lapithen, ber als Sombol des Sieges hellenischer, von der Gottheit geliebter und geschirmter heroentraft über die muften barbarifden Urelemente des Landes und feis ner Bewohner fo oft auf geheiligten Runftdentmalern ber Bellenen wiedertehrt. Bas auf ben Metopen außen am Parthenon in erhabener Pracht von dem Meißel des Runftlers im glanzenden Marmor ausgeführt prangte, bas fand fich im Inneren gleichsam in Miniatur wiederholt. Selbst die Bafis, an der Phidias allein mehrere Monate arbeitete, schmuckte ein wundervolles Relief, die Geburt und Ausstattung der Panbora burch die Götter des Dlymps. Gine Siegesgöttin, Rite, vier Ellen hoch, gleichfalls von Elfenbein mit goldenem Gewande stand, der Göttin jugekehrt und ihr bie Siegerbinde bietend, auf der rechten Band

<sup>\*)</sup> S. Böttiger, Anbeutungen ju Bortragen über Archaologie. S. 88.

berselben: eine Statue auf der Statue, durch ihre verhältnismäßige stattliche Größe die Rolossalität des Hauptbildes ins volle Licht setzend. Roch Jahrhunderte später bewunderte man die Festigkeit solcher Stellung eines überlebensgroßen Götterbildes, das, auf der Hand der großen Göttin stehend, gleichsam in freier Luft zu schweben schien.

Phibias ift ber Schöpfer bes Minervenibeals. In der Bertftatt feines Beiftes mußte die Bottin, nach Anfelm Reuerbach's fconem Borte, gleichsam jum zweiten Dale geboren werben, um ale leibhafte Athene Parthenos vor den Augen der faunenden Sellenenwelt zu erfteben. Der gottbegabte Runftler mar es, ber bie im Somerifchen Befange gerftreuten einzelnen Buge ber Göttin, Die bier die Reihen der Rampfer burchbricht, dort kunftreiche Gewebe schurzt, oder durch weisen Rath das Schicksal eines Lieblings wendet, zu einem fichtbaren göttlichen Individuum erfouf. Bugleich aber mar biefe feine Schöpfung eine Berherrlichung ber Stadt Athen felbft, ein von der Runft verkörpertes Preisgebicht ihrer Belbengröße und Sieghaftigkeit, ihrer Beisbeit und humanitat, von des königlichen heros Thefeus Beiten an bis auf die letten kaum vergangenen glorreichen Tage von Marathon und Salamis. Durch Bhidias ward Ballas Athene Die Gottheit der acht menschlichen Civilisation und jugleich die Bortampferin für diefes bochfte Gut der Menschheit.

Ruhige Hoheit, Klarheit und Tiefe des Geistes, verbunden mit züchtig strenger Jungfräulichkeit und Erhabenheit über jede Schwäche, bilden die Grundzüge des Pallasideals, das Phidias für alle Zeiten vollendete. Auch uns ist noch ein herrlicher Abglanz desselben erhalten in mehreren der Statuen, welche von dieser Göttin in größerer Anzahl als von einer anderen auf uns gekommen sind. Alle bieten dieselben Hauptzüge, und wo hier und da die herbe Strenge des Ausdrucks sich zu mildern scheint, ist es immer die Göttin, nie das Weib, dem der freundlichere Zug angehört. Dem strengjungfräulichen Charakter entspricht noch die Körpergestalt. Die Hüften sind schmal, sast männlich, die Brust mäßig und von der furchtbaren Aegis schüßend umkleidet. Charakteristisch ist besonders die Bildung des Auges: mäßig gewölbt und

weniger geöffnet, etwas gesenkt in stiller Betrachtung. Dadurch besonders unterscheidet sich Ballas von der sonst leicht zu verwechselnden spateren Göttin Roma, welche die römischen Runftler im Uebrigen der Athene gleich, sigend mit frei unter dem Gelm hervorschauenden Augen bildeten, während aus der vorschreitenden, geradeaus blickenden Athene Promachos die römische Bellona hervorging.

Bon all' der oben beschriebenen Herrlichteit des Phidiassischen Driginaltunstwerks der Athene Parthenos selbst, auf das der Künstler nahezu eine Million unseres Geldes verwenden durfte, ist nichts übrig geblieben, als — ein Stück Elsenbein, das man vor achtzehn Jahren unter dem Trümmerschutte des Parthenon hervorzog, und die noch jest bemerkdate Stelle in der Mitte der Tempelhalle, wo das Kunstwerkstand. —

### Erhaltene Athenebilder.

#### 1. Die Ballas von Belletri im Louvre,

so genannt von dem Fundorte, der römischen Stadt Belletri, wo man sie 1797 ausgrub. Reine unter allen erhaltenen Statuen ist so geeignet, uns den Totaleindruck der Parthenos des Phidias zu vergegenwärtigen, als dieses herrliche zehntehalb Fuß hohe Bild der Göttin aus dem edelsten parischen Marmor, von einem trefslichen Künstler gemeißelt. Der Helm ist nicht geschmückt und hat die zurückgelehnte länglich ovale Form des altgriechischen Bisirhelms. Der Burf des reichen Gewandes, die Größe der Formen, die kolossale Mächtigkeit der ganzen Gestalt, die strengen und doch friedlichen Jüge des Angesichts sind von höchster Wirztung. Der Kopf war ausgesetzt; er ist vollständig erhalten, nur die Rasenspiße, die Hände und einige Fußzehen sind modern. Leider sind die Hände falsch restaurirt, sie hielt ursprünglich in der einen die Lanze, in der anderen eine Victoria, die beide, weil sie von Erz waren, früh durch Räuberei zu Grunde gingen. In den Haaren und einigen anderen Theilen bemerkte man früher Spuren von farbiger Bemalung. Wun-

bervoll ift besonders der Faltenwurf, in welchem bas Bewand über ben Unter ben neun Minerpenstatuen bes Louvre giebt fie bor allen den Blick des Besuchers so machtig auf fic, daß barneben in ber Erinnerung gewöhnlich bie übrigen völlig verschwinden. In ihr schen wir die Athene vor une, die burch Bhibjas und feine Rachfolger ber Ausbruck geworden war jener ernften Rube, jener felbftbewußten Rraft bes Beiftes, jener Sumanitat endlich, die ohne Mannheit der Griechen nicht benten tonnte. Die reine Stirn, die lange und feingebildete Rafe, ber etwas ftrenge Bug bes Munbes und ber Wangen, bas fraftige Rinn, bas Alles ftimmt wunderbar überein mit bom Charafter jener Gine toloffale Bufte ber Ballas in ber ibealen Schöpfung. Gloptothet zu Dunchen gleicht auffallend bem Rovfe ber Belletrinerin. Der helm ift unverziert, eine Schlange bient ftatt bes Bufches. Das gefcheitelte Saar fallt über ben Raden, von einem Bande gufam-Die Behandlung bes haars verrath noch Spuren bes mengehalten. älteren Style. Richt in bichten Lagen, fondern drabtartig gieht es fic nebeneinander bin, ohne mehr Sorgfalt ertennen zu laffen, ale fich mit bem Charafter einer Göttin verträgt, beren einziger Toilettenschmuck ber mannliche Belm und ber jungfrauliche Anftand ift. Die Buge bes Angefichte find von idealer Schonbeit. Mund und Bange ftreng und ernft, unbeschreiblich die ftille in fich getehrte tieffinnige Rube bes gesentten Blick und ber ebelgeformten Stirn. Dies Bild ift, wie der begeifterte Reuerbach, bem wir die Beschreibung beffelben entnehmen, ausruft, »ber reine Gebante in Marmor vertorpert.«

#### 2. Minerva Chigi in Dresben.

Minder tolossal als die Belletrinische, doch acht Tuß hoch, find ihre Berhältniffe durchaus für einen hohen Standpunkt berechnet. Wie die Parthenos des Phidias, trägt sie das weite, bis auf die Füße niedergehende Untergewand (Chiton), darüber einen kurzen Doppelüberwurf (Diploidion), der, aus zwei Stücken bestehend, Brust und Rücken bedeckt. Die zierlichen Wellenlinien, in welchen sich die Enden dieses Gewandtheils brechen,

kontrastiren schön mit den einfachen, mehr geradlinigen, schwer niederfinkenden Falten des Untergewandes. Die schuppenbedeckte Aegis, auf der
rechten Schulter befestigt, zieht sich von da quer über die Brust unter den
linken Arm hin. Rajestätische Ruhe herrscht über der ganzen Gestalt,
und das vielleicht ein wenig zu jugendliche Saupt ist in sanster Reigung
dem Beschauer zugekehrt. Selm und Arme sind neu, alles Andere
trefflich erhalten, nur das Gesicht scheint durch Ueberarbeitung gelitten zu
haben. Ihr am nächsten steht

# 3. Die Minerva von Raffel,

die von vielen Kunstlennern zu den Werken ersten Ranges gezählt wird. Die treffliche Anordnung des Gewandes, die Abwechselung breiter und schmaler Massen und die leichten Bewegungen des Stoffes, welche durch das Aufstoßen des Gewandes auf den Boden entstanden sind, zeigen von großer technischer Meisterschaft des Künstlers; besonders aber die Aegide, bei welcher es dem Bildhauer gelungen ist, dem Marmor völlig den Schein jenes zähen und doch nachgebenden Lederstoffes zu verleihen, aus welchem die Aegide der Athene zu denken ist \*).

## 4. Die Minerva Giuftiniani in Rom,

jest im Bracchio nuova des Batikan, war zu Winckelmann's Zeit fast das berühmteste Bild der Pallas, und galt noch lange nach ihm als ein ächtes Werk des »hohen Styls« der griechischen Kunst, während Winckelmann den »alten strengen Styl« an den breiten Flächen und den schaffen Ecken der Rase zu erkennen glaubte. Es ist dieselbe Minervenstatue, von welcher Goethe den Freunden schrieb: er fühle sich nicht würzbig genug, über sie etwas zu sagen. Er nannte ihren Styl einen Uebergang aus dem strengen und hohen in den schönen Styl, » die Knospe, indem sie sich öffnet.« Obschon kaum merklich das natürliche Ras überschreitend, trifft sie das Gemüth um so sicherer, mit dem Aussbruck einer reinen geistigen Größe. Feuerbach fühlte sich bei ihrem Ans

<sup>\*)</sup> Feuerbach, Plaftif I, G. 22. 23.

blide burch die eines Tempelbilbes murbige Rube, wie burch die Sphint auf dem Birbel bes Belms, an Phibias' Minervengestalten erinnert, gunachft an die Lemnische Minerva, beren Schilderung bei Lucian bem Saupte Diefer Statue fast buchftablich entfpreche. »Denn gerabe bie fcone Bildung der Rafe, Die Lieblichkeit ber Bangen, überhaupt bie bolbe Jungfraulichkeit, in welcher von ber gewaltigen Tochter bes Beus nur die gottliche Sobeit und Strenge bes Bedantens geblieben find, zeichnen diefe Statue aus bor allen übrigen Bilbern berfelben Göttin.« Mit Recht bewunderte er die Behandlung des Marmore, in welcher » Kleifch und Beift Gins geworden find. « Und wer die Statue auf: mertfam betrachtet, wird ihm beiftimmen, wenn er bingufest, daß ber Teichte Schatten, welcher vom helmschilde mit eigenthumlichem Reize auf bie Stirn fallt, verbunden mit der Stille der gangen Geftalt, und ber maßig graziofen Saltung ber linten Sand. Diefer Minerva einen unfagbaren Ausdruck traumerischer Berfenktheit in fich selbst verleihe. In feiner vollen Schonheit genießt man das herrliche Bert, wenn man von ber Statue soweit nach rechts vortritt, bis ber Ropf etwa in brei Biertel Race gebracht ift, wie denn überhaupt die Antiten meift von ber Rechten gefeben werden muffen, ba die Stugen ber Statuen immer zur Linken fteben (Neuerbach, Rachlag IV, S. 34). fcminden die ftorenden Stugen, hier hebt fich die linke Schulter, mabrend die rechte gurudweicht, und die prachtige Gewandung ber linken Seite entwickelt hier die gange Fulle ihrer Mannigfaltigfeit. fceint auch das Angeficht in feiner reinften Schönheit, und der fcmale und bobe Selm, welcher in der vollen Borderanficht auf dem quellenden Saupthaare fast unangenehm in die Sobe ftarrt, folieft fich, von diesem Standpunkte gefehen, zierlich ben Formen bes Sauptes an.

Bu den Fußen der Göttin ift eine fehr forgfältig gebildete Schlange. Fast die ganze Statue umringelnd, läßt fie in vielfachen Bindungen noch die rasche Bewegung, mit welcher fie nahet, erkennen. Denn die Göttin ift, nach Feuerbach's finniger Auffassung, gedacht "als Tempelgöttin, die soeben die gewohnte Stelle ihres irdischen Sauses wieder betreten hat.

: 5

Das treue Sausthier der geweihten Stätte ist der Göttin zugeeilt; und indem es sie gleichsam mit magisch bannendem Kreise umzieht, läßt sie sich, das haupt zutrauensvoll emporgerichtet, ihr zur Seite nieder. "

Diejenige Minervenstatue endlich, welchet Bindelmann den Breis der Schönheit ertheilte, mar die

## 5. Ballas in Billa Albani.

Ihre Formen find, wie Goethe's Freund, heinrich Meyer, bemerkt, nicht weich und zierlich, sondern göttlich rein, schön und erhaben. Die Gewandfalten Meisterstücke der Zeichnung und von der schönsten Wahl, wiewohl nicht in so breiten ungestörten Massen gehalten, daß Schatten und Licht gehörigen Esselt hervorbringen könnten. Aber die höchste Nein- heit des Profils, die prächtige Bölbung des Kinns, die wunderbar ernste Lieblichkeit des halbgeöffneten Mundes, und die Bollkommenheit, in welcher die Statue erhalten ist, weisen ihr einen Rang an unter den schönsten Ueberbleibseln griechischer Plassis.

Außer diefen Pallasstatuen gehören noch zu den vorzüglichsten Darftellungen der Gottin die Minerva der Hopeschen Sammlung zu
London, und ein prachtvolles Roloffalbild der Athene zu
Reapel.

#### Das Jupiteribeal.

Das zweite hauptideal des Phidias mar fein Olympischer 3.u.

Das gesammte Alterthum hat sich erschöpft in dem Preise dieses unvergleichlichen Werks, das nicht mit Augen geschaut zu haben, ehe man sterbe, dem Griechen für ein Unglück galt, und von dem selbst ein Resemer aussagte: "es habe die Erhabenheit des Baters der Götter gesteigert und seiner Berehrung unter den Menschen einen Zuwachs verlichen." Ein Schauer erfaßte den Besieger Macedoniens, den römischen Feldherrn Armilius Paullus, als er in den Tempel zu Olympia eintretend und den Gott gleichsam in lebendiger Gegenwart erblickend ausrief: Fürwahr, dies ist der Zeus des Homer!

Stieg, fein Bilb bir zu zeigen, nicht Beus felbft nieber zur Erbe, Run fo fliegft, ihn zu fcau'n, Phibias, bu zum Dlymp!

Also sang ein hellenischer Dichter von dem göttlichen Kunstler. Er druckte damit nur aus, was ganz hellas empfand, und was wir nach Jahrtausenden einem schwachen Abbilde gegenüber noch heute empfinden: daß Phidias den homerischen Bater der Götter und Menschen zur Sichtbarkeit gestaltet.

Der Staat von Elis hatte den Meifter Phibias, beffen Ruhm in alle Lande gedrungen mar, ju diefem Berte nach Olympia berufen, und ibm die Aufgabe gestellt, fur bas gemeinfame, von allen Boltern ber bekannten Belt hochgeehrte Beiligthum aller Bellenen bas Bildnig bes Sochsten der Gotter ju ichaffen. Er tam begleitet von gablreichen Schu-Unter ihnen befanden fich die tuchtigen Deifter lern und Bebulfen. Rolotes, Altamenes, Baonios und fein Better, ber Maler Bananos, von benen die Ersteren den Schmud der Giebelfelder des Tempels durch plaftifche Darftellungen ber Lapitben- und Centaurentampfe, und ber Sage bom Bettrennen bes Denomaos ausführten. Roch gur Beit bes Baufanias zeigte man in ber Rabe bes beiligen Saines bas Bebaube, web des die Eleer dem Phibias als Werkstätte errichtet. Es ward fpater durch einen Altar allen Göttern geweiht. Sier fouf und vollendete ber Runftler im Laufe mehrerer Jahre bas größte Bert feiner und überbaupt aller plaftifchen Runft, und zugleich bas hochfte, seitdem feststebend gebliebene Ideal des Beberrichers und Lenkers der Götter- und Menschen-Den bligeschleudernden Gigantenvertilger hatten ichon andere Meifter por ihm gebildet. Sier aber galt es bie bochfte Dacht und gugleich die hochfte Suld und Milde in der ruhigen Majeftat des Gottes ju vereinen, und vor den Augen des gefammten Sellas den Gott bingustellen, der alle Keinde besiegt und den strafenden Blit weggelegt bat, um den Siegern in den feierlichsten Spielen gleichsam Siegerkrang und Balme bargureichen. Wenn der Borbang weggezogen ward, der das Botterbild bem Auge bes in ben Tempel Eintretenden verbedte, fo erblicte man gegenüber bem großen Gingangethore am Ende der mittleren

Säulenreiben des Tempels auf reichaeschmudtem Throne das vierzig Ruf bobe Bildniß des Olympiers aus Gold und Elfenbein, mit nacktem Oberleibe, die Suften abwarts umwallt von dem Mantel, deffen reiches Gefält bis an die Fuge berabfloß, die auf dem Schemel des Thrones rubeten. Bon Elfenbein maren Die nachten Theile, Die Befleidung aus getriebenem Golde, mit Figuren und Blumen in Schmelgfarben kunstreich geschmückt. In gleichen Farben war auch der Kranz von Delgezweigen nachgebildet, der das Saupthaar des Gottes umichlofe. Ueberhaupt aber mar in der Bufammenfegung des Gangen barauf Bedacht genommen, daß die verschiedenen Stoffe fich ju einer harmonischen Gesammtwirkung der Karben vereinten. Phidias, der selbst als Maler seine Laufbahn begonnen hatte, befaß auch dafür Sinn und Auge, und wo beides nicht ausreichte, nahm er die Runfteinficht feines Bermandten, des Dalere Bananos, ju Gulfe. Durch jene Bertheilung des Racten und Befleibeten traten nur die edelften, des Ideals allein empfänglichen Theile, Ropf, Bruft und Oberleib, fichtbar bervor, mabrend die niederen Theile der Menschengestalt in dem umfaffenden Mantelwurfe verdect blieben. Bir werden bierbei an Rafael erinnert, der bei feinem Gottvater in Klorena ein Gleiches durch die Wolfenumhullung ju erreichen wußte. Und wie in biefem bochften Ibeale bes griechischen Reiftere Alles ausging von bem Begriffe bes Sieges und ber mit bem Siege verbundenen Milbe, fo fand auch auf der linken, vorwärts ausgestrecten Sand bes Gottes, ibm felber jugekehrt, die Siegesgöttin aus Elfenbein und Gold gebildet, Die Siegerbinde emporhaltend, mabrend feine Rechte das aus allen Metallen tunftreich zusammengesette vielfarbige Scepter umschloß, das Symbol seiner Allmacht, gefront nicht mit ber brauenden Langenspige, sondern mit dem rubenden Adler, dem Ronigsvogel der Alten.

Und nun das Antlit! Wir find glücklich genug, in dem herrlichen Impiterhaupte von Otricoli \*) im Batican einen Abglanz dieser Phidias-

<sup>\*)</sup> Es wurde in bem kleinen Lanbstabtchen Otricoli, einige Meilen von Rom, gefunden.

Stahr, Zorfo L

fischen Originalschöpfung zu bestisen, und können darnach die Begeisterung ber Alten würdigen, welche kaum Borte für die Bereinigung von Racht, Gute und Beisheit in diesem unsterblichen haupte zu sinden vermögen. Sie sahen die Racht ausgedrückt in dem haupthaar und in der Erhabenheit seines Gelocks, dessen Ballen bei homer den Olymperschüttert. Die vom Birbel nach allen Seiten ausgehenden und vom Kranze zusammengesaßten haare streben über der Stirn empor, beugen sich lockig zurück, und sließen dann wieder wellensörmig abwärts, Milbe und Krast in diesem Bechselspiele der Linien vereinigend. Bindelmann's scharfes Auge hat selbst in den Söhnen und Enkeln des Göttervaters diesen Burf der haare wiedergefunden (K. Gesch. V, 1. §. 31). Die majestätisch gewölbte Stirn verkündete höchste Beisheit. Der Mund war der Ausdruck sener Güte und Milde, welche der Majestät alles Furchtbare benimmt und die Bewunderung an die Stelle der Ehrsurcht treten läßt.

Auch in der Ausschmudung der Rebenwerte zeigte fich des Deifters eigenthumliche Runft, mit dem ausführlichften Detail im Rleinften Die imposantefte Erhabenheit bes Roloffalen zu vereinen und fur Die verfcbiedenften Buntte ber Annaberung ben Betrachter mit immer neuen Bildungen von vollendeter Schonheit ju überrafchen. Bugleich gewann er durch diefe Runftfulle das Mittel, die Phantafie anguregen, feiner Schöpfung Leben und Befeelung durch die eigene Thatigfeit des Befchauers zu verleihen. Diefem 3mede bienftbar mar auch bie Bilberfülle bes Throne, burch beren Gestaltengewimmel ber Runftler eine finnige Die Beroen und Gragien rechts und links über Allegorie durchführte. den Schultern des Gottes an der Lehne des Thrones umgaben im gemeffenen Tangidritt ben Spender aller Segnung, mabrend die Sphinge und die Darftellung des Geschicks der Riobiden am Jufe des Thrones aussprachen, daß die Berbangniffe ber Sterblichen gefeffelt feien an den Sik des bochften olumbischen Berricbere. Und wie in feiner Sand Die Siegesgöttin fcwebte, fo ftanden tangende Bictorien an den Fugen des Throne und des Aufichemele, den über Alles flegreichen Gott bezeichnend. Die Runft des Malers endlich bewies fich dienstbar der Plaftit, indem

Bananos die Brustwehr, welche den thronenden Gott von drei Seiten umgab, mit einem bedeutungsvollen Mythencyclus ausschmuckte.

Rein geringerer, ale ber Gott felbft, ichien bem Runftler Mobelldienst geleistet zu haben bei seinem Berte. Die Sage von dem Gotte, der dem Phidias im Traume erschienen, wiederholt fich auch bei anderen ariecischen Runftlern : fo beim Onatas, als er feine berühmte Ceres für die Stadt Phigalia fouf, und beim Barrhafios, ale er feinen Bertules Wir finden Aehnliches auch von Rafael und anderen Meistern der driftlichen Runft in der Runftlerfage berichtet. Sier wie bort ift der Sinn ber letteren ein und berfelbe. Es ift eben nur eine Berberrlichung der schöpferischen Rraft des bilbenden Runftlers, die das Bereinzelte und Berftreute ber Buge bes Gottes, wie die Dichtung fie gegeben hatte, in ein Ganges vereinigt zusammenfaßte und fichtbar vor das Auge als ein Individuum binftellte, in beffen eigenthumlicher Organisation alle jene von der Dichtung gegebenen Buge und Eigenschaften ihren gemeinsamen Mittelpunkt fanden. Somerische Gebilde in ihrer gangen Berrlichkeit und Raturwahrheit vor das leibliche Auge zu ftellen, wie fie dem inneren Auge bes Dichtere vorgeschwebt hatten, das war die erfte und hochfte Aufgabe der griechischen Runft. Die berühmten Berfe :

»Sprach's: und Gewährung winkte mit bunkeln Brauen Kronion, Und bie ambrofischen Loden bes herrschers, fie wallten ihm vorwarts Bon bem unsterblichen haupt; es erbebten bie hohn bes Olympus!«

diese Berse, in welchen Homer den Gewährung winkenden Zeus des Olhmp geschildert hat, sie waren es, welche, dem Blize gleich, den die alte Rünstlersage nach Pausanias wirklich zur Bestätigung des vollendeten Werkes niederfahren ließ, die Phantasie des Rünstlers durche zucken und in seinem Geiste die Idee des Urbildes ins Leben riesen, wauf welche hinblickend und sich in sie versenkend er «, wie Cicero es schön ausdrückt, » Runst und Hand walten ließ. « Es ist dies ganz dieselbe Erklärung, welche Rasael von seinem Schassen gab, wenn er sagte: daß er einer gewissen Idee nachstrebe. Die Rolossalität der Maße selbst, — denn die sigende Statue maß vierzig Fuß, und reichte bei einer Basis von

jwölf Fuß bis nahe an das Deckgebält des Tempels — war darauf berechnet, in der Phantasie des Beschauers die Borstellung von dem allmächtigen Beherrscher der Götter und Menschen durch den Gedanken zu erhöhen: nur den ruhenden Gott umfassen und beschränken diese Tempelmauern; sich aufrichtend würde er sie zersprengen! — Die scheinbare Unverhältnißmäßigkeit der Größe des Bildes zu der Sohe des Tempelhauses lag in der Absicht des Künstlers. Gerade indem er den Tempel nur zum Rahmen des Götterbildes machte, gelang es ihm, jenen Charakter und Eindruck der Erhabenheit des letzteren hervorzubringen, welcher das wirkliche Raß der Statue, wie die Alten melden, weit übertras.

Beinahe acht Jahrhunderte lang mar dies Bert bas Staunen und Die Bewunderung der alten Welt, und die Rachtommen des Bhidias genoffen einer Staatoftiftung gufolge bas Borrecht, für bie Reinigung und Erhaltung beffelben zu forgen. Selbst ber mabnfinnige Caliquia mußte auf den frevlerischen Blan verzichten, das Runftwert nach Rom in feinen Balaft ju verfegen und feinen Ropf an die Stelle bes Götterhauptes ju ftellen. Bom Blige beschädigt, durch tempelrauberische Sande eingelner Schmucktheile beraubt, war es doch noch jur Zeit Raifer Julian bes Abtrunnigen Gegenstand ber Berehrung, jumal fur bie Runftler, welche nach Elis wallfahrteten, um es zu ftubiren und zu zeich-Erft unter Theodofius ober Juftinian, welche alle in Griechenland vorhandenen Sauptkunftwerke nach Byzang bringen ließen, foll auch der olympische Beus des Phidias dorthin gewandert fein, wo er, einer Tradition zufolge, bei einem großen Brande nebst vielen der berrlichsten Runftwerke, wie der knidischen Benus des Brariteles, des Lufippifden Rairos u. a., im Jahre 476 ein Raub der Flammen wurde. Doch ift es mahrscheinlicher, daß das Wert ichon früher zu Olympia felbft in ben Sturmen ber Bolferwanderung unterging, Die ju Anfang bes fünften Jahrhunderte auch den Beloponnes mit Bermuftung beimfucten, und bei denen auch der Tempel zu Olympia zerstört ward. ift tein Bert biefer gusammenfegenden Runft der Toreutit erhalten geblieben. Schon im Alterthum felbft mar ihre Erhaltung Gegenftand der höchsten Sorge. Es galt, sie ebensowohl gegen allzugroße Trockenheit, als gegen übermäßige Feuchtigkeit der Luft und des Bodens vor Zerftörung zu schüben. Bir kennen noch die verschiedenen Mittel, durch welche dies geschah, bald durch regelmäßige Beseuchtung mit Basser, bald durch Besprengung mit Del, von eigends dazu angestellten Künstlern und Tempeldienern. Statt dessen versäumten es die ersten heidenbekehrer nicht, das allerdings sehr wüst aussehende Innere dieser Götterbilder, das mit seinem zusammengekitteten holzkerne, seinem Riegelwerk von eisernen Stangen und Klammern oft der willkommene Zustuchtsort für Ratten und Räuse war, auszudecken, um die alten heidenbilder in ihrer ganzen Richtigkeit bloßzuskellen. So erzählen Kirchenväter selbst, und so mag auch vielleicht Phibias' Reisterwerk diesem christlichen Eiser erlegen sein.

#### Der Jupiter von Otricoli.

Bon dem Saupte dieses olympischen Juviter giebt wie icon gesagt bie Bufte bes Jupiter Otricoli, von ber gangen Geftalt ber figende Jupiter Berospi, beide gu Rom, eine Borftellung. aus tararifchem Marmor, bas haupt, vom Anfat ber haarmurgeln auf ber Stirn bis jur Rinnfpige 13 Boll bod, ift volltommen erhalten und gebort nach Bisconti zu einer Roloffalftatue, welche ein griechischer Runftler in Italien für jene fabinische Landschaft arbeitete. Berrlich und bes Runftwerts murbig ift die Beschreibung, welche Reuerbach in feinem vatifaniiden Apollo von diefem toloffalen Jupitertopfe der vatitanischen Samm-"Unter einem lowenartigen Saupthaar, bas mit bem Auslung giebt. druce einer gewiffen Bildheit an ben Somerifchen Boltenversammler erinnert, erhebt fich eine Stirn, beren ruhiges Bewußtsein unerschutterlicher Racht nur dem bochften Beltgebieter angehören tann. Beit geöffnet ift bas Ange, bamit ber Gerricherblick ben gangen Umfang feines Reiches überschauen tonne, indeß hinter ber tief fich abfentenden Stirn ber Beift in Die Rube eines großen Gedantens gurudtritt. Bange zeigen nur die Freundlichkeit eines Baters, aber auf den hochgegewölbten Brauen droht noch der furchtbare Ernst des Titanenvertilgers.

Raum braucht man ben Zug väterlicher Milbe mehr hervorzuheben, um einen Jupiter zu feben, welcher sich huldvoll einer Thetis entgegenneigt; aber auch taum jenen entscheidenden Zug um die Brauen zu verstärken, oder nur jenen der Milbe zu schwächen, um einen Jupiter in ihm zu erkennen, wie er auf den phlegräischen Feldern die Titanen vernichtet. Ja man stelle ihn bloß in Gedanken mit dieser Scene in Berbindung, so wird man glauben, den entsprechenden Zug in der Buste des Gottes wirklich zu sehen."

Schon die Alten felbft baben es ausgesprochen, bag in der homeriichen Schilderung bas aufwärts fich ftraubende Saupthaar und die machtigen dunklen Brauen bes Batere ber Gotter fur Die Phantafie bes bil-. benben Runftlere jenes ex ungue gewefen, aus welchem er ben gefammten Befichtsausbrud feines Beusideals erschaffen. Gin Blid auf den Jupiter von Otricoli genügt, um ju empfinden, daß es gerade diefe Theile find, in benen fich die Majestät und Gewalt bes Gottes vorzugsweise ausspricht Sie waren es, die zuerft vor des Runftlers Seele ftanden; feine Aufgabe mar es, ihnen gemäß die gefammte Dajeftat bes Antliges und ber Geftalt ju ichaffen. Und er hat fie so vollkommen gelöft, daß wir noch beute nach Jahrtausenden, da langft der Glaube an die Gotter des Dlompe dahingeschwunden, das Bilb eines Beus und einer Athene nur fo wie Phidias fie erichuf une vorzustellen fabig find. Soch, hell und eben ift die Stirn, ber Sig bes Lichts, aus dem die Gottin des erleuch. tenden Gedantene entsprungen. Ueber ben Augentnochen ftart vorgewölbt, läßt fie durch den tieferen Schatten die Sauptftarte der Lichtmaffen bervortreten. Der großgewölbte Schnitt der Augen vermehrt die Erhabenheit ihres Bogenschwunges. Das haar, wie eine Belle boch über ber Stirn fich bebend, wallt in machtigen Bogenschwingungen, die Ohren völlig bedeckend, zu beiben Seiten bes Sauptes nieder. Der ftarte Bart ber Oberlippe vereint fich an den Mundwinkeln in ploglicher Bendung mit dem frausen Rinnbarte. Besonders durch die Haarbehandlung erinnert der otritolinische Jupiter an die tragische Maste der Griechen.

Der Jupiter Berospi

ift unter den vollftandigen Jupiterftatuen die bedeutendfte. Gin thro-

nender Jupiter, in haltung und Rleidung offenbar ein Abbild des olympischen, nur daß der rechte restaurirte Arm statt der Bictoria jest den Blis halt. Dagegen steht die Bildung des hauptes dem otrikolinischen Jupiter weit nach an Erhabenheit. Eine Buste in der Florentiner Gallerie kommt dem lesteren am nächten. Roch kolossaler ist ein Jupiterkopf im Garten Boboli zu Florenz, den ich jedoch nicht gesehen habe.

Außer den bisher genannten werden bei den Alten noch einige dreißig andere große Werke des Phidias erwähnt. Unter diesen befinden sich noch funf bis sechs Pallasbilder, die er im Auftrage anderer Städte ausstührte. Statuen der Juno und Benus, des Apollon und Hermes werden gleichfalls von ihm erwähnt. Bon anderen Darstellungen ein Miltiades nebst den zehn attischen Geroen, eine Amazone, die sich auf den Speer lehnt, und die Portraitstatue seines Lieblings, des schönen Bantartes. Doch bemerken schon die Alten, daß Phidias weniger die Dartellung von Menschen, als von Göttern zu seiner Aufgabe gemacht habe.

Im hoben Alter, von gablreichen Schülern umgeben, geehrt durch die Freundschaft eines Beritles, ohne Rebenbubler in feiner Runft, beren Berte gang Bellas anbetend bewunderte, traf ibn, wie die Sage geht, noch am Rande des Grabes, nach einem glücklichen, ganz der Schönheit und Runft geweihten Leben, bas barte Gefchict, im Rerter ju fterben. Eine politische Bartei, geführt von bem berüchtigten Demagogen Rleon, benutte die Berftimmung des Bolte über ben Beginn bes peloponnefiiden Rrieges zu Berfuchen, Die auf ben Sturz bes großen Staatsmannes Beritles gerichtet maren. Die nächsten Angriffe geschahen gegen beffen Freunde und Bunftlinge, der erfte gegen Bhibias. Der greife Runftler war noch nicht lange von Olympia nach Athen gurudgekehrt, ale ber Sturm gegen ibn losbrach. Blutarch erzählt alfo: Giner der Gehülfen des Phidias, von den Reidern und Feinden deffelben gewonnen, erschien auf bem Markte mit bem Delaweig in ber Sand, Schut erbittend, bag er ungefährdet den Phibias antlagen und entlarven moge. Die Untlage ging auf Unterfcblagung einer Summe Belbes bei ber Ausarbeitung bes

aus Elfenbein und Golb gefertigten Bilbes ber Ballas Athene. Phibias widerlegte Diefe Antlage glangend, indem er bas volle Gewicht des erhaltenen Goldes darmog, welches er auf Beritles' Rath fo angebracht batte, bak es vollständig abgenommen werden konnte. man zu einer anderen Anschuldigung. Der Runftler, bieß es, habe fein und bes Berifles Bildnif in ber Amazonenschlacht am Götterbilde angebracht, fich felbst in der Gestalt eines tabltopfigen Alten, ter mit beiben Sanden einen Stein erhebt, den Berikles in der Beldengestalt eines Rämpfere, der mit einer Amazone streitet. Diese Darftellung ift noch jest in einem Basengemälde erhalten, welches von Millin in deffen Berke Peintures des Vases (Galer. myth. 135. N. 498) befannt gemacht ift. Blutarch icheint als Augenzeuge zu fprechen, wenn er bon bem Driginal hinzusett: "Die Sand, welche vor Beritles' Geficht ben Speer emporhalt, ift finnreich in die Lage gebracht, als wolle fie die Aehnlichkeit verbeden. Alfo mard Phibias ins Befängnig geworfen, mo er an Rrantbeit, Einige fagen an Gift, ftarb, bas ihm die Feinde, um Berikles noch verdächtiger zu machen, beibrachten. «

Aber diese gange Tradition, obschon fie zu den fables convenues ber Runftgeschichte gebort, ift bochft verdächtig. Rein einziger alter Schriftfteller, außer Blutarch, ber ein halbes Jahrtausend später lebte und ichrieb, ermahnt folden Ausgang bes größten aller griechischen Plutarch felbst thut es nur gelegentlich und, wie er eigends bemerkt, nur nach folden Quellen, beren Darftellung eine bem Berikles entschieden feindliche Tendeng hatte. Kabelhaft klingt ferner bas Beschichtchen von der Abnehmbarkeit des fammtlichen Goldes, ohne bas Runftwert felbft irgendwie zu befchädigen. Roch fabelhafter aber bas Berbrechen felbft, um deffentwillen die Athener ihren größten Runftler, ben Schöpfer ihrer erhabenften Werte, einen achtzigjahrigent Greis verurtheilt und in ben Rerter geworfen haben follen. Bar es Frevel gegen die Götter, menschliche Bortraitzuge ale Modell felbft für untergeordnete Runstwerke solcher Art zu benuten, so dürfen wir zubersichtlich behaupten, daß ihn der Schöpfer bes olympischen Beus nicht begangen baben wird.

And lefen wir nicht, daß bie anftogigen Bildniffiguren vernichtet morden waren, da fie ja Plutarch ein halb Jahrtaufend fpater noch fab. Und boch murbe bies ficher gefcheben fein, wenn ber Bolfsgeift barin eine Beleidigung ber Religion gefunden hatte. Freilich wußte auch bier Die Sage eine Ausflucht. Man ergablte fich, ber Meifter habe jene Bilbniffe mit fo tunftlichem Dechanismus befeftigt, daß diefelben, nicht berausgenommen werben tonnten, ohne bas gange Bert ju gerftoren. bier ift bie Absichtlichkeit ber Erfindung bandgreiflich. Bon der Bemeinheit und Riedrigkeit des athenischen Bolks, welche bei diefer Ergablung vorausgesett wird, will ich gar nicht reden. Dies Bolt, bas einem Beritles bei feinen Geldausgaben für ben Comud ber Stadt fo groß. artiges Bertrauen erwies, foll fich bagu erniedrigt haben, von einem Bbibias fich lothweise bas Gold eines feiner beiligen Meifterwerke vorwiegen ju laffen! Die gange Tradition, die in ihrer Lugenhaftigkeit auch noch baburd darafterifirt wird, bag Bhibige nach einem anderen Bericht auch in Elis des Unterschleifs angeklagt und fogar hingerichtet worden fein foll(!), ftammt wie ungablige berfelben Art aus ber Beit ber gefuntenen Charaftergroße Griechenlande, aus jenen Beiten, wo es ben entarteten Sellenen ein Genug war, fich von ihren anethotenframernben Literaten ergablen zu laffen, bag ihre großen Borfahren ihnen fo gar un-Das Babre an der Sache wird etwa gewesen ähnlich nicht gewesen. sein, daß Phidias, wie alle großen Männer, Reider und Feinde hatte, und daß ihm die Anschuldigungen berfelben die letten Jahre feines Lebens verbittert haben mögen. Die Bildnifffage aber findet ihre Entsprechung in abnlichen modernen Runftlerfagen, von denen nicht selten felbft in ben beiligften Gemalden driftlicher Maler ihre und ihrer Freunde oder Freundinnen Bildniffe namhaft gemacht werden. Es gehört die gange, leider auch in unserem Bolte nicht feltene Feindseligkeit gegen bas Genie und die beschränkte Trennung des fittlichen Abels von der höchsten Kunftbegabung dazu, um., wie Schlozer in feiner Weltgeschichte, mit brutalem Triumphe auszurufen: "Phidias, der göttliche Runftler, beging zweimal großen Unterschleif und ward als Dieb gehangt!" Einem

edleren Gemuthe ift es Bedurfniß, das große Bild des attischen Bolles ju Berikles' Zeit von einem Makel zu reinigen, mit dem Unverstand und Leichtsinn späterer Zeiten und Schriftsteller dasselbe besteckt haben.

Bon gleicher Albernbeit ift eine andere Sage entstellt. Phibias. war ein Runftler und liebte die Schonheit. Seine lette Liebe war ein fconer eleifcher Jungling, Bantartes, ber gur Beit ale Phibias an bem großen Bilbe bes Jupiter grbeitete, ju Olympia als einer ber Sieger Darum verlieh der Meifter, wie die Sage ging, einem getrönt ward. Jünglinge am Throne bes Zeus, der fich die Siegerbinde um das haupt folingt, die Buge feines Lieblings. Die driftlichen Rirchenväter, ftets bestrebt, ben großen beiden möglichft viel Bofes nachzusagen, machten baraus die Rabel: Bhibias fei in feinem Liebesmahnfinn fo weit gegangen, daß er den Ramen feines Lieblings auf einen Finger des olbm. pifchen Zeus, ober wie Andere fagen, der Ballas Athene, eingegraben habe. Roch in Böttiger hat diese Albernheit einen Gläubigen gefunden, bis Thierich fie in ihrer mahren Gestalt aufzeigte. Die Liebe aber des achtzigjährigen Greises zu dem schönen Junglinge bat nichts an fic Unwahrscheinliches. Wir finden Aehnliches bei dem Dichter Anatreon und bei Bindar, der noch im höchsten Alter ein begeistertes Breisgedicht auf seinen Liebling, den schönen Theorenos, dichtete, in deffen Armen die Sage den Greis fanft entschlummern ließ. Für ein gesundes und kraft voll schönes Alter forgte bei den Bellenen die Symnastit, welche Leib und Beift der Alten bis in die spateften Jahre frifch erhielt. gleich wie Aefchulus und Sophotles, Bindar und Blaton im bochften Alter am Biele ihres ruhmgekrönten Lebens ihre reifften und vollendeiften Reifterwerke foufen, wie Michel Angelo ale Greis bas fühnfte und reichfte feiner Berte, bas jungfte Gericht in der Sirting qu Rom begann, - alfo gönnte auch dem Phibias ein gnädiges Gefchitt die Dauer feiner leiblichen und geistigen Kraft bis an das Ende feiner Laufbabn; und das lette feiner Werte, das er als Greis von achtzig Jahren voll endet fab, mar - ber Jupiter von Olympia.

# IX.

Die Parthenonstulpturen.

"Rimmer wird Cos Reicheres fcauen, "
Und nicht Gottlicheres."

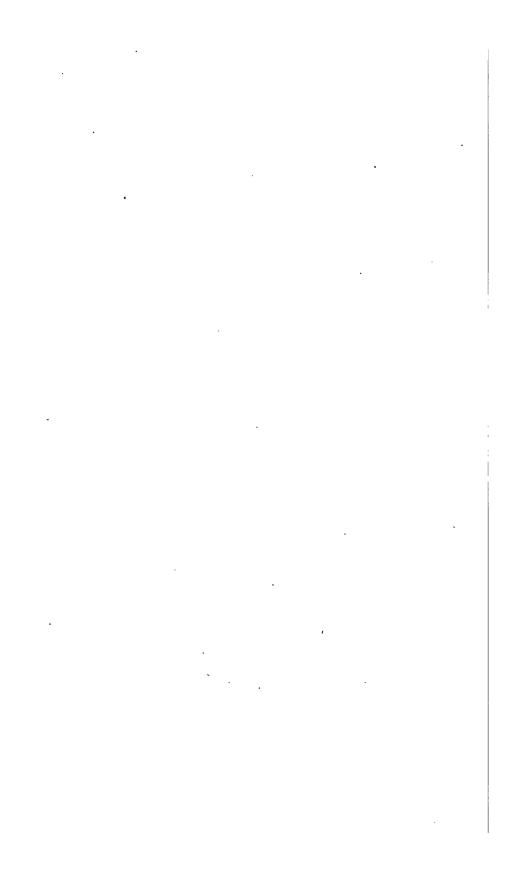

# Die Bilbwerke bes Warthenon.

Das Einzige, was uns übrig geblieben ist von der eignen Kunstthätigkeit des Phidias selbst und seiner Schüler, sind die Fragmente der Stulpturen des Tempels der Athene Parthenos auf der Akropolis, der heiligen Stadtburg zu Athen.

Der größte Theil dieser kostbarften aller antiken Aunstreste befindet sich jest in der Sammlung des britischen Museums zu London. Einiges Benige ist in Athen zurückgeblieben, bei Beitem das Meiste aber ist durch Barbarei und Unglücksfälle aller Art spurlos vernichtet, und auch das Erhaltene sast durchaus verstümmelt und beschädigt. Aber auch in ihrer trümmerhaften Gestalt, losgerissen von dem großen Aunstganzen des herrlichten Bauwerks, das die Architektur aller Zeiten geschaffen, beraubt der leuchtenden Farbenzier, wie des strahlenden Lichts der südlichen Sonne, in dem traurigen Chaos moderner Aunstmagazine aller Bortheile einer Ausstellung entbehrend, für welche der Meister sie berechnet und geschaffen — auch so noch erfüllen diese geheiligten Reste der Schöpfungen des Phidias das herz mit staunender Ehrsurcht, und die größten Meister

unserer Zeiten, ein Canova und Thorwaldsen, beugten fich in Demuth vor dem Genius des unsterblichen Atheners, diese Reste felbst anerkennend als das hochste der bildenden Runft aller Bolter und Zeiten.

Ber den innigen Zusammenhang verstehen will; der die Kunst der Sellenen mit allen Seiten und Richtungen ihres Daseins verband und die Werke derselben mit Staat und Staatsleben, mit Bergangenheit und Segenwart der Bolksgeschichte, wie mit Religion und Sitte zu einem harmonischen Ganzen vereinte, der muß vor allen Dingen diese Bildwerke studiren und sich das große nationale Gesammtkunstwerk vergegenwärtigen, zu dessen Schwick sie einst der Genius des Phidias erschus. Dieses große nationale Gesammtkunstwerk des Berikleischen Athens war die Atropolis, die uralte, heilige, sagenumleuchtete Burg der Hauptstadt von hellas.

Afropolis beift Sochstadt. Inmitten der attifden Sochebene, beren Salbfreis durch die Bergguge des Symettus, Benteliton, Barnes und Megaleos gebildet wird, erhebt fich foroff und fteil aus ber Ebene auf. fteigend in einer Bobe von nabezu vierhundert Fuß der Felfenbugel, welcher in vorbiftorischer Beit Die Stadt Athen trug. Diefer Felsenbugel war die Afropolis. Bon drei Seiten, nach Rorden Often und Guden ju, verlieben die ficil abfallenden Felfenwande naturlichen Schut. Rur auf der Westseite fentte fich der Fels allmälig mit einer breiten Erdlage in bas Thal, aus welchem barum auch nur von biefer einzigen Seite ein Aufgang jur Burg führte. Aus der befestigten Sochstadt wurde fpater, ale die Stadt felbst am Ruge bes Felfens auf beffen nordlicher Seite fich ausbreitete, Die Citabelle, Die Burg, welche Die Beiligthumer ber Stadt, die vornehmften Tempel ber Götter, und ben Staatsichas schirmend umschloß. Diesen Charafter ber befestigten Burg bewahrte bie Afropolis auch noch in jenen glangenden Beiten ber bochften Dacht Athens, als Beritles und Phibias fie mit ben Deifterwerten ber Architeltur und Blaftit fcmudten. Roch beutigen Tages ift ein freier Anblid der Propplaen und des Parthenon nur von außerhalb der Stadt, von ber piraifchen Strafe ber und von den Sugeln, welche fie umgeben, möglich; und fo fab auch der Bewohner bes alten Athens von feiner

Afropolis nichts als die Festungswerte auf die Stadt niederragen. Die alten Tempel und Beiligthumer, welche bie Ufropolis bedeckten, gingen in Flammen auf, ale Die Berferschaaren Bellas überschwemmten. fie fliegen unendlich herrlicher empor aus der Afche, nachdem in den alorreichen Siegen von Salamis und Blataa Griechenland feine Freiheit erfampft und Rache genommen hatte an ben ftadtevermuftenden Barbaren. Querft freilich beeilte man fich nur, die Afropolis als Reftung berguftellen und die gebrochenen Mauern wieder aufzubauen. Die Erummer der gerftorten Tempel mußten dabei ale Baumaterial dienen, und noch heute gewahrt ber Beschauer an den regellos eingefugten Fries- und Giebelftuden, Gebalfreften und Saulentrommeln, aus benen bie Rordseite ber Mauer besteht, Die Spuren jener eilenden Saft, mit welcher Themistofles das Wert der erneuerten Befestigung der Stadtburg betrieb. Aber auch in der Zeit ihrer höchsten Bluthe und Macht, ale die berrlichften Bauten und Runftwerke Die Afropolis fcmudten, ließen Die Athener jene alten ungestalten Mauern unangetaftet fteben, damit fie ein lebendiges Beugniß feien von dem entfestichen Elend und Drangfal, aus dem fich Athen mit der Sulfe der Gotter berausgekampft zu dem Glang und Reichthum feiner Berifleischen Berrlichkeit. Auch bier ftand ben Alten die Chrfurcht vor dem Monumentalen, Ueberlieferten bober, als felbft bie Forderung vollendeter Schönbeit \*).

Mit taum fünshundert Schritten durchmißt man die Länge, mit zweihundertfünsundzwanzig die größte Breite des künstlich geebneten Felstudens der Akropolis. Aber dieser kleine Raum war genügend, um die größten und herrlichsten Berke aufzunehmen, welche jemals die bauende und bildende Kunst geschaffen. Die Summen, welche Perikles auf sie verwendete, wurden den Finanzminister des mächtigsten Staats von Europa erschrecken machen. Sie betrugen, wenn wir den Geldwerth jener Zeit in Anschlag bringen, weit über zehn Millionen Thasler unseres Geldes. Zwei Jahrtausende später bedurfte es langer Be-

<sup>\*)</sup> Bettner, Griechische Reifeffigen G. 63 u. 67.

rathschlagung, ob das mächtigfte Bolt der Erde, beffen Sauptstadt mehr Einwohner gahlt, als der ganze athenische Staat zu Beritles' Beit, den funfzigsten Theil dieser Summe verwenden möge, um die von Lord Elgin geraubten Refte der Barthenonsstulpturen zum Eigenthume Englands zu machen.

Bon uralter Zeit her waren auf der Afropolis alle Reime des diffentlichen Lebens, Religion, Regierung, Gericht wie in einer Knospe verschlossen. Die geschichtliche Zeit brachte diese Knospe zur vollen Blüthe der Entfaltung durch die hand der Kunst. hier stand der Tempel des alten Königs Erechtheus, des Stammheroen der Athener, des Pfleglings der erhabenen Zeustochter Pallas Athene. Schon homer kennt und preist das wohlgefügte Haus des erdgebornen Erechtheus:

— bes Königs, welchen Athene Pflegte, die Tochter bes Beus (ihn gebar die fruchtbare Erbe) Und zu Athena fest' in den Tempel den opferreichen, Wo ihr das Gerz ersreun mit geopferten Farren und Lammern Jünglinge ebler Athener in freisender Jahre Bollendung.

In biefem Tempel, beffen Reubau Beritles nach bem Berferbrande begann, der aber erft ein Menschenalter nach seinem Tode au Ende geführt ward, thronte im uralten, vom himmel gefallenen Bilbe die Gottin Athene Bolias, Die Stadtbeschützerin, auf berfelben Statte, wo fie ihren Streit um die Herrschaft des Landes mit Boseidon geführt, und wo noch neben dem Salzquell, dem Geschenke Boseidons in jenem Wettstreite, der beilige Delbaum ftand, die Gabe ber fiegreichen Ballas. Roch beutigen Tages find die Trummer diefes Erechtheums, gereinigt von den turkifchen und mittelalterlichen Berunftaltungen, das Entzuden der tunftfinnigen Betrachter, und die in ihrer Art einzige, von allen anderen griechischen Tempelbauten abweichende Romposition dieses wundervollen Bauwerts ift eben nur die, von Meisterhand gelöfte, Aufgabe: Die gablreichen Beiligthumer, Altare und Bundermale in einem Ganzen zu vereinen, das jedes derfelben in feiner Selbständigkeit bestehen ließ, mahrend der Bau ale Ganges boch jugleich ben Anforderungen vollendeter architektonischer Schönheit Benuge leiftete.

Berfegen wir uns einen Augenblick juruck in jene Beit, wo die Afropolis vollendet daftand, hochragend mit ihren Tempeln und Runftwerken über der mächtigen blühenden Stadt zu ihren Füßen, ein großes beiligthum der schüßenden Göttin Athene.

Es ift die Beit bes großen Reftes ber Göttin, die Beit der alle vier Jahre mit besonderem Glanze gefeierten Panathenaen. Die festlichen Bettfampfe ber Bagenrennen, ber gymnastischen Spiele und ber mufiiden Bettitreite, in benen die edelsten Junglinge und Ranner brei Tage lang alle Tugend und Bollenbung leiblicher und geiftiger Ausbildung bewährten, find beendet. Die Breife, bestebend in Rrangen von Dlivenzweigen und in schönen irdenen Bafen, gefüllt mit Del von den beiligen Delbaumen, find von den Rampfrichtern an die Sieger vertheilt, und Alles ruftet fich nun zum großen Bompe des vierten Tages, zu der beiligen Reitproceffion, bem feierlichften Schlufatte bes großen Götterfeftes. Denn es galt jest, allen Glang und alle Berrlichkeit, beren man fich in diesen Resttagen erfreut batte, alle Rraft und Schone der Jugend, alle Runft, Burbe und Tuchtigfeit bes Gemeinwefens berjenigen Göttin im Bilbe dankbar verehrend darzubringen, unter deren segenbringendem Soube Athen berangeblüht mar zur Sellas in Bellas. Bu Diesem Tage hatten erlefene Jungfrauen der erften Befchlechter mit tunftgeubten Banden das heilige Gewand, den Beplos der Göttin, gewebt, der jest im feierlichen Festzuge binaufgebracht werden follte auf die Atropolis. Briefterinnen hatten die Arbeit geleitet. Unter ihren Augen hatten die Tochter der Stadt auf den Scharlachgrund des Gewandes in funftvoll verschlungenen Gruppirungen die Thaten der Göttin gestickt. Bald mar es Athene, wie fie an der Seite des Göttervaters die himmelfturmenden Giganten befampft, bald dieselbe als Schügerin ihrer Lieblinge, des herkules und Bellerophon, oder der Helden von Ilion bei ihren tuhnen Thaten, welche diefer Beplos barftellte, ber ju jedem Refte von tunftfertigen Sanden erneuet, alle großen Buge aus der heldensage des Bolts in farbenftrahlendes Dasein rief. Brauch und Runft folder Werke waren nicht allein auf Athen beschränkt. Auch in Elis woben alle vier Jahre sechzehn

Jungfrauen der olympischen here ein gleiches kunstvoll geschmucktes Jeftsgewand. Daß diese im Alterthum vielbewunderten Arbeiten, wie die Gobelins der heutigen Zeit, nach Originalen großer Maler gefertigt wurden, unterliegt für die Blüthezeit der hellenischen Kunst keinem Zweisel. Daß sie, ähnlich wie die heutigen Arbeiten, lange Zeit und großen Kunstssleiß erforderten, geht aus den langen Zwischenräumen hervor, welche zwischen je zwei solchen Leistungen vergingen. Roch jest haben wir an den Marmorgewandungen einzelner Minervenstatuen eine Andeutung solcher Webekunst und der künstlerischen Sujets ihrer Bilder; so an der Minerva in Dresden, wo auf einem der eilf Felder, die den Bruststreisen ihres Beplos zieren, die gerüstete Göttin dargestellt ist in dem Momente, da sie dem zu Boden stürzenden Giganten Enceladus mit ihrem Speere den Todesstoß giebt.

Doch gurud von biefer Abichweifung ju bem Reftmorgen ber großen Broceffion, die das Beibegefcbent bingufgeleiten foll jum Tempel ber Göttin auf der bochragenden Stadtburg. Schon bat fic bae Bolt der Stadt und aller umliegenden Gauen versammelt vor dem Sauptthore von Atben. Mit Schild und Speer geruftet ordnet fich bier die maffenfähige Mannschaft zu Ruß und zu Roß unter ihren Kuhrern, alle in weißen Keftfleibern und mit Rrangen geschmuctt; bunte Rleibung war verboten durch Sitte und Berolderuf für die Theilnehmer nicht nur, fonbern auch für die Buschauer bes beiligen Festzuge. Bu den gerüfteten Mannern und ben ftolgen Reitergeschwabern gefellten fich bann noch die Buge der erlefenen Jungfrauen, Die Tochter der Schutburger, beilige Rorbe, nachenformige Opfergefaße, Baffertruge und Sonnenschirme tragend, und von diefem Amte Ranephoren, Staphephoren, Sydriaphoren und Stiadophoren benannt. Andere, Diphrophoren gengnnt, trugen Seffel zum Ausruben fur die edlen Burgerinnen. An fie foloffen fic Die Sieger in den Rampffpielen der vergangenen Refttage, Die alteren Burger mit Delzweigen in den Banden (Thallophoren); die Jugend der Epheben vom 18. bie 20. Jahre in ihren Festgemandern. Beehrte trugen die Gefchente fur die Gottin und die Bracht der goldenen

und filbernen Schaugefaße, von der Sand der beften Meifter mit tunftreichem Zierrath gefchmudt. Das Wundervollfte aber bes gangen Zuges war ein großes, prachtvoll gearbeitetes Schiff, welches jest aus feinem Aufbewahrungeorte vor dem Thore bervorgezogen, auf Rader gefett und fattlich aufgeschmuct, ale Segel jenes toftbare beilige Festgewand ber Gottin in ftrahlender Bracht entfaltete, und hochragend aus dem Gedrang der jubelnden Menge unter Feftgefang und Klang der Dufit einhergezogen ward. Auf Diesem Beplos vor Allem berubte das Religiofe der Reftlichkeit. Es follte ja der Gottin felbit, dem uralten Schnitbilde der Athene Bolias als neues Reiergewand angethan, ihr felbft eine feftliche Freude bereitet werden. Da blieb Reiner gurud, und auch die zeitgeizigften Landbewohner eilten wenigstens auf einige Stunden bon fern und nab in die Stadt, um die herrlichkeit bes neuen Beplos ju schauen, der so angebracht war, daß seine eingestickten Bilder von allen Seiten genau betrachtet werden konnten. "Durch das glanzenofte Thor von Athen betrat nun der geordnete Festzug, von Mufitchoren begleitet, ben Boben ber Stadt, bewegte fich bann burch bie fconften und reichften Strafen, vorüber an ben berühmteften Beiligthumern, bei denen geopfert und gefungen murbe, auf weitem Umwege rund um den Felfen ber Afropolis berum, bis bin zum westlichen Ruge, wo fich der Aufgang befand. Sohe Terraffenmauern schütten hier den von der Ratur minder befestigten Abhang, ein vorspringender Thurm sicherte das untere Festungsthor, durch welches wir jest ben Bug binanschreiten feben. Schon baben die Erften die Sobe der Terraffen erreicht und fteben an der großen Freitreppe von Marmor, welche zu ben Bropplaen, bem eigentlichen Gingangethore ber Afrophlis, führt, die aus der festen Burg der Borgeit, seit Cimon und Beritles langft ein offener Gotterfit geworden ift. Die Stufen der Freitreppe find in der Mitte unterbrochen durch eine mit gerillten Steinen belegte Bahn, auf welcher jest Reiter und Fugganger binaufgieben zu bem berrlichen Sallenthore der Bropplaen. Roch ebe fie es erreichen, begrüßt fie der Jubelruf der Menge, welche dort rechte die Plateform bedeckt, in welche die füdliche Burgmauer ausläuft, und die burch eine Seitenstiege mit ber Saupttreppe verbunden ift. Gin leichter gierlicher Tempel thront auf biefem machtigen Mauerpfeiler: es ift ber Tempel ber Rite Apteros, ber flugellofen Siegesgöttin; benn nicht unbeftandig bin- und berichwebend, sondern gleichsam in feiner eigenen Beimath weilt ber Sieg in feiner geliebteften Stadt. Aber die Menge, Die bas Seiligthum umbrangt, bat beute tein Auge fur ben zierlichen Bau bes Tempels und für die Marmorgruppen bes Friefes, welche bie fiegreichen Rämpfe der Sellenen gegen die Affiaten au Rug und au Rog dar-Sie lagt ben Blid auch nicht schweifen auf Die herrlichfte Ausnicht über Land und Meer und Infeln, die noch heute ben Befchauer mit einem Panorama entzückt, das seines Gleichen nicht hat auf der Aller Augen find gerichtet auf ben berrlichen Reftzug, ber an ibnen vorbei die breite Marmortreppe binaufzieht zu dem beiligen Gingangethore, bas mit feinen Marmorhallen und feinen beiden Seitenflugeln die aange Weftfeite des Relfens, -168 Ruf breit, überspannend, gum Eintritte ladet. Das find die Brophlaen, von Bhidias und Berifles erbacht, von Mnefitles ausgeführt, ein Bert ber Bautunft fo einzig in der griechischen Belt, wie Athen einzig war in gang Bellas. Berg unter den Taufenden des nabenden Auges fdwillt bober in freudis gem Stolze bei dem Anblice Diefes Baues, der wie ein glanzendes Diabem die Stirn seiner vaterlandischen Götterburg umgiebt. Achtundfunfzig Fuß, der Breite der Treppe entsprechend, nimmt der Mittelbau des eigentlichen Thores ein, den Reft des Raumes gur Rechten und gur Linken füllen zu beiden Seiten, um 26 Rug nach der Treppe zu vortretend, zwei tempelförmige Bebäude, Die Giebelfronten mit ben offenen Saulenhallen der Treppe zukehrend, welche an ihnen vorüber dem mittleren Sauptgebaube juführt. Es find die bilbergeschmudte Binatothet und bas Bengbaus. Zwischen beiden hindurch schreitet der Bug, vorbei bier an den Baffen, mit benen Athen seine Freiheit erfochten, dort an den Bilbern, in denen die Großthaten der heroischen Abnen von Meisterhand verewigt Jest fleigt er hinan die letten Stufen jum beiligen Burgthor. Seche dorifche Gaulen von ventelischem Marmor fünftebalb Ruf im

Durchmesser, neunundzwanzig in der Höhe, tragen den dorischen Fries, gekrönt von dem mächtigen Dreieck des Tempelgiebels. Aber der Giebel entbehrt des Bilderschmucks, der sonst die Tempelziebels. Aber der Giebel entbehrt des Bilderschmucks, der sonst die Tempelziert; denn nicht ein Götterheiligthum betritt der Zug, der jest durch die fünf Säulenöffnunsgen hindurch der inneren Halle zuschreitet, sondern nur den Eingang zu dem großen Gesammtheiligthume der Akropolis. Das mittlere Thor ist das größte, denn hier stehen die Säulen dreizehn Fuß von einander, während die anderen nur sieben Fuß von einander entsernt sind. Zu beiden Seiten des inneren Raums bilden je drei und drei Baare ionischer Säulen die Durchgangshalle von etwa vierzig dis sunszig Fuß Tiese. Sie ist geschlossen durch eine Mauer aus pentelischem Marmor. In leuchtendem Farbenschmucke prangt die weitgespannte, mit goldenen Stersnen gezierte Decke, und zwischen den Säulen stehen kostbare Erzs und Narmorwerke, als Weihegeschenke ausgestellt.

Und nun öffnen sich klingend, beim Rahen des Feierzuges, die prächtig geschnisten und vergoldeten fünssachen Thore, welche den Einstitt in die tempelgeschmückte Götterburg verschließen. Die Tempeldiener haben im Inneren alle Festzurüstungen beendet, und der seierliche Moment ift gekommen, den Aristophanes schildert, wenn in seinen Rittern ein Bürger Athens ausruft:

Best werdet Ihr sehen! Schon vernehme ich ben Klang, wie die Pforten bes Thores fich öffnen!

Auffauchzend begrußt, bas jeho erscheint, bas Athen vorzeitlicher Ahnen, Die bewunderte, liedergepriefene Stadt, wo der herrliche Demos regieret!«

Ein ziehen jest die Reihen des vielgegliederten Festzugs, der wie ein blisender und leuchtender Strom sich hinerstreckt durch die Hallen über die marmorne Freitreppe, bis hinunter zum Fuße des Felsens. Mit ihnen ergießen sich die Schaaren der Zuschauer in das erschlossene Innere auf den heiligen Boden der Tempelburg. Wie leuchtet in dem hellen Sonnengolde unter der unaussprechlichen Klarheit des südlichen himmels die Fülle der Herrlichkeit, welche ringsumber Alles bedeckt: die Bracht der Götterhäuser, der Statuen von Erz und Marmor, der Weihgeschenke

von heiligen Geräthen und Dreifüßen, von Siegesroffen und Kriegsgesspannen aus glänzendem Metall getrieben! Da links in ihrer Mitte ragt das siebzig Fuß hohe Riesenbild der ehernen Athene Bromachos, Phidias' Berk, empor, in der Linken den Schild erhoben, in der Rechten den Speer schwingend, die ewig kampsgerüftete Beschüßerin ihres ältesten Seiligthums, des Erechtheion genannten Tempels der Athene Polias, der sich wenige Schritte weiter hinter ihr mit seiner Karnatidenhalle und seinem Säulenanbau erhebt. Aber Alles überstrahlt, zur Rechten auf der höchsten Burgstäche gelegen, der neue Tempel der Göttin Jungfrau, der Athene Parthenos, Phidias' herrlichste Schöpfung, der Rormaltempel der vollendeten attischen Kunst, der fäulenwaldumgebene Parthenon.

Bu ihm hin wendet fich jest der Festzug. In amei Galften aetheilt umtreift er, bier zur Rechten, bort zur Linken gewendet, in elliptiichem Bogen den Bunderbau, bie fich die Borderften vor der Oftseite bee Aufschauend aber zu bem Bilberschmuck, deffen Barthenon begegnen. Rrang den Fries des Tempelbaues auf allen Seiten umgürtet, erblicen Die Einherziehenden auf farbenleuchtendem Grunde, von Phidias' Deifterhand geschaffen, das marmorne Abbild ihrer felbft, den Festjug der beiligen Banathenaen, den ewigen bergerfreuenden Schmuck des Saujes der Böttin, für die alsbald, unter den Kestgefängen der versammelten Schaaren, auf dem Altare vor dem Tempel fich das große Brandopfer Und war bas Opfer vollendet, und ber neue Beplos mit entzündet. anderen Opfergaben ber Göttin dargebracht, bann folgte ber gemeinsame Schmaus, ju bem aus gang Attita die Opferftiere ber Refthetatomben gefendet waren, und wenn dabei auch in ber Luft wohl einmal ein Burger, wie der Strepfiades in Ariftophanes' Bolten, des Guten zu viel that, fo verblieb doch dem iconften der Fefte bei aller Beiterkeit bellenischer Sinnenluft, der Charafter jenes Maßes und jenes feinen selbstbewußten An-Randes, den nach Jahrtausenden noch der heutige Besucher Griechenlande an der Festfreude der fpaten Rachtommen bewundert.

### Der Barthenon.

Bir aber treten jest hin, den Tempel zu beschauen, den der Homer ber Blaftit, den Phidias erschaffen und mit den höchsten Werten seiner Kunft geschmudt, diesen Bunderbau, der einzig dasteht unter allen Tempeln Griechenlands, so hoch erhaben über den anderen, wie die Gesänge homer's über den Epen der späteren Zeit.

Bon den Broppläen langsam auswärts schreitend, sehen wir ihn auf der höchsten Erhebung des Akropolisplateaus vor uns liegen. Seine westliche Giebelseite ist uns zugewendet, aber sie ist nicht die Eingangesseite. Ein altes griechisches Aultgesetz wollte, daß das im Tempel aufzestellte, dem Eintretenden entgegenblickende Gottesbild nach Often schaue. Darum hat auch der Barthenon seinen Eingang auf der Oftseite. Dortshin also lenken wir unseren Schritt.

Der griechische Tempel war fur ben Bellenen ein Unathema, ein Beihgeschent, das er seinem Gotte darbrachte. Darum bedurfte es eines tunftlichen Fußbodene, gleichsam eines Altare, auf welchem bas Beiont ber Sterblichen ber Gottheit entgegengetragen erfcheine. Altar bildet für den Barthenon eine Schicht von drei machtigen Stufen, deren obere Mlache, 227 Rug lang und 101 Rug breit, auf ihrer Mitte Die Cella, ben langlich vierecten Rern bee Gotteshauses tragt. Diefer Bau lag genau auf derfelben Stelle des uralten, von den Berfern verbrannten Tempels der Göttin, das Setatompedon genannt, weil er bunbert Auf maß in der Lange; und noch beute findet man unter dem funftlichen Boden (Stylobat), der den Parthenon trägt, die Grundlagen jenes alteren Tempele. Die Cella bes Bartbenone ift ringe umgeben von einer weiten offenen Gaulenhalle, welche an den beiden Giebelseiten bon je acht dorischen Saulen, an ben beiben Langfeiten - wenn wir die Edfaulen der Borderseiten mitgablen - von je fiebzehn Saulen gebildet wird. Durch diefe ringsumlaufende Saulenhalle ift der Barthenon, wie es die griechischen Baumeifter nannten, ein Beripteros, b. b. ein an beiden Seiten beflügelter Bau. Denn der Bhantafie des Griechen er-

fcbienen biefe beiteren Luft und Licht faffenden Sallen, deren Dajeftat ben ernften Bau des eigentlichen Tempelhauses umgab, wie Fittige, beren Schwungfebern die Saulen bilbeten. Und fie verdienen bier diefen Ramen in der That. Denn wie getragen von seinen Schwingen erhebt fic der wundervolle Bau dem himmel entgegen, Die Schwere feiner Daffen überwindend durch ben Beift, ber bas Gefet und Motiv ihrer Bufammenfügung erfand. Dieses Gefes, bas erft nach Jahrtaufenden bie Biffenschaft unserer Tage burd genauefte Deffungen wieder entbedte, lag in dem feinen Gefühle der alten Meifter Phibias und Ittinos, welche bei biefem Bau überall die gerade forizontallinie vermieden. Schon ber Unterbau, der Stylobat, ift nicht wagerecht gebaut, sondern bebt fich von ben außerften Enden in der Korm einer dem Auge ohne Deffung unmerklichen Rurve nach der Mitte bin. Und ebenso fteben auch die Saulen nicht fentrecht, sondern fie neigen fich nach oben bin, bei einer Sobe von 341/2 Fuß, fast um anderthalb Boll mit ihren Rapitalen gegen die Cellamauer, die auch ihrerseits dieser Reigung durch eine Bofchung von 7/100 Metres in gleicher Richtung entspricht. 3a in der aangen Architektur des Tempels, vom Rrange bis jum Unterbau hinab, ift keine einzige Linie wirklich horizontal, fondern alle find entsprechend der Rurve, beren Anfang fich icon an ber unterften Tempelftufe zeigt, nach oben bingebogen. Dadurch murbe ber Eindruck ber Schwere, ber fich bei einer volltommen geradlinigten Architettur in langen Saulenftellungen mit faulengetragenen Biebeln, geltend macht, auf bas Bludlichfte ver-Darum fest fich auch jene Rurve fort in den nach oben wie nach unten gefrummten Linien, die bom Architrab, ber auf ben Saulen rubet, bis jur Biebelfpipe geben. Diese Rreislinie aber, die fich in bem ihr parallelen Laufe aller anderen wiederholt, und beren unvermertte Schwingung nur durch Meffung ju finden ift, bringt verbunden mit der, ebenfalls dem gewöhnlichen Auge taum bemertbaren Schwellung ber Säulen jene Wirkung hervor, die fich seit Jahrtausenden in dem wohlthuenden Gefühle voller Befriedigung machtig erwies, bas ben Betrachter felbft noch beute beim Anblick der Ueberrefte des herrlichen Baumerte

ergreift und sein Gemuth mit jener stillen Ruhe und Hoheit erfüllt, deren Ausdruck Winckelmann als das Wesen der griechischen Kunst bezeichnet. Dieses Gesühl war es, dem ein halbes Jahrtausend nach der Bollendung des Baues der Grieche Plutarch beim Anblick des Parthenon Worte verslieh, wenn er ausruft: "Wie dieser Bau von Ansang an in seiner Schönheit dastand als ein ewiges Wert, so steht er auch jest noch in seiner Erhabenheit in frischer Reue und Jugend; und so webet es über ihm wie ein Blüthendust immerwährender Jugendschönheit, ewig unberührt durch die Zeit, den Hauch und die Seele alterloser Reuheit bewahrend!"

Die Säulen find mit dem Rapital wenig über 34 Fuß hoch und mit zwanzig Raneluren geschmudt. Sie bestehen meift aus zwölf Trommeln, die mit bolgernen Dubeln untereinander verbunden find; aber fo fein ift die Zusammenfügung dieser Marmorblöcke, daß noch heute in geringer Entfernung die Saulen wie aus einem Stud erscheinen. Auf und zwei Boll ift ibr Durchmeffer am Boden, fieben Rug vier Boll ihre Abstandemeite. Auch Diese Magverhaltniffe find von bochfter Schonbeit. »Die Beiten find gerade breit genug, um ihnen bie Birtung bes Offenen und Freien ju fichern, und doch wieder fo nabe, daß fie uns nirgende die Anschauung eines geschloffenen tunftlich gebildeten Rau-In den alteren borischen Tempelbauten fteben die Saulen zu bichtgebranat, in ber Beit ber verfallenden Bautunft umfaffen ibre Bwischenraume oft mehr als brittebalb ihrer Durchmeffer, wodurch bie Saulenhalle leer und jufammenhanglos wird.« Ebenso bewunderne. werth find die übrigen Magverbaltniffe in Sarmonie gefett. Der Barthenon ift tein Roloffalwert ber Bautunft. Bei einer Lange von 227 Buß beträgt feine Bobe von dem Saulenfuße bis jur Biebelfpige nur Richt die Bobe bes Bebaudes ift es, welche den gewaltigen Eindruck bervorruft, es ift nicht das Rubne, Unermegliche, deffen Anihauung bas Gemuth überwältigt, nicht bas labbrinthifc Berichlungene, an beffen Berftandniß ber Beift verzagt - es ift vielmehr, wie Curtius in seiner unübertrefflichen Schilderung fo fcon fagt, das leichtfagliche Gesammtbild, in welchem klar, heiter und verständlich das Ganze vor

uns hintritt, welches die Seele mit stillem Entzücken und seliger Rube erfüllt. "Aber bei dieser klaren Einfachheit fehlt nicht der tiefere Sinn, denn hier ist mehr als ein anmuthiger Bechsel der Formen und ein makelloses Ebenmaß. Damit aber der innere geistige Sinn klar in die Erscheinung trete, verbinden sich mit der Baukunst die bildenden Schweskerkunste, deren Rährerin und Trägerin hier die Architektur ist. Sie öffnet ihnen die schönsten Räumlichkeiten zur Entwickelung ihrer Formenwelt, und empfängt zum Danke von ihnen die sinnvolle Ausstattung mit ausbrucksvollen menschlichen Gestalten ").

Bir haben gesehen, daß der Parthenon ein großes Rationalheisligthum war, geschaffen von dem großartigen Sinne des edelsten Bolts in der besten Zeit seines politischen Lebens, auf der Höhe seiner Macht und Rultur, wie der Ausbildung jenes ihm angebornen Tattes für das Wahre und Schöne, unter der Leitung seiner edelsten und größten Geister. Dem Allen entsprach nun auch an Sinn und Gehalt die Ausschmückung des Baus durch die bildenden Rünste. Die äußeren Bildwerke des Barthenons waren ein Inbegriff und eine bildliche Darstellung der attischen Religion und des attischen Lesbens in ihren höchsten und bedeutsamsten Momenten.

Die Haupträume, welche sich bei dem griechischen Tempel dorischer Urt zu folder Darstellung boten, waren dreisach. Zunächst die mächtigen Dreiecke der Giebelfelder der beiden Schmalseiten, eingerahmt durch das vorspringende Gebält des Adlerdaches und des Simses der Säulenvorhallen. Sodann die Zwischenräume zwischen den Baltentöpfen, die Retopen genannt; drittens endlich der Fries, welcher die obere Mauer der viereckten Cella auf allen Seiten umgab. Die Borstellung des letzten wie die des ersten Raumes ist leicht; für die Netopen bedarf es einer kurzen Erklärung.

Der griechische Tempelbau grundet fich auf Bedingungen und Berhältniffen, welche das holz als erftes Baumaterial vorausseigen. Faft

<sup>\*)</sup> Curtius Afropolis S. 19.

alle alteften griechischen Tempel, von benen wir Runde baben, maren aus holz gebaut. In der urälteften Zeit baute man fo, daß die Queroder Hauptbalken, welche auf dem von den Säulen getragenen Unterbalten, dem Architrav, auflagen, über benfelben mit ihren Enben (ben Röbfen) binausragten. Spater ichnitt man von den Quer- ober Sauptbalten, welche bagu bienten, ben Rrang und bas Dach bes Gebaubes zu tragen, jene bervorragenden Ropfe in gerader Linie mit ber Aukenseite bes Architravs ab, und nagelte, bes gefälligeren Aussehens wegen, wie der romische Architett Bitruv fagt, "vor die abgestutten Balfenenden Bretter von der Form der jegigen Triglophen, die man mit blauer Bachefarbe bemalte, damit die abgeschnittenen Balkenenden nicht das Auge beleidigten." Auf diese Weise bekamen in borischen Gebäuden die nacheinander gereihten und durch Anordnung der Triglippen bedecten Balten, welche auf dem Architrav lagen, 3wischenflächen oder Metopen. Diefe Metopen waren ursprünglich offene vierecte Raume, welche bagu dienten, um Dreifuge und andere Beihegeschente und beilige Gerathe jum Schmuck in ihnen aufzustellen. Ale man Diefelben fpater zur Beit bes Steinbaues mit fteinernen ober marmornen Flachen ausfüllte, boten diese von den farbigen Triglpphen und den Kranzleisten des Gefimses aleichsam in Rahmen gefaßten leeren Quadratflächen dem für alles Shone und harmonische so empfanglichen Beifte ber hellenen gleichsam von felbst fich dar, um ihren Raum durch Stulptur und Malerei vericonernd für das Bange finnvoll auszufüllen. Diefe ausgefüllten Detopentafeln nannte man nun felbft Metopen, indem man ben Ramen des Raums übertrug auf die Gebilde, die er umichlofi.

Ueberschauen wir jest nach dieser kurzen Zwischenbemerkung den außeren Bilderschmuck des Barthenon in seiner Gesammtheit, wie ihn die großen Meister Phidias und Iktinos erdacht als ein harmonisches Kunstwert voll tiefen Sinnes und religiöser Bedeutsamkeit.

Die beiden hauptdogmen des attischen Glaubens waren: die Geburt der Ballas Athene aus dem haupte des Baters der Götter, und der flegreiche Bettstreit der Göttin mit dem Reerbeherrscher Poseidon um den Besitz des attischen Landes und die Berehrung seiner Bewohner. Diese beiden wichtigsten Dogmen seiner vaterländischen Göttersage sah der im Festzuge zur Akropolis hinausziehende Bürger Athens in den beisden Giebelfeldern des Tempels seiner Schutzgöttin in zwei großen reich gruppirten, symmetrisch geordneten Kompositionen, von 46 bis 48 freistehenden kolossalen, eilf bis zwölf Fuß hohen Figuren, durch den ersten Meister hellenischer Bildkunst dargestellt.

hinanschreitend zum Eingange auf der öftlichen Seite sah er in dem hochragenden Dreieck des Giebelfeldes gleichsam ein Bild des Weltalls vor sich ausgebreitet. In der Mitte Zeus auf seinem Throne sitzend, zwischen Morgen und Abend, Aufgang und Untergang, Tag und Nacht, Ansang und Ende, umgeben von den Schicksalsgottheiten aller Geburt: von den drei Horen und den drei Barzen mit dem gütigen Glücke, der Agathe Tyche, sowie von den geburthelsenden Göttern: Aphrodite Urania und Eileithpia, hephästos und Prometheus, Ares und hermes. Dem Zeus aber zunächst stand, in Wassen strahlend, die herrliche Gestalt der, seinem haupte entsprungenen Göttin Ballas Athene zur staunenden Freude der sie umgebenden Götterversammlung — wie der homerische hymnus sang:

Und Chrfurcht faßte bie Botter

Allzumal; und sie sprang von dem Aegis tragenden Bater Rieder im hurtigen Schwung, von seinem unsterblichen Haupte, Schwingend den ragenden Speer.

Bur Linken in der äußersten Ede des Giebelfeldes tauchte aus den Bellen empor der Sonnengott mit den Häuptern der aufsteigenden Rosse, während an der entgegensetzten Ede Selene mit ihrem Gespann sich hinabsenkte in die Fluthen des Meeres. Denn unter geht mit den hellen Tagesgöttern der hellenen der wilde nächtliche Dienst der orientalischen Mondgottheit, weichend dem Kultus der freundlich menschlichen Lichtgötter, deren edelste die Göttin des Gedankenlichts, der Kunst und Weisheit, die Zeusgeborne Lieblingstochter, die jungfräuliche Pallas Athene.

Bar fo der öftliche Giebel dem erften Auftreten der Gottin geweiht, so zeigte die große Statuengruppe des westlichen Giebelfeldes ein poetisches

Bild der Berberrlichung des Landes felbft, um beffen Befit einft zwei große Gottheiten gestritten. Der Wettftreit ift enticbieben, ber Siea ift der Gottin jugesprochen, auf beren Bebeiß foeben ber fruchtspendende Delbaum aufgesprofit mar, bem ber Breis quertannt worden vor ber Gabe In der Mitte bes Giebels fab man zu beiden Seiten des hochaufgesproften beiligen Delbaums die Bestalten der beiden Sauptversonen, bier Athene fich in ftolger Siegesfreude ihrem von Erechthonios begleiteten Bagen zuwendend, deffen Roffe die flügellose Rite lentte: dort Boseidon voll Unmuth seinem von zwei Seepferden gezogenen, von Amphitrite gelenkten Bagen gufdreitend, ben Leutothea begleitete. Lotalgottheiten bes attifchen Landes, Die Schiederichter in dem Götterwettftreite, maren zu beiden Seiten tunftreich und finnig gruppirt zu ichauen. Bur Seite der Athene, von ihrem Bagen abwärts nach der Ede ju, der uralte Stammberos des Athenerlandes, der Heros Refrops mit feiner Gemahlin und ihren vier Rindern, Agraulos, Berfe, Grefichthon und Bandrofos, endlich in ber Giebelede felber fitend bingeftredt Die berrliche Gestalt des attischen Fluggottes Ilisos, noch heute das höchfte Bert antiter Bildtunft. Auf der Seite Boseidon's und hinter dem Bagen deffelben bas erhabene Bild der Allmutter Erde der Rindernabrerin. der Gaa Aurotrophos mit Kindern in ihren Armen, ihr zunächst die große Gruppe der Thalaffa mit der aus ihrem Schoofe fich erhebenden Aphrodite, hinter ihr Galene, die Göttin der lieblichen Deeresstille. Am Shluffe des Giebels endlich der Klufgatt Rephisses mit seiner Gemablin Diogeneia und die Quellnpmphe Rallirrhoe. Benn in ber Darftellung der Geburt Athenens erhabene Rube vorberricbend mar, fo zeigte bie Bildgruppe des anderen Giebels ftatt deffen mehr den Charafter lebhaf. ter Bewegung. Ein folder Gegenfat war funftlerische Abficht. finden ihn überall in den Giebelgruppen, von denen und Rachrichten erhalten find \*).

<sup>\*)</sup> Belder, Alte Dentm. I, S. 171. — Brunn, Gefchichte ber griech. Rinftler I, S. 245. 248.

Und wie foldergestalt die beiden großen Saudtbogmen ber Landesgottheit: bas Myfterium ihrer Geburt und bie Sage von ihrer erften Groftbat, auf ben beiden Giebelfeldern in erhabenfter Gestaltung, prangend in Farben, Gold- und Marmorglang ju ichauen maren: fo umichloffen Darftellungen anderer Großthaten, von ihr felbft ausgeführt ober unter ibrer icumenden Leitung von Gottern und Seroen gum Boble ibres geliebten Landes vollbracht, unter jenen großen Giebelgruppen rund um den außeren Fries bes Tempele laufend, auf zweiundneunzig Detopen funftlerisch geordnet ben Brachttempel ber Gottin. Metopen der öftlichen Borderseite zeigten Thaten der Athene felbft und ibrer begunftigten Beroen, Thefeus und Beratles. Bon ben zweiund: breißig Metopen der füdlichen Langseite zeigten dreiundzwanzig berfelben Rampfaruppen aus bem Centaurenmpthus, andeutend ben Rampf des neuen gegen ben uralten Rultus, mabrend die neun übrigen Gegenftande enthielten, welche bem Dothus bes fiegreichen neuen Rultus angehörten. Sier fab man die mit dem Dienfte der Athene felbft verbundene Darstellung der Berehrung der brauronischen Artemis, Die Thesmophorien, Die Belehrung ber Priefterin der Athene, den damit verbundenen Rultus und bas Schicksal ber Agrauliben, ber Bermandten bes Retrops; bier mar Erechthonios, ber Bflegesohn Athenens und Bater bes Refrops dargestellt, wie er bas alteste, vom himmel gefallene beilige Bilb ber Göttin einweibte im Beiligthume ber alten Stadtburg; wie er flegreich ben 3weitampf bestand mit bem Eleufiniertonige Eumolpos, bem Sohne Bofeidon's, mahrend ein anderes Metopenbild ibn zeigte Unterricht empfangend in ber Runft des Roffelentens von ber Athene. anderen Bildern endlich fab man die von der Gottin gleichfalls begabte Bandora mit dem Epimetheus, und den Triptolemos, wie ihn Demeter unterwies im Gaen der milben Frucht bes Getreides.

Die zweiunddreißig Metopen der nördlichen Langseite (von denen über zwanzig verloren find, die mit einem Schiffe Lord Elgins untergingen) stellten Gruppen aus dem Mythus der Lapithen und Centauren,

Amazonenkampfe und Thaten der roffegaunenden Göttin und ihrer begunftigten helben Berfeus und Bellerophon bar.

Die vierzehn Gruppen endlich, welche die Metopenreihe der weftlichen Giebelfeite fchmuckten, treten beraus aus dem Rreife der mythifch religiösen Gegenstände in bas biftorische Leben Athens. Denn bier fab man Scenen aus dem erften großen Rampfe, ben unter ber Gottin Schut das Bolk der Athener allein bei Marathon flegreich bestanden gegen die heeresmacht bes Berferkonigs. Und fo waren auf Diefer Seite, beren Giebel, wie wir faben, die Schöpfung des attischen Delbaums durch die Göttin darftellte, die erfte und die lette große Wohlthat der berrlichen Stadtbeicuterin, entlegenfte mythische Sagenferne und nächfte biftorifche Birtlichteit finnvoll mit einander verbunden. Unter diese Metopenfelber aber, welche rings um den Tempel laufend, die Sittigung Athens burch die Göttin des Landes und seine Entwickelung ju Macht und Größe darftellten, da, an den großen Architraphalten über den Säulen bingen glangende eberne Schilde ale Siegestropaen rühmlich bestandener Rampfe, ber Göttin durch Inschriften geweiht.

Und nachdem fo Bhidias in den Giebeln und Metopenfelbern Die bertlichkeit und Dacht ber Landesgöttin und ihre dem Bolke aller Bellenen und bem athenischen insbesondere erwiesenen Bobltbaten in einem Chelus erhabenfter Bestaltungen gefdilbert, folog er bas Bange feiner tieffinnigen Romposition durch den murdigsten Dant's und Lobgefang, indem er am Friese der Cella das gottgeliebte Bolk der Athener selbst in einer reichen und köftlichen Bilberreibe barftellte, wie es in der Keier feiner Panathenaen begriffen in festlichen Bugen von Jungfrauen, Junglingen und Mannern jeden Alters und Standes, ju Fuß, ju Bferde, ju Bagen, festlich geschmuckt und lebensfroh, mit reichen Gaben und Opfern und mit allen Symbolen seines Glaubens hinauswandelt zu der Schutgöttin feiner erhabenen Stadtburg, ihr feine Berehrung und bantbare bulbigung bargubringen. Bierhundertachtzia Ruß lang umgab biefer marmorne Festjug alle vier Seiten des eigentlichen Tempelhauses (ber Cella). Das attische Leben selbst in seiner edelsten Aeußerung, verschö-

nert gurudaeftrablt von einem Spiegel ber Runft, fabeber Beichauer in einer unabsehbaren Reihe festlicher Gruppen und Aufzuge vor fic Auf ber Bestseite tummelten muntere attifche Junglinge ibre Roffe, welche allgumuthig bem gemeffenen Barabegalop ber Boranreitenden fich noch nicht fugen wollen; Andere find noch mit ihrer Befleibung, mit Babmung ber Thiere, mit Auffteigen beschäftigt. Es find Die Borbereitungen jum Reiteraufzuge, Die wir uns noch bor bem Stadtthore au benten baben: Darum treffen wir bier Die größte Manniafaltiafeit und die beweatesten Gruppen. Sieran ichließen fich unmittelbar die Friesplatten ber Langseiten, wo in zwei parallellaufenden und fich entfprechenden Bugen die geordneten Schaaren der Restgenoffen fich gegen Often binbewegen. Die Reiter folgen dem Buge der Rriegewagen, auf welchen die Sieger der vorigen Restage fteben, von Siegesberolden begleitet, ober fie zeigen bem Brauche jener Spiele gemäß, im bebenben Abspringen und Raceilen ihre rafche Jugendfraft. Diefen voran in wurdiger Rube eine Schaar alterer Manner und Frauen, und, ben oftlichen Eden junachft, der eigentliche Opferjug, Citherspieler, Ribtenblafer, bazwifden Ranner, welche bie Opferthiere porfictia leiten. der Oftfeite endlich schreiten paarweise die attischen Jungfrauen mit dem beiligen Gerathe, gefentten Sauptes, in langen faltigen Gewändern, begleitet von Töchtern ber Schutgenoffen, welche ihnen Schirme tragen; Briefter und Briefterinnen übergeben den auserwählten Anaben und Madden die Beihgeschente, turge Borte der Belehrung über die beiligen Dienftleiftungen bingufügend « \*). Um die Mitte bes Gangen aber, auf ber Eingangsseite im Often, ba empfangen die versammelten Burggötter felbft, bebre Bestalten von übernatürlicher Große, auf Stublen figend, Die von beiden Seiten des Tempels ankommenden festlichen Reiben des Bolle, um fie über die breite Marmorfcwelle des eröffneten Götterbaufes gleichsam der erhabensten Göttin vorzuführen, deren Rajestät fich dort im Inneren bes Tempels durch die Runft eines von ihr begeisterten

<sup>\*)</sup> Curtius S. 28. 24.

Sterblichen in Gold und Elfenbein gehüllt ihrem Bolte offenbarte. Umfrahlt von des himmels reinem Lichtglang, der durch die faulengetragene. in der Ritte offene Dede bes Seiligthums nieberleuchtete, por fich ben Altar, der die Opfergaben empfing, binter fich bas verschloffene Schatbaus des Staats, das den kleineren westlichen Raum des inneren vierecten Tempelbaues einnahm und deffen hüterin fie selber war, so stand fie da, die junafräuliche Göttin in ibrem Junafrauengemache, ibrem "Barthenon". Der Tempel aber, ber auch ale Ganges Diefen Ramen führte, — wohl konnte bei seinem Anblick der Bürger Athens begeistert mit dem Dichter ausrufen:

## Rimmer wird Cos Reicheres ichauen Und nicht Göttlicheres!

Denn man bente fich die Herrlichkeit Diefes Tempelbaues und feiner Ctulpturmerte nicht in ber nordischen farblofen Gintonigkeit unferer grauen oder weifigetunchten Bauten, fondern gehoben durch ben Reig der edelften Farben und die Runft ihrer harmonischen Berbindung; man denke fich die Klächen der Giebelfelder und der Triglyphen bedect bon der reinen Aetherfarbe bes leuchtenden himmelblau, gegen deffen Grund fich die von Runftlerhand forgfältig bemalten, in glanzendem Metallichmuck prangenden Statuengruppen fo vortrefflich abhoben; die oberen Bauglieder alle, die Gefimegierrathen, die gierlichen Maandet verschlingungen über und unter dem außeren Friese der Triglyphen und Metopen, und den Blatterfcmuck der Tropfenbander in hellen beiteren Rarben prangend, und endlich die Gaulenstämme und die Cellamande leuchtend in jener bem edelften Marmor bes Landes eigenthumlichen bellen Rosengluth, der wohl gar noch ein leifer gleichfarbiger Anstrich ju bulfe tam, welcher bas Blendende bes Marmore im hellen Sonnenlichte milderte. Scheint es doch fast, als hatte die Ratur Attita den berrlichen Marmor verlieben, um an ibm wie das Genie feiner Göhne, so auch die gange Bracht ibrer Sonne abzuspiegeln; — also herrlich ift noch heute die Birfung, welche ber Glang bes Selios ubt auf den Farbengauber bes Stahr, Zorfo L

13

Barthenon. Roch heute scheint er oft, wie Reisende berichten "), von der ganzen Kraft einer attischen Sonne beleuchtet, wie ein großes, rosig goldenes Feuer aus dunkler Umgebung zum himmel aufzulodern: weine große, aus vergangenen herrlichen Zeiten her ruhig fortglühende Flamme." Und so ist es in der That: der ganze Barthenon ist, wie der begeisterte Bröndstedt ausruft, noch heute in seiner trümmerhaften Gestalt eine bedeutungsvolle heilige Flamme, die selbst im Rebel und Frost moderner Gleichgültigkeit immer fortglühen muß, damit die Flamme der Kunst und der Einsicht, die einst ein ganzes Bolk erwärmte, nicht völlig erlösche, sondern sortwährend die edelsten und besten Geister erleuchte!

<sup>\*)</sup> Bronbftebt II. S. 145. 158.

## Schidfale bes Parthenon.

So ftand der Barthenon mit der Herrlichkeit feines Bilberfchmucks noch ein halbes Jahrtaufend nach Phidias und Berikles, als Plutarch und Baufanias ibn bewunderten. Und was ift er jegt!

Bohl erfüllt noch heute ein Bald hochaufftrebender Saulen, von reichen Gesimsen gekrönt, durch Schönheit der Formen und Berhältnisse das Auge mit Entzücken. Aber auf den ersten Anblick ist selbst die stärkte Phantasie unvermögend, aus der wüsten Berstümmelung sich das Sanze wieder in seiner alten herrlichkeit herzustellen. Die Säulen, jest des Daches, der Deckenbalken und zum Theil selbst der Kapitelle beraubt, ragen klagend hinein in die blaue Luft. Berstreuet im wirren Durcheinander füllen die schönsten Baustücke den Schuttboden des inneren Tempelraums — ein verlaessnes Schlachtseld, bedeckt mit verstümmelten Leichen und Gliedern, Entsesen und Klage erweckend. Berschwunden ist der Schmuck der Metopen, zertrümmert die herrlichen Giebel, entsührt auch selbst die verstümmelten Reste ihrer schönheitstrahlenden Statuengruppen, ausgebrochen bis aus wenige Platten der reiche Bilder-

tranz des Cellafrieses. Man mag, wie der neueste deutsche Reisende ') schreibt, diese Zertrummerung noch so oft in Bildern und Buchern gessehen haben, an Ort und Stelle wirkt sie in einer Beise ergreisend und niederschlagend, wie man es nimmer gedacht und ecwartet; und unwillsturlich durchzuckt die Seele des Beschauers der Beheruf des Dichters:

#### Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe!

Und wer bat bem Schonften, bas die bochfte Runft ber Welt geschaffen, Diefes Loos bereitet? Die Antwort auf Diefe Frage klingt noch trau-Es war nicht bas tunftzerftorende Chriftenthum, bas Diefen Frevel verübte. Rach feinem Giege über bas Beibenthum fant es ben Barthenon noch wohl erhalten, und friedlich jog bie beilige Junafrau, Die Mutter bes Gottessohnes, ein in den Tempel ber jungfräulichen Mutter bes Erichthonius. Roch beute zeugen von diefem Bechfel die Refte by gantinischer Rirchengemalde an den inneren Banden der Cella, und Raifer Bafilius, ber nach Besiegung ber Bulgaren um 1019 auf seiner Triumphreise durch Bellas auch Athen befuchte, brachte, wie der Siftoriter Cebrenus ergablt, ber Gottgebarerin ein Dankopfer bar und ichmudte ihren Tempel mit reichen Gaben und Beibegeschenken. Es waren nicht bie Beereszüge ber wilden nordischen Wanderschaaren, deren Fluthen fic meift brachen an der unerfteiglichen Relebobe der alten Götterburg: nicht Die frankischen Abenteurer bes Mittelaltere, welche in Folge ber Rreuginge ale Bergoge von Athen Die Afropolis ju ihrer Sofburg machten, und von deren friegsbedrangtem Dafein noch beute der hohe Bartthurm über bem füdlichen Bropplaenflugel Runde giebt; auch nicht bie Turken, Die unter Dmar (1456) Die Stadt ber Minerva eroberten und fie gum Leib, gedinge machten für den Sarem des Gultans. Bohl mard der Barthenon jest zur Mofchee, von beren Minarete auf dem meftlichen Giebel ber Imam zum Gebete rief; die Propplaen hallten wieder von dem Schritte

<sup>\*)</sup> S. Bettner, Griechische Reifeffiggen 1858, S. 10.

ber Janitscharen, benen fie ale Bachthaus bienten, und Baffen und Bulvermagagine wurden aufgehäuft in den geheiligten Raumen der Burgtempel. Aber felbst der Turten Barbarei gerftorte nichts von den groberen Monumenten, und die Akropolis erreichte in ihren wesentlichen Denkmälern wohlerhalten das Ende des fiebzehnten Jahrhunderts. Roch im Jahre 1676 faben zwei Reisende, der Franzose Spon und der Enalander Bheler, ben fo munderbar erhaltenen Barthenon in feiner gangen Berrlichteit. Bier Jahre vor ihnen batte ein Schuler bes berühmten Malers Lebrun, der Franzose Jacques Carren, der den Gesandten Ludwig's XIV., Marquis Ollier de Nointel, auf seiner Reise nach Konstantinopel als Zeichner und Maler begleitete, die Bildwerke des Parthenon in einer Reihe von Stiggen gezeichnet, beren Driginale jest die Pariser Bibliothek bewahrt. Sie umfassen einen großen Theil des Cellafrieses, die beiden Giebelfelder und die ganze füdliche Metopenreihe. nate hatte er daran gearbeitet, fast bis zum Berlufte des Augenlichts, indem er, wie fein Beitgenoffe Spon ergablt, bei bem blendenden Refleglite des Marmors, ohne irgend ein Geruft, Alles von unten ber feben ind zeichnen mußte. Wenn auch ohne Ginn fur bas Ruhigerhabene bes großen griechischen Stole und ohne Treue im boberen Sinne gemacht. find doch diese Skizzen, zumal die Zeichnungen nach den beiden großen Giebelaruppen, von unschätharem Werthe für die Renntnif beider großen Rompositionen, bon benen sich damals noch zwölf ganze Figuren bes öftlichen Feldes am Tempel befanden, mahrend jest nur noch zwölf oder dreigebn Bruchftude derfelben im britischen Mufeum übrig find. Am westlichen Giebel batte Carren noch zweiundzwanzig Figuren vorgefunden und gezeichnet; jest find fünf verftummelte Fragmente im britischen Museum Alles, was wir davon befigen. Es war hohe Zeit, daß wenigstens ein gunftiges Beichid une durch den frangofischen Maler eine fichere Runde des Borbandenen bewahrte. Denn wenige Sahre fpater brach die Berftorung berein mit einer Furchtbarkeit, um berentwillen der Runftfreund das Andenken bes beutschen Monche vermunichen mochte, ber einft bas Mittel zu berfelben erfand.

Es war im Sommer bes Jahres 1687, als ber Feldmarfcall ber Republif Benedig, Graf Otto von Ronigemart, mit bem Generaltavitain und fpateren Dogen Francesco Morofini vereint, aus dem bereits eroberten Belovonnes berangog gegen Attita, um auch bies ben Turten ju Rordbeutiche Soldtruppen bildeten den Rern feines Beeres, wie er felbst ein Deutscher mar, aus einem durch Tapferteit, aber auch burd mufte Sinnesart und berferterhafte Bildbeit berufenen Gefdlecht. Die Türken verließen Athen und jogen fich auf die Atropolis jurud. Die Stadt, von Griechen bewohnt, damals noch ziemlich wohl gebaut und ichoner, reider und blubender ale irgend eine andere Griedenlande, ergab fich fogleich nach Ankunft ber Armada, in welcher die Griechen ibre Be freier vom türkischen Joche begrüßten. Ronigsmart folug fein Lager auf in dem iconen Dlivenwalde, der in einiger Entfernung Die Stadt und ihre Burg umgab. Er forderte die Burg gur Uebergabe auf, aber vergeblich. Da führte er feine Morfergeschute auf ben fteilen Sugel ber Bnyr, und eröffnete von dort aus, sowie mit einer zweiten, in der Stadt felbft errichteten Batterie am 25. September das Reuer gegen die Aftopolis. Gleich Anfange folug eine Rugel in ein fleines Bulvermagagin bei ben Propplaen, und gerschmetterte ben wohlerhaltenen Bau bes tleinen gierlichen Tempels ber unbeflügelten Rite. Aber an einem ber nächstfolgenden Tage (28. September) geschah bas Entsetlichfte. turfifche Pafcha hatte alle feine und der Seinen Schäte und die gange Kriegemunition in den Parthenon bringen laffen. Er hielt fich wohl gefichert auf der uneinnehmbaren Sobe und lachte des Ungläubigen, der fein Bulver gegen ihre Relfenwande verschwendete. Da traf burd einen Bufall eine Bombe in das fcblechtvermahrte Bulvermagazin, und fiebe der Tempel, deffen herrlichkeit zwei Jahrtausenden getrott batte, ward mitten auseinandergeriffen und in zwei große, von einander geschiebene Ruinen, eine öftliche und eine weftliche, verwandelt. Der gange öftliche Theil der Cella mit funf Saulen des Bronaos, mit allen Saulen und Baugliedern, Die das innere Dach bildeten, wurden gerschmettert, acht Saulen der nördlichen, feche der füdlichen Saulenhalle (Des Beriftple),

nebft allen Basteliefe und Metopen, welche ju biefem Theile bes Bebaudes geborten, bingbgefturat und gertrummert. Auch ber öftliche Biebel ward bedeutend beschädigt. Gin venetianischer Offizier, der wenige Monate später unter den Trummern umberwandelte, febrieb, daß auch fo noch die Ruine ibn mit fprachloser Bewunderung erfülle (non ho potuto pon sarmi restare estatico in contemplarla). Es war ein Jammer, der felbft raube Rrieger ergriff. Es ift nicht wahr, daß Königemark nicht gewußt habe, mas er that, als er feine Reuerschlunde gegen die ebelften Dentmaler der Runft richtete. Er mar fein antiter Barbar im Sinne rober Unwiffenbeit, aber er war ein moderner Barbar, ein Boaling ber Sittenwüstheit bes goldenen Abelszeitalters unter Ludwig XIV. und im Rriegsbandwert verwildert. Im Gefolge feiner Gemablin, die ihn nach Griechenland begleitet batte, befand fich eine gebildete fdwedische Dame, Anna Acteribelm. Diefe Frau mar Augenzeugin bes Unbeile: fle fdrieb darüber an ihren Bruder, den Borfteber der Stocholmer Bibliothet, in einem ausführlichen, aus Athen batirten Briefe: »Die feftung liegt auf einem Berge, beffen man am fcwierigften habhaft wurde, weil teine Mine angelegt werden tonnte. Bie ungern batte Se. Ercelleng den iconen Tempel gerftort, der nun an 3000 Jahre gestanden bat, und Minerva - Tempel genannt wird! aber es half nichts; die Bomben thaten ihre Birtung, und somit tann in Dieser Welt Dieser Tempel nimmermehr erfest werden!" Rur wenige Monate lang behaupteten bie Sieger ben Befit Athens als turgen Preis Diefes Bandalismus, benn nach biefer Beit mußten die Benetianer Attita verlaffen auf Rimmerwiebertehr: ben Bermufter felbit raffte balb barauf die Beft im Lager auf Regroponte binmeg.

Buvor aber sollte auch ber von der Pulverexplosion verschonte Rest des edlen Bauwerts noch neue Berwüstung erleiden durch die Eitelkeit der Sieger, denen es nach Tropäen verlangte für ihre heldenthat. Wie Morosini zu diesem Zwecke den kolossalen Marmorlowen vom Biraeus wegnehmen und nach Benedig einschiffen ließ, wo er noch jest am Eingange des Arsenals zu sehen ist, so befahl Königsmark, die wunderbaren,

aleichsam lebenathmenden Roffe von dem Siegeswagen der Athene im weftlichen Biebelfelbe nebft ber Statue ber Gottin loszubrechen. Rokaesbann mar bie Bewunderung Aller, welche es gefeben, felbft in einer Reit, mo ben Rachkommen ber alten Griechen ber Rame bes berrlichen Tempele fremd und unverftandlich geworden und die Bezeichnung Bantheon an die Stelle des unbefannten Bortes Barthenon getreten war. Die Berichte ber Reisenden Spon und Bheler, welche es noch in feiner Schönheit gefeben, ftromen über von Ausbruden ber Bewunderung. In biefen fich freudig aufbaumenden, lebenfprühenden Roggestalten ichien fich der Runftler felbft übertroffen, ihnen »mehr ale nur icheinbares Leben, ein Feuer und einen Stolg verlieben ju haben, wurdig der Gottheit, beren Bagen fie gogen ". Ronigemart's Arbeiter brachen fie los von ihrem Standorte, aber ungeschickt und forglos liegen fie bie Laft binabfturgen von ihrer Bobe, und die edelften Runftgebilde murben bis auf einen, noch in Athen befindlichen, febr beschädigten Bferdetopf, am Felfen ju Staub gerfcmettert \*\*).

Bas die Feldherren im Großen thaten, begingen die Untergebenen im Rleinen. Jeder mochte wohl gern ein Andenken von der altberühmten Stätte mit fortnehmen. Das Meiste davon zerstreute sich und ging verloren, da Biele ihre Heimath nicht wiedersahen. Zwei Köpfe einer Metope von der Südseite des Parthenon, einen Centauren und einen Lapithenkopf, schickte ein dänischer Offizier nach Kopenhagen, wo sie anderthalbhundert Jahre später Bröndstedt entdeckte. Unter allen jest

<sup>\*)</sup> Spon: Il semble que l'on voit dans leur air un certain feu et une certaine fierté, que leur inspire Minerve, dont ils tirent le char (Voyage etc. II, p. 84, ed. 1724). — Wheler: The sculptor seems to have outdone himself, by giving them more than seeming life: such a vigour is express'd in each posture of their prauming and stamping, natural to generous horses (A Journey into Greece etc. p. 361. Lond 1682. fol.).

La poca accortezza di alcuni gli se cadere, e si ruppero non solo, ma si dissecero in polvere. (Brief eines venetianischen Offiziers der Expedition.)

noch übrigen Röpfen des Barthenon find diese beiden, zumal der des Centauren, bei Weitem am besten erhalten. Auf gleiche Weise kam der Ropf einer weiblichen Giebelstatue nach Benedig und von da nach wunderlichen Schicksalen in das Muscum des Louvre, wo sich auch eine Platte des Cellafrieses und ein anderer schon früher durch den Marquis von Rointel nach Frankreich gebrachter Kopf besinden.

Der Rachfolger Ronigsmart's und Morofini's in ber Bermuftung bes Barthenon war der von Byron fur alle Beit gebrandmarkte Schotte Lord Elgin, beffen Ramen jest die letten Refte der Schöpfungen des Philias im britischen Museum ju Condon mit demfelben Rechte tragen, wie Columbus' neuentdectte Belt ben Ramen bes Amerigo Bespucci. Elgin erwirkte fich ale Gefandter Englande in Ronftantinopel die Erlaubniß zu dem großgrtigften Runftraube, der je begangen ift. Ausgeruftet mit . einem Ferman, ber ibm gestattete, "in Griechenland von allen Steinen ju zeichnen, zu formen, auszugraben, auch wegzunehmen, mas ihm beliebe, « begnügte er fich nicht damit, die gablreichen Ueberrefte der bereits herabgefturzten Stulpturen bes Barthenon ju fammeln und vor weiterer Berftorung zu bemahren, sondern er ließ von roben Sanden die noch borhandenen Giebelftatuen herunterschleifen, die Metopen ausbrechen und ben gangen noch übrigen Fries ber Cella, bis auf ein Stud ber Beftseite, aus seinen Fugen hoben, um die so geraubten letten Reste Phibiaffifcher Runft fur eine bobe Summe an die englische Regierung ju vertaufen! Bei biefer letten und graufamften Bermuftung ging unglaublich viel edles Alterthum ber Afropolis ju Grunde, und bas Bebaube felbst ward mehr ale je feinem Untergange entgegengeführt. Stehende Säulen und Karvatiden wurden unter dem Gebälke fortgeriffen und das Kranzgesims des Parthenon hinabgestürzt. Auch von den losgebrochenen Stulpturen felbst verunglückte Bieles, mahrend Anderes durch die Ungeschicktheit der angewendeten Arbeiter neue Beschädigungen erlitt. Laut wehklagten die Griechen bei dieser Berftorung und felbst die ftumpfen Turken empfanden Mitleid bei dem Anblick der schmählichen Berftummelung. "Als der türkische Disdar," so ergablt ein Augenzeuge, "die lette

ber Metopen ausbrechen und dabei einen großen Theil des prächtigen Gesimses nebst einer der Triglpphen unter den roben Sanden von Elgin's gedungenen Arbeitern herabstürzen und zerschmettern sah, nahm er seine Bseise aus dem Munde, trocknete eine Thräne ab und sagte in einem bittenden Tone zu dem Helsershelser des Lords, dem neben ihm stehenden Italiener Lusieni: Télog! (last's genug sein!)

Und um das Maß des Unheils zu füllen, verursachte Elgin's Plunberung zu der Berwüftung des edelsten Bauwerks und seines Bilderschmucks noch einen letten unerseslichen Berluft. Ein ganzes Schiff, mit seinem Raube beladen, scheiterte bei Cerigo, und die Fluthen des Meeres begruben für ewig die herrlichsten Berke höchster menschlicher Kunft.

## Ueberficht ber erhaltenen Refte.

Bir beginnen die Ueberficht der uns noch erhaltenen, fammtlich mehr oder weniger verstümmelten Refte der Parthenonsftulpturen mit den Metopen.

Bon denselben befinden fich fiebzehn Tafeln im britischen Museum, eine im Louvre. Sie find alle, bis auf zwei, ber am beften erhaltenen Sechzehn derfelben find Dar-Sudseite des Tempels entnommen. ftellungen des Lapithen, und Centaurenkampfes. Die vollskändige Metopenreihe diefer Seite, aus zweiunddreißig Tafeln bestebend, von denen breiundzwanzig Centaurenkampfe, Die neun übrigen Darftellungen aus bem Ballaefult enthielten, ift une durch die Carrep'ichen Beichnungen wenigstens in der Romposition erhalten. Am Tempel felbft befinden fic außerdem noch - aber bis zur Undeutlichkeit verftummelt - bie vierjehn Metopen der Oftseite, Thaten der Athene gegen die Giganten und Rampfe ihrer Lieblinge Thefeus und Berafles barftellend, und Die vierzehn der Bestseite mit Rampffcenen aus dem Rriege der Griechen gegen die Berfer. Bon der Rordfeite find zwanzig Metopen völlig gerftort; gebn bavon aber find uns in ihrer Romposition burch einen Beichner aufbewahrt, ber febr mahrscheinlich noch vor Carren Dieselben an Ort und Stelle stizzirte. Diese Stizzen befinden sich in dem Kupferstichkabinet des Louvre\*). Am Tempel selbst gewahrt man noch unkenntliche Bruchstücke von etwa zehn bis zwölf Metopentafeln.

Bon dem Friese ber Cella, den die Reisenden vor der Ratastrophe von 1687 noch fast gang erhalten faben und von dem Carren den großten Theil der Darftellungen noch abzeichnete, fieht man jest am Tempel felbit nur noch die Tafeln der westlichen Rucfeite in ziemlich erträglichem Ruftande; einzelne unter ben Trummern bes Barthenon gefundene Friesplatten lehnen an den inneren Banden der Tempelcella. Dreiundfunfgia Platten in einer Gefammtlange von zweihundertunddreißig guß (beinabe Die Salfte des gangen Frieses umfaffend, deffen Lange etwa vierhundertundachtzig Buß betrug), enthalt das britifche Mufeum der Elgin marbles, wo auch die Abguffe der gangen Bestseite aufgestellt find; eine einzelne befindet fich im Louvremuseum. Der Reft ber Darftellungen ift uns, bis auf einige fiebzig Rug bes gangen Umfangs, burch Beichnungen bekannt. Bon ben Giebelgruppen endlich enthalt das britische Mufeum fast alle noch vorhandenen wichtigften Bruchftude. Die vierundzwanzig Riguren (barunter vier Bferdetopfe), die im öftlichen Giebelfelde die Beburt der Athene darftellten, waren ichon 1674, als Carren Diefen Giebel zeichnete, auf zwölf zusammengeschmolzen. Bon ihnen befinden fich im britischen Dufeum noch zwölf Fragmente, die mit neun Rummern bezeichnet find. Der westliche Giebel enthielt in gleichfalls vier- bis funfundzwanzig mehr oder weniger toloffalen Statuen den Wettitreit der Athene mit Bofeidon. Dabei befanden fich vier Bferdegestalten. Carreb geichnete noch zweiundzwanzig diefer Figuren am Tempel felbft, mabrend jest nur noch etwa funf Fragmente im britischen Duseum übrig find. Um Barthenon felbit und in der zu Athen fehr fummerlich hergerichteten Sammlung antifer Bildwerke befinden fich nur noch einzelne Refte von Bliedmaßen, Rumpfen und abnlichen Trummern \*\*).

<sup>\*)</sup> Bronbftebt II, G. 278.

<sup>\*\*)</sup> S. Belder, Alte Denfm. I, S. 108. 117-120.

Es ift taum nöthig, den Freund alter Runft auf die bobe Bichtigfeit bingumeifen, welche biefe toftbaren Refte fur Jeben baben, ber tiefer in das Befen griechischer Plaftik eindringen möchte. Diefe Ckulpturwerke find junachft, mit alleiniger Ausnahme ber Laokoonsgruppe, die einzigen Sauptwerke, welche wir aus dem Alterthum im Originale haben. Bon allen anderen ift durch geistreiche Rombinationen bochstens nachgewicsen, daß fie Rovien berühmter Originale find. Sier aber haben wir die wirklichen Urbilder, Die ficheren Originale Phidiaffischer Runft, Berte, welche fiebenhundert Jahre lang die Bewunderung der alten Belt waren, und die noch im Zeitalter des Sadrian ein Plutarch an Schonheit und Anmuth unerreichbar nannte. Gin Phibias entwarf fie und feine Shuler, felbit große Meifter, wie Rolotes, Alkamenes, Agorakritos, führten fie aus unter feinen Augen, mabrend feine Sand ihren Arbeiten Die lette Bollendung gab. Denn nicht nur ale icopferischen Erfinder, fondern auch in der Runft des Meißels felbst verlieh das Alterthum den bochften Breis dem Meifter, der, wie Ariftoteles fagt, gleich groß mar in ber Toreutik wie in ber Runft des Marmore.

#### Die Metopen.

Bei keinem Theile der Stulpturzierden des Parthenon ift ihre Entführung von dem Bauwerke, dem fie angehörten, mehr zu beklagen, als bei den Metopen, weil gerade fie nur am Gebaude selbst richtig gesehen und verstanden werden können.

Ein Aunstwerk — sei es durch Farbe oder durch erhobene Form, oder durch beide zugleich vollendet — will nach seinen eigenthümlichen Bedingungen aufgefaßt und beurtheilt sein. Bu diesen gehören aber bei jeder Komposition, welche sich einem größeren Architekturwerke anschließt und unterordnet, vorzüglich zwei Rücksichten: die eine auf den Plat, den sie am Gebäude einnahm, die andere auf das Licht, in welchem sie gesehen zu werden bestimmt war. Keine dieser beiden Bedingungen ist mehr vorhanden für die in den Museen von London und Paris ausbewahrten

fiebzehn Metoven des Bartbenon. Sie waren berechnet auf eine Bobe pon vierzig Ruf, auf ftartes Tageslicht, auf den Gesammteindrud einer groken Reibe abnlicher, in gleichen Abstanden erscheinender Darftellungen, und endlich auf ihr barmonisches Rusammenstimmen in der Sommetrie Des fdonen Bangen. Die Figuren, vier Fuß boch, treten bis gebn Boll ber-Dies farte Bervortreten mar nur eine nothwendige Rolge jener örtlichen Berbaltniffe. Es war gefordert durch das ftarte Licht, in weldem fie ericbienen. Sie bedurften beffelben, fowie des jest verschwunde nen fraftigen Farbenanftriche, ber nicht nur Gemander und Sagre, fonbern auch die nacten Theile in ihrer verschiedenen Farbennuancirung bervorhob, um in folder Umgebung ihre Wirtung zu thun. Sie bedurften endlich, um ben Blid bes Beschauers ju tongentriren, bes abichließenden Rahmens, mit welchem oben und unten die Borfprunge der Krangleiften und Unterbalten und die Bereinigung der Triglyphen zu beiden Seiten fie umaaben. Solder Bedingungen beraubt, ericbeinen ibr fartes Relief und ihre beftig bewegten Geftalten an den Banden unferer Runft fpeicher barod und willfürlich, mabrend jene Gigenschaften boch vielmehr an Ort und Stelle gerade ben tiefen Blid bes Runftlere bezeugten \*).

Die in London befindlichen Metopen enthalten nur Darftellungen des Centaurenkampfes. Die Griechen find alle jung und bilden einen schönen Gegensat zu den durchweg bejahrten Centauren. Die kampsen, ben Gruppen zeigen, wie beim Apollotempel zu Bassa, bald die eine bald die andere Bartei kriegerisch oder beide noch im unentschiedenen Kampse begriffen. Die Mienen der Lapithen sind nicht affektlos, doch im Bergleich zu den Centauren höchst gemäßigt. Dies war für den Kunstler nicht geboten durch ein abstraktes Gesetz der Schönheit oder der Ruhe, — denn diese ist aufs Sichtbarste verletzt durch die Wildheit aller Bewegungen, jener widerspricht die offenbar karikirte Bildung der Centauren, — sondern der Gegensat hat sich hier in Bersonen getheilt; das Mannigsache eines

<sup>\*)</sup> Bronbftebt, Reifen in Griechenl. II, S. 194, 195.

Charafters hat fic, nach Schorn's feiner Bemerkung, in Charaftere auseinandergelegt, wie beim Laokoon die heftigkeit in seinem Antlige kontaftirt mit dem milden Ausbrucke seiner beiden Sohne.

Als die iconfte ber Gruppen gilt allgemein diejenige, mo ber flegniche Centaur in wildem Uebermuth über ben bingeftrecten Rorper feines efchlagenen Feindes hinweggalopirt. Sein ausgestrectter linter Arm, über welchem das Lowenfell niederflattert, Die ftolg gehobene Rechte, ber aufwarts gebogene Schweif bes Thiermenfchen, - Alles an Diefer berrlichen Figur entspricht dem beabsichtigten Ausdrucke wilder Siegesfreude, der noch gehoben wird durch die Rube des Todes, welche über ben schonen Leib des erschlagenen Junglings ergoffen ift. Diefe Metope ift der Liebling aller Befucher bes britifchen Dufeums, ber gebildeten Rennerschaft sowohl, wie des natürlichen Sinnes, und an ihr erfüllt fich jenes Wort des feingebildeten Romers Cicero, wenn er von dem Runftler, der fie fouf, ausruft : Gin Bert bes Bhibias befige eine beim erften Anblic jur Bewunderung zwingende Rraft \*). Ber aber die in Original und Beidnungen erhaltenen Refte Diefer Schöpfungen bes Meiftere mit Benuß fubiren will, dem hat ber Dane Brondftedt, im zweiten Bande feines mit fonen Abbildungen reich ausgestatteten Reisewerkes, bazu durch feine vortreffliche Erklarung ber Metopen bas beste Mittel an die Sand gegeben. bier genügt es zu bemerten, daß die Ausführung nicht überall gleich ift, fondern die verschiedenen Sande der ausführenden Runftler verrath.

Der Banathenaenjug bes Cellafriefes.

In einer Gesammtlänge von vierhundertachtzig Fuß umgab, wie wir sahen, diese großartigste und schönste aller Reliestompositionen in einer bobe von vierzig Fuß die vier Außenwände des Gotteshauses. Die bobe der Tafeln beträgt vierthalb Fuß. Die Figuren selbst find im Gegensage zu den Metopen, deren Gestalten oft nahezu als völlig runde

<sup>\*)</sup> Phidiae opus simul adspectum et probatum est.

Statuen heraustreten, gang flach gehalten. Der Borfprung beträgt nur etwa zwei Boll. Denn weil die Stulpturen nur durch die Zwischenraume der den Tempel umgebenden Saulen ein gedämpstes Licht erhielten und auf den Rebenseiten in keiner größeren Entsernung als von fünfundvierzig Fuß gesehen werden konnten, so durfte der Künstler hier kein Hochrelief anwenden, wenn er nicht durch den Schattenwurf die Deutlichkeit der Biguren beeinträchtigen wollte. Dagegen diente der azurblaue Grund, die Bergoldung der Berzierungen und vielleicht auch hier und da die Bemalung der Gewänder dazu, die Wirkung für das Auge zu erhöhen.

Benn man in dem Raume des britischen Museums umbermanbelnd, die bort aufgestellten und nach ihrer alten Reihenfolge geordneten Tafeln betrachtet, fo tann man nicht umbin, bem geiftvollen beutschen Beidreiber der Afropolis darin beizustimmen, daß tein Runftwerf bes Alterthums gleiche Bewunderung verdient als Diefer Fries des Parthenon; benn nirgende entfaltet fich in targ gemeffenem Raume, bei fcwach erbabenen Formen fo mannigfaltige Bewegung, fo viel athmendes Leben, und nirgende hat fo wie bier die fittliche Schonheit und, fegen wir hingu, Die ideale Freiheit der griechischen Runft so volltommenen Ausbruck gefun-Sammtliche Riguren find in Brofilanficht, eine binter ber anderen und doch teine Spur von Ginformigfeit und ermudender Wiederholung. Diese reiche Kulle der Riguren und Gruppen verwirrt niemals die leberfichtlichkeit bes Gangen, nirgende fort fie ben rubigen Benuf ber eingelnen Gebilde. Die plaftifche Rlarheit des attischen Lebens felber ift es, die fich in diesem reichen Runftgebilde wiederspiegelt, das bestimmt mar, einen der iconften Momente jenes Lebens dauernd festzuhalten. Dan werfe, nachdem man die Abguffe bes neuen Mufeums zu Berlin geschaut, einen Blick auf das Chaos des kolossalen farbigen Frontenfriefes ber Schinkel'ichen Bandgemalde bes alten Museums, und man wird ben Gegensat schneidend empfinden. An diefen Barthenonereliefe tann man zugleich bas Befen bes griechischen Reliefs in feiner Bollendung Auf jede malerische Wirkung ift verzichtet, die Figuren find alle als auf einem Blane ftebend gedacht. Kein hintergrund ift angebeutet, obschon doch der wirkliche Festzug der Panathenäen sich durch die Stadt bewegte. Die Bertheilung der Figuren ist durchaus gleichmäßig, nirgends eine größere Lücke, nirgends eine Zusammendrängung der Gestalten. So angelegen war dem Meister die gleichmäßige harmonische Füllung des Raumes, daß er, um sie nicht zu beeinträchtigen, lieber einen Fehler machte, indem er z. B. den Schenkeln der Reitenden nicht die durch ihre Haltung gesorderte Berkurzung gab. Alle Köpse haben sast ganz gleiche Höhe; auch dies ist eine Forderung der Schönheit des grieschischen Reliese. Phidias verkurzte lieber die Dimensionen der Reiter und ihrer Rosse und vergrößerte die der sitzenden gegen die stehenden Figuren, als daß er ein unruhiges Auf und Ab der Köpse dargesstellt hätte.

Bir konnen nur Gingelnes hervorheben aus diefer Belt ebelfter Runftgestaltung, um Ginn und Auge bee Betrachtere barauf bingumeifen. Bir übergeben die auf Stublen figenden erhabenen Bestalten ber Botter und vergötterten Berocn, welche ben Bug empfangen; die Frauengestalten der edlen Matronen, die, von den Jungfrauen durch ihre Rleidung veribieben, fich mit den beiligen Gerathen im Buge bewegen, die Lyra, und Alotenspieler, burch welche Bhibias feinem Freunde Berifles eine Suldigung barbrachte, ber die Runftwettstreite berfelben ale neue Bier bem Befte jugefügt, und wenden une ju den Beftalten der Reiter und den Siegergespannen der Bagenlenter, Die vor Allem Die Aufmerksamkeit Des Beschauers auf fich ziehen. Sier sehen wir die Bluthe der Jugend jener reichen fürftlichvornehmen athenischen Abelegeschlechter vor une, ale beren biftorifder Reprasentant ein Alkibiades erscheint. Es find lauter jugendlich schlanke, stablkräftige Bestalten von den berrlichsten Proportionen in den edelften und einfachsten Attituden. Formen und Bewegung ihrer Roffe, Saltung und Roftume ber Reiter, die geiftreich abwechselnde, ftets naturliche Bertheilung der Figuren, die lebensvolle Motivirung ihrer Bewegungen entzuden ben Betrachter immer aufe Reue. Die linke Bugelhand ift beim rubigen Gange des Baradegalops durchaus in der kunftgerechten Saltung, nur bei heftigem Sprunge des Pferdes erscheinen gu: Ctabr, Zorjo I. 14

Bewundernemurdig ift die Runft wie bie meilen beibe Bande thatig. Freiheit im Bechsel ihrer Roftume. Ginige erscheinen im Belm, andere bas Saupt bedect mit dem theffalifchen Reifehute, der wieder bei anderen am jest verschwundenen Bande im Raden gurudhangt. Die meiften endlich find barbaupt und mit einer bis ans Rnie geschürzten Tunita bekleidet. Andere haben dazu noch die Chlamps, den leichten bellenischen Andere endlich haben gar teine weitere Betleidung ale Reitermantel. Diefes lettere vorn am Salfe befestigte Gewand, bas, jurudflatternd bei ber rafcben Bewegung bes babergalopirenden Reiters, Die berrliche Bildung der Leiber in völliger Ractheit sehen läßt. Ract find auch bei den meiften die Ruge, mabrend fie bei anderen bedect find durch den Embates genannten Salbstiefel. Aus dem Allen feben wir, welche Freiheit ber Runftler bei den Alten im Betreff des Roftums feiner Geftalten felbft in der Darftellung folder Gegenftande genoß, Die bas gegenwärtige Leben felber darbot. Schwerlich erschienen die jungen athenischen Edlen bei jenem Festaufzuge in folder Radtheit, wie fie Phibias uns barftellt, und ficher tummelten fie ihre feurigen Roffe nicht unbefchubt. schritten gewiß die edlen atbenischen Frauen nicht barfuß einber am Feste ber Banathenaen. Aber ber hellenische Runftler fab auf die Bedingungen der Schönheit; er idealifirte und veranderte die Roftume feiner Figuren wo und wie er es brauchte, und erkannte kein Befet über fich, ale bie Forderung feines Schönheiterfüllten Auges, ficher, darin verftanden gu werden von feinem Bublitum, von feinem Bolte. Er nahm fich folde Freiheit felbst im Bortrait, mabrend unfere Bildhauer fogar die Lederftrippen der Beinkleider an Bortraitstatuen nicht vergeffen durfen!

In den Pferden finden wir die Formen wieder, welche Kenophon in seiner Schrift von einem vollkommenen Pferde verlangt, und die also damals zu Athen als die schönsten galten: die zierlich kräftigen Beine, den erhabenen schön gebogenen Sals, das vortretende Auge, die weit geöffneten Rüftern, das kleine Ohr, die breite Croupe und den kurzen Leib. Selbst die bäumende Bewegung bei vielen entspricht der von dem Alt-

meifter ber Sippologie geforderten Gangart des Baraderoffes, Die, wie Tenophon faat, eine edle Seele im fraftvollen Rorper bes Thieres Es ift bas eble Rof orientalischer Bucht, bas echte eble Reitpferd, deffen Inpus Phibias nachgebildet bat \*). Die Mabnen find turg geschnitten, Die Roffe felbft, wo das Geschlecht kenntlich ift, Bengfte. Bei benen, welche von ihren Reitern noch nicht bestiegen find, finden fich die anmuthiaften Stellungen. Befondere fcon ift ein folches, bas ben amifchen die Borderfuße gefentten Ropf an den Anieen derfelben reibt. Auch die Opferftiere find berrliche Formen voll Bewegung und Leben. Das Biderftreben der Thiere, die Unftrengung der Manner, um die von ihnen geleiteten ju bandigen, lieferten dem Runftler gablreiche Motive fur die mannigfaltigften Stellungen und wirkungereichsten Gruppen. Blatten der mit vier, drei und zwei Bferden bespannten Rriegswagen, unter denen fich besonders ein Ameigespann, von einer Bictoria gelenkt, auszeichnet, geboren zu den am besten erhaltenen der Sammlung. Schon Bisconti bat darauf bingewiesen, daß bier an Menschen und Thieren die Abern und Ruskeln mit einer Ginficht angegeben find, welche beweisen kann, daß Phidias und feine Schule anatomischen Studien nicht fremd maren \*\*). Bor allen aber die iconften Kompositionen bieten diejenigen Friestafeln der Westfeite, wo die zulett angekommenen Theilnehmer, hier mit ihrer Bekleidung, dort mit bem Bandigen ihrer Roffe beschäftigt, im Auffteigen begriffen und in verschiedener Beife beeilt erscheinen, fich dem Buge anzuschließen. Sier finden wir auch in einem folchen jungen Reiter bas Driginalmotiv ber Diosturen von Monte Cavallo wieder. Sang vortrefflich aber, und zugleich wundervoll erhalten ift eine dieser Gruppen (Rro. 47 der Sammlung des brit. Museums), wo ein Reiter im Fortsprengen begriffen ift. Im Jagen flattert die Chlamps zuruck, und zeigt die völlig nachten Formen des

<sup>\*)</sup> Ruhl, Ueber bie Auffaffung ber Natur in ber Pferbebilbung ber alten Blaftif. 1846.

<sup>\*\*)</sup> Visconti, Oeuvres diverses par Lahus, T. III, p. 137.

Junglinge, ber jurudgewendet den ihm folgenden Gefährten mit Bint und Blid gur Gile antreibt.

Bas die Ausführung anlangt, so entdeckt das geübte Auge des heutigen Bildhauers auch bei diesen Relieftafeln die hand verschiedener Künstler, von denen die einen mehr der älteren Schule zugehören, während die anderen ganz in den Geist und die Beise des Phidias aufgehen. Doch ist die hierdurch entstehende Ungleichheit nicht so stark, um irgendwie den harmonischen Zug zu stören, der durch das Ganze hindurchgeht. Solche Aussührung durch verschiedene Sände war gewöhnliche und nothwendige Praxis. Wir haben noch in einer Inschrift die Bruchstücke einer Baurechnung über die Kosten des Erechtheustempels zu Athen übrig, und kennen aus ihr sogar noch die Namen der Marmorarbeiter, welche die einzelnen Figuren und Gruppen des hohen Friesreliess lieserten, sowie die Preise, welche ihnen für ihre Arbeit gezahlt wurden.

· Schon im Alterthum felbft waren Diefe Barthenoneffulpturen Die Soule der Runftler, und mehrere der berühmteften unter den une erhaltenen Berken der alten Plaftik find offenbar aus bewußter Nachbildung einzelner Gruppen und Gestalten diefer allbewunderten Stulpturen hervorgegangen. Der große Runftenner, welchem Dies bei ber erften Betrach: tung ihrer Ueberrefte in Die Augen fprang, Bisconti, feste zugleich bingu: Diefe in den Runfticulen Griechenlands fortlebende Bewunderung ber Werke des Phidias und der Beift der Nachahmung, durch den diefe Schulen eine die andere übertrafen, babe vorzugeweise bas glangende Resultat bewirkt, daß fie fich in der langen Dauer von feche Jahrhunberten nie vem Wege des Schonen weder in der Theorie noch in der Bragis entfernten\*). Bu den Beispielen folder Rachbildung Phibiaffifcher Erfindungen gebort ber berühmte Torfo des Batifan, deffen Deifter Apollonius die Saltung feines rubenden Serkules genau einer in Carrey's Beichnungen erhaltenen figenden Figur des Westgiebels entnahm, welche in der Rahe der fudlichen Ece dem Iliffos der entgegengefesten Seite

<sup>\*)</sup> Visconti, Oeuvres diverses par Labus, T. III, p. 117.

entspricht. So find die Centauren des Aristeas und Bapias auf dem Rapitol (Mus. Cap. IV, 13) einer Metope nachgebildet, und der Mars Ludovisi in Rom, der Jason von Bersailles, die Dios, turen von Monte Cavallo, die herrliche Bictoria im Berliner Museum sind sämmtlich auf Originale in den Stulpturen des Cellafrieses zuruckzuführen.

#### Die Refte ber Giebelftatuen.

Mit Recht kann man sagen, bag ber Anblick bieser Fragmente vorzugeweise ein Brufftein ift, wie weit der Beschauer Sinn und Berständniß besitzt für antike Plastik. Wer diesen Werken gegenüber dauernd talt bleibt, der mag es aufgeben, griechische Kunst empfinden und verziten zu lernen.

3ch fab diefelben querft in den Abguffen des Lateranpalaftes ju Aber obidon ich bereits in den großen Sammlungen Italiens die bochfte Schonheit alter Plastit in den weltberühmten Meisterwerken geschen, mar es mir boch bei ihrem Unblicke, ale weiche das Alles ehrfurchtepoll zurud gegen biefe fparlichen trummerhaften Refte ber Geftalten, denen Phidias felbft einft das iconheitvolle Leben feines gottlichen Beiftes eingehaucht. Sier erft begriff ich, warum man Diefen Meifter den homer der Blaftit genannt. Die Alten, fo bewundernemurdig in der treffenden Rurge ihrer Charakteriftik, ruhmten von Phidias, daß Reiner so wie er » Großheit mit Deutlichkeit « ju verbinden gewußt. Und in der That, Grofartigkeit der Conception des Gangen bei vollendeter Rlarheit, Scharfe und Berftandlichkeit alles Ginzelnen, bas ift bas Wefen diefer nie genug zu preifenden Schöpfungen. Alles Conventionelle, Ibpifche, Bergebrachte der früheren Runft ift hier verfdwunden. Beniue, feiner Ueberlegenheit fich bewußt, verwarf alle willfürliche Satung und erkannte nur das Wefen der barguftellenden Dinge felbft als fein höchstes und einziges Gefet. Daraus gewann er jene höchste Natürlichfeit in Formen und Bugen, Saltung und Stellung, deren Borbilder ibm das mit großem Blicke gefehene wirkliche Leben darbot.

Diese Lebendigkeit und höchfte Lebenswahrheit find es vor Allem. was bie Barthenonsskulpturen erhebt über alle andere Berke ber alten Plaftit.

"Richt die Schönheit der Formen, nicht der Reig der Stellungen, nicht der Abel und die Anmuth Des Ausbrucks, auch nicht Die Freiheit oder Rubnbeit ber Ausführung, - nichts von dem Allen, obicon dies Alles fich an ihnen porfindet, bat bas lob biefer Berte fo boch gesteigert, fondern allein ihre Lebendigkeit, Diefe gangliche Durchdringung und Uebermaltigung ber Ratur, welche ben Marmor gleichfam erweicht, in Bleifc verwandelt und mit Seele begabt bat. Diefe Raturlichkeit ber Stellungen und Bewegungen, welche fo taufchend ift, ale waren lebendige Befen ploklich in diesen Marmor umgeschaffen, bat die allgemeinste Theilnahme erregt, und jedes Cob, wenn es fich erschöpft bat, tommt guruck auf die halb liegende und fo lebendig bewegte Bestalt des Gliffos, an dem die Saut weich und elastisch zu sein icheint, und auf jenen Bferdetopf, beffen feurige Lebensfraft felbit im Marmor glubt. Sier bestätigt fich glangend ber Spruch jenes alten griechischen Runftrichtere Longin: erft bann fei Die Runft volltommen, wenn fie Ratur ju fein icheine! Der Torfo bes Reptun vernichtete bas Ansehen jener Behauptung Bindelmann's, daß Die Briechen alle göttlichen Figuren ohne Nerven und Abern gebildet. Denn gerade das Schwellen der Abern unter ber Saut ift an ihm bewunbernswurdig. Die vollendete Runft ber Griechen nahm fich nicht beraus, Die Ratur nach abstraften Begriffen zu gerftuckeln und in organischen Rörpern wesentliche Theile zu unterdruden. Bielmehr mar fie gang in die Ratur verfenkt und innig mit ihr vereinigt. Auch in ben Gewändem an allen diesen Bildwerken berricht die größte Raturmahrheit und Lebendiafeit« \*).

An die äginetischen Bildwerke mahnt uns einzig nur die gleiche Sorgfalt und Treue der Ausarbeitung, welche wir auch bei den Parthenonesstulpturen finden. Bisconti erklärt dieselbe durch die Annahme,

<sup>\*)</sup> Schorn, Studien griech. Runftler S. 231 ff.

daß diefe Berte, ebe man fie an den Ort ihrer Bestimmung verfette, que vor öffentlich ausgestellt murden. Er ichlieft bice aus ber bekannten Gefdichte von der verschiedenen Birfung der beiden Minerven des Bhidigs und feines Schulere Alkamenes. Aber diefe Erklarung reicht nicht aus. selbst wenn die Thatsache richtig ware. Der herrliche Meister solgte vielmehr feiner eignen Luft und Freude an der Nachbildung der Ratur. wenn er keinen Theil, auch nicht die Rudfeiten unvollendet ließ, die fich in folder Sobe der Aufftellung bem Blide freilich entzogen, und nur von den wenigen Einzelnen bewundert werden konnten, denen es vergonnt war, auf der inneren Treppe bes Parthenon in die nachste Nabe diefer Bildwerte zu gelangen. Das Gegentheil folder Runfttreue mar ein Rothbehelf des Schnellarbeitens fpaterer Beit der finkenden Runft. bias aber verschmähte es nicht, felbst die Wellen, aus denen Spperion's Bagen emporfteigt, mit treuer Sorgfalt auszuführen, obicon tein Auge fie bon unten ber mabrnabm.

Und fo feben wir in diefen Berten jene Lebendigkeit der Ratur, welcher Die aginetische Schule nachstrebte, dem Runftler der Barthenons. werte jum Spiel geworden und fich der Idee, fie verkorpernd, ohne Biderftreben und Muhe anschmiegen. Idee, Biffenschaft und Technik find auf das Bolltommenfte ausgebildet, und Phidias, auf den Schultern seiner Borganger ftebend, genießt Die reifen Fruchte deffen, mas fie mit Fleiß und Anstrengung gefucht und erftrebt. Bie ein einziger Frühlingeregen alle die langfam und unscheinbar gebildeten Anospen erfcbließt gur vollendeten Bracht der Bluthe, alfo befreite bas Genie des Phidias gleich. fam mit einem kuhnen Meißelschlage den lebendigen Gott der Schönheit und des befeelenden Beiftes aus feinem Schlummer in der Marmor, gestalt. In den Fragmenten diefer Giebelstatuen finden wir die 3de ale aller der Größe und Weisheit des Kunftstple, die wir an einem Torfo und Laokoon bewundern, und in den Frauengestalten übertrifft die erhabene Anmuth der Gestalten, der Adel der Stellungen, der Reichthum der Draperien, die Kunst des Faltenwurfs Alles, auch das Bollendetste, was wir sonft befigen.

## Einzelnes.

Die beiben Gruppen ruhenber Frauengestalten,

Die erfte dieser beiden Gruppen bilben zwei toloffale Frauengestal. ten, von benen die eine fo neben ber anderen und faft in deren Schoofe rubt, baf fie Ruden und Schulter gegen ben Bufen und gegen bie linke Seite ber anderen figenden Figur gelehnt bat, mahrend fie fich mit dem rechten Arme, beffen Ellenbogen auf bem Schoofe ber anderen rubt, leife aufftugt. Die erhöhter figende balt ihren linken Arm weich und lind hinabgesenkt über die linke Schulter der an ihrem Bufen liegenden Schwester. Unaussprechlich weich, fanft und fliegend ift Diefes rubende Ineinander beider Riguren hingegoffen, und der Ausdruck der vollen Gegenfeitigkeit diefes liebend umfangenden Beieinanderrubens webt über Die Gruppe einen gottlichen Bauber. Man tummert fich bei ihrem Anblide wenig um die Deutungen der Alterthumeforscher, die bier bald Diefe bald jene attifche Landesgottheiten bargeftellt feben. Rur une, bie wir diefe Gruppe getrennt von ihrem Bufammenhange mit der gangen urfprunglichen Romposition, als ein eignes für fich bestehendes Bange ju betrachten gezwungen find, die wir darauf verzichten muffen, jene für ewig vernichtete Gesammtheit bes gangen Wertes mit Augen zu ichauen für uns find diefe Gestalten eben nur zwei gottlich fcone Beiber, zwei Schwestern, die auf Bergeshohe rubend, fich umschlungen balten und in traumender Stille hinabichauen auf Land und Meer zu ihren Gugen. Die fuße Rube der liegenden Gestalt bat etwas unaussprechlich Bonnigtraumerisches. Man fühlt es gleichsam mit bem Auge, wie fanft gebettet jeder Theil des ichonen Leibes fich berfelben überläßt. Die Brufte find weit tiefer und mäßiger, ale fonft bei antiten Statuen. Gie find durchaus im naturlichen Berhaltniffe, mahrend fie bei fo vielen balb befleideten und unbefleideten Benusgestalten wie mit ber Schnurbruft emporgetrieben erscheinen.

Die ganzen Leiber find bedeckt mit fließender Gewandung, Die tief

binab bis zu ben Rugen reicht. Rur ber Sals und ein Theil von Bruft und Achseln, besonders an der liegenden Rigur, erscheinen nacht, sowie bie Arme, an benen bas Gewand von ber Achfel bis gegen bas Enbe bes Obergring leicht aufammengeneftelt ift. Bie biefe Gestalt fo baliegt, bie Fuge übereinandergefclagen, Die fconen Glieder von der Fulle des feinen durchfichtigen Gewandes in taufend leifen Kalten überfluthet, gleicht fie fast einer jener ichonen Mecreswellen, wie man fic in prachtvoll gefowungenen Bogen unmerklich fanft an die Ruften bes Gubens beranfbulen ficht. Ueber ben Gurtel, Der Die Mitte Des Leibes umichlieft. wallt die Fluth kleinerer Bauschungen des Obergewandes wie eine mäßige Brandung empor, um dann über Schoof und Suften an ben icon gezeichneten Schenkeln fanft binabzufliegen. Bon Sale und Obertheil der Bruft und von der rechten Achsel ift das Gewand leife hinabgeglitten und fein Bort genügt, Die Schönheit ber baburch entstehenden Linien auszudruden oder die fuße Bracht der Theile ahnen zu laffen, mo fich die Absel fanft zur Bruft hinabsenkt und dann im allmäligen Unschwellen fich jum Rund des Bufens aufwölbt.

Die zweite Frauengruppe, vielleicht Ceres und Broserpina, wird gebildet durch zwei göttliche Frauengestalten, nebeneinandersisend auf würfelförmigen Sigen, die mit mehrfach zusammengelegten, schön gesalteten Teppichen bedeckt sind. Die kleinere von beiden legt mit unendlicher Grazie ihren linken Arm auf die Schulter der Nachbarin. Die Köpse sehlen hier wie in der ersten Gruppe. Die glücklichste Ersindung der Bose, die Schönheit der Gewandung und die Grazie der Ausssührung machen sie zu einer der vollendetsten Kolossalgruppen des Frontons, wenn sie gleich an Wirkung der ersteren ein wenig nachsteht. Beiden Gruppen eigenthümlich ist der antistrophische Wechsel von Ruhe und Bewegung in den einzelnen Figuren. Beide sind nämlich so geordnet, daß immer die eine der Figuren in ruhigem Betrachten versunken erscheint, während die Haltung der anderen lebhaste Aufregung und bewegte Theilnahme ausbrückt. Bekanntlich waren diese beiden Gruppen je auf die beiden Seiten des östlichen Giebelselbes vertheilt, das die

Geburt der Athene darstellte. Dieser Bertheilung entspricht nun auch die Anordnung in beiden Compositionen. hier nimmt die ruhende Gestalt die rechte, dort die linke Seite der Gruppe ein. Bei der zuerst beschriebenen Gruppe ist der Oberleib der Gestalt, in deren Schoose die andere hingestreckt ruht, lebhaft vorgebeugt, die Beine von den Anieen abwärts scharf gegen den Sis zurückgezogen; bei der zweiten Gruppe drückt der emporgehobene linke Arm und der gekrummte und zugleich gehobene rechte das Staunen freudiger Theilnahme aus.

## Sperion und fein Roggefpann.

Ein anderes Bruchstud des Ofigiebels zeigt den Sperion aufsteigend mit dem Wagen des Tages. Die Wellen, aus denen er emporsteigt, sind, wie schon bemerkt, in der Platte des Marmors mit großer Sorgfalt ausgeführt, obschon sie nur von solchen Beschauern gesehen werden konnten, die den Giebel des Parthenon mittelst der inneren Treppe erstiegen. Der Kopf des Gottes sehlt. Hals, Schultern und Arme mustulös, aber der hande beraubt, sind in der Haltung eines Mannes, der mit Kraft muthschnaubende Rosse zügelt. Der Wagen selbst ist gedacht als noch unter den Wellen, aber die zwei Pferdetöpse, welche aus ihnen hervorbrausen, scheinen vor Ungeduld laut dem Lichte entgegenzuwiehern. Roch herrlicher ist der

#### Pferbekopf von bem Bagen ber Racht,

obgleich an der Oberfläche bedeutend beschädigt, eine der herrlichsten Bildungen höchster Kunstzeit, groß und erhaben wie eine olympische Siegesode Pindar's. Die Augen sind frei hervorstehend und gegen das Ohr gerückt, wodurch, wie Goethe so schön sagt, die beiden Sinne, Gesicht und Gehör, unmittelbar zusammenzuwirken scheinen und das erhabene Geschöpf durch geringe Bewegung sowohl hinter sich zu hören als zu blicken fähig wird. "Es sieht so übermächtig und geisterartig aus, als wenn es gegen die Natur gebildet wäre, und doch hat der Künstler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag er solches mit Augen gesehen oder im

Geifte verfaßt haben. Uns wenigstens scheint es im Sinne der höchsten Boefie und Birklichkeit dargestellt zu sein. Freilich haben diese herrlichen Köpfe in der Birkung für den Beschauer den Ausdruck höchster Raturwahrheit, während sie doch von der anatomischen Realität sehr verschieden sind. Aber diese Berschiedenheit wird bedingt durch die Berschiedenheit des Materials. Der Künstler bildete diese Formen, wie die Ratur sie gebildet haben würde, wenn ihr Material der Maxmor des Bildhauers gewesen wäre.

#### Bris und Rife.

Bortrefflich ist an der Iris der Ausdruck der Eile in dem leichten, über die linke Schulter hinstatternden bauschenden Gewande der Göttin, die dahin eilt, um das geschehene Bunder dem Erdkreise zu verkunden. Die Rike ist nur noch Torso, doch sieht man noch die Löcher, welche zum Einsehen der Flügel dienten. Mehr erhalten ist die

#### Figur eines jugenblichen Gottes,

der nur hande und Füße fehlen. Er ruht halb liegend auf einem Felsen des Olymp, der mit einer Löwenhaut und breiter Draperie bedeckt ist. Das Ensemble der Figur entzückt von jeder Seite, von der man sie bestrachtet, — obschon die Oberstäche sehr gelitten hat, — durch den Adel der Contouren, die Harmonie der Theile und die Grazie der Stellung. Büge und Ropfform sind die des jungen Hertules.

Alle diese Figuren gehörten dem öftlichen Giebel an, deffen Mittelfiguren bekanntlich verschwunden find. Bon den Gestalten des westlichen Giebels find folgende die bedeutendsten Ueberrefte:

## Torfo des Poseidon und der Athene,

als unversehrtes Ganze zwölf englische Fuß boch, in den am besten ershaltenen Theilen von einer bewundernswürdigen Lebenswahrheit der Saut und des Fleisches. Einzelne Abern scheinen unter der haut zu schwellen,

Die Unterdruckung Diefer Befäße bei Gottheiten, felbft bei folden, beren Charafter Mustelfraft und Leibesftarte mar, wie g. B. an bem berühmten vatifanifden Berafleetorfo, ber etwa breibundert Jahre nach Bbibias geschaffen wurde, mar fpatere Reuerung, Die vielleicht von Bragiteles ausging. Der durch die Stellung der Figur mehr geschütte Ruden ift eben beshalb beffer erhalten als Die Bruft, boch ift auch biefe, beren prachtvolle Bolbung icon homer (3l. II, 479) ale charakteristisch am Bofeidon bervorhebt, noch an dem verftummelten Refte berrlich zu ichauen. Benn icon an dem Torfo der Minerra die Lebendigkeit der Bemegung in den weitausschreitenden Fugen, in den ftraff gezogenen Gewandfalten fichtbar erscheint so ist diefe Bewegung bis zum Ungeftum gesteigert in der gurudaeworfenen Saltung des Meerbeberrichers, benen Rorper wie eine brandende Woge die volle Wildheit des emporten Elementes auszudrucken scheint. Denn wie bei der Athene die »Obrimopatre«, die Tochter des furchtbar mächtigen Baters, so aalt es bier den "Enofiagios", ben "Erderschütterer" darzustellen, deffen Charafter auch in der Somerifden Dichtung durchaus etwas Berbes und Leidenschaftlichheftiges bat. Torso der Athene sieht man noch die Löcher des Bronzeschmucks der Acgis und bes in der Mitte ftrablenden Sauptes der Medufa. Denn alle diese Dinge: Baffen, Schilde, Haarschmuck, Agraffen u. f. w. waren von vergoldeter Bronge, beren leuchtender Goldicein ju ber ftrablenden Beiße des Marmore eine den Alten, wie Birgil bezeugt (Men. I, 492), wohlgefällige Farbenverbindung mar.

Der köftlichste aber aller dieser Ueberrefte ift die liegende Figur des attifchen Fluggottes

## Bliffos.

Die kunftlerische Motivirung seiner Stellung ift diese: Er ift halbliegend dargestellt und füllte den linken Binkel des westlichen Giebelfelfeldes. Ruhig liegend und von der hinter ihm vorgehenden Scene abgewandt, erregte der entscheidende Moment seine Ausmerksamkeit und'

feine Lage verandernd, wendet er fich berum, Beuge zu fein beffen, mas aciciebt. Bewegung und Rube find fo in Gine verbunden. Bisconti bemerft, daß die Augenblicklichkeit Diefer Attitude, welche burch jene Bewegung hervorgebracht wird, bas Schwierigste und Gewagtefte ift, was die Runft festzuhalten versuchen mag. Es ift der Moment gemablt, wo das gange Gewicht des Leibes im Begriff ift, fich auf die linke Sand und den linken Urm ju wuchten, Die fich fart gegen die Erde auffluten, gegen welche fich auch ber rechte Rug ein wenig aufftemmt. Diefe Bewegung verleiht ber Bestalt ein Leben, wie wir ce vielleicht in keinem einzigen alten Runftwerke wiederfinden. Die Illufion des Lebens wird noch gesteigert burch die hier und ba, Dant bem Orte ber Aufftellung im Giebelminkel, mobl erhaltene Saut, welche völlig elaftifch ericbeint. Unübertrefflich mabr ift die Berichiebung ber Musteln Des Unterleibes in der Rippenwölbung, und es ift jest teine Frage mehr, daß diefer Figur an Großheit der Formen, an Biffenschaft der Ratur des menschlichen Rörpers, an kunftvoll ichwieriger und doch naturlicher Saltung der erfte Rana unter allen noch vorhandenen Antiken angewiesen werden muß. bier ober nirgende fann man verfteben lernen, mas die alten Runft. richter mit der Bezeichnung der "zwingenden Deutlichkeit«, (der anoibeia) bei Bhidias bezeichnen wollten. Berftummelt, hauptlos, der Arme und füße beraubt, ift Dieser berrliche Leib bennoch fo durchfluthet von Geift und Seele gottlichen Lebens, baß ber Beichauer balb die Berftummelungen vergift über die Bewunderung deffen, mas die Bermuftung noch übrig gelaffen bat. Ja, fo zwingend ift die Bewalt der bier vom Benius verforperten Idee, die das Gange fcuf, und die noch jest jeden Reft beffelben gang erfüllt, daß der Anschauende felbft unwillfürlich produktiv und getrieben wird, fich das nicht mehr Dasciende finnlich zu ergangen. Freilich darf man nicht verschweigen, daß die Trummerhaftigkeit felbst, in welcher diefe wie die übrigen Refte der Giebelftatuen erscheinen, etwas Ragifches bat, was die Phantafie des Beschauers zu fteigern und eine erhöhte, weil eben unbestimmte Borftellung von der Schönheit und Erhabenheit bes Bollftandigen und Gangen hervorzurufen geeignet ift. In

Die fem Sinne kann man sagen, daß der Torso des Ilissos, wie der des vatikanischen Herkules vielleicht noch gewaltigere Wirkung ausüben, als ein vollständig erhaltenes, wenn auch noch so vortreffliches Kunstwerk.

Bum Schlusse noch einige Borte über einen zu Benedig entbeckten, wahrscheinlich von Athen, nach der Königsmart'schen Katastrophe, dorthingebrachten

## weiblichen Roloffaltopf,

jest in Baris, gewöhnlich nach seinem Auffinder der Webersche Kopf genannt. Der lächelnde Ausdruck ist noch leise an das Aeginctische streisend. Die Rase geht etwas schärfer vor, wie im gewöhnlichen gricchischen Profil. Die Oberlippe ift sehr kurz; die Lippen, voll, stark und tief geschnitten bilden den lieblich kleinen Mund, der von dem vollen, kräftig gerundeten, Kinn getragen wird. Die Stirn ist sehr schmal und weit zurückgehend, der Schädel flach und stark im Hintertopf, wo er durch die Haarlegung noch stärker erscheint. Die Wangenstächen sind voll und groß, die Ohren tief zurückgehend und wenig ausgearbeitet. Alle diese Eigenthümlicheiten stimmen überein mit dem Kopfe des Ilissos, dem einzigen, welcher von allen Parthenonstatuen, wenigstens in den ursprünglichen Formen, erhalten ist. Es kann daher wohl nicht bezweiselt werden, daß wir in jenem weiblichen Haupte durch einen glücklichen Zusall wenigstens den Kopfe einer der Parthenonstatuen besigen.

Bollfommen erhalten aber ift uns von allen Schöpfungen bes Bhidias nur ein Bert: eine der beiden berühmten Koloffalgruppen von Monte Cavallo. Ihrer Betrachtung foll das nachfte Kapitel gewidmet sein.

## X.

# Die Rolosse von Monte Cavallo.

"Die beiben Roloffen erblidt' ich nun! Beber Auge noch Beift find hinreichenb, fie ju faffen."
Goethe Stal. Reife.

#### Die Roloffe von Monte Cavallo.

Als Goethe zum ersten Male die beiden Kolosse auf dem Quirinalischen Plaze von Monte Cavallo zu Rom erblickte, gestand er voll staunender Bewunderung, daß beim ersten Anschauen "weder Auge noch Geist hinteichend seien, sie zu fassen". Es war das erste Wert alter Plastit, welches er in Rom sah, und der Eindruck, den es auf ihn machte, wird in der Brust eines Jeden, der sich in ähnlicher Lage befand, die Erinnerung wach rusen an die Wirkung, welche er bei dem ersten Erblicken dies ser wunderbarsten Gestalten der alten Bildkunst in sich verspürte!

Denn diese Kolosse von Monte Cavallo sind in der That einzig in ihrer Art unter den Resten griechischer Plastist in Rom, ja in der Welt. Sie sind in der Plastist, was das Kolosseum in der Architektur, das marmorne Wahrzeichen der ewigen Stadt. Keins von allen uns erhaltenen Werken griechischen Meißels ist ihnen an Kolossalität der Maße und an Erhabenheit des Eindrucks vergleichbar, wenige an vollendeter Kunst und Schönheit der Aussuhrung. Sie allein unter den tausenden und abertausenden von Statuen, welche einst das alte Rom, wie ein zweites Bolt von Erz und State, Lorso I.

Marmor erfüllten, find aufrecht steben geblieben Jahrtausende der Bermuftung hindurch, mabrend alle anderen Heberbleibfel alter Blaftit aus Schutt und Trummern aufgegraben werden mußten, zu benen fie binabgefunten maren. Aufrecht haben fie ben Brand gefchaut, beffen Feuermeer vernichtend fich binmalate über amei Drittbeile ber Reronischen Stadt: aufrecht ftebend, wenn auch zweimal von ihrem Blate versett, haben fie alle Berwüftungen und Gräuel des fterbenden Imperatorenreiches, alle Schreckniffe bes Mittelalters, haben fie Blunderung und Berftorung, Reuersbrunfte und Erbbeben überbauert. Und wie fic, Die Zwillinge: fohne des oberften der Botter, die reifigen Beustinder Raftor und Bollug, einft in den Tagen bes Glanges romifcher Imperatoren ben Bugang jum Balafte der Beltgebieter bewachten, fo verfeben fie auch beute noch an einer anderen Stelle denfelben Dienft por der alten Sofburg des breis fachgefronten geiftlichen Beltbeherrichers auf dem Berge, der feinen Dopvel . Namen führt, von ihnen felbst wie von dem Begründer Rome, dem vergötterten Romulus Quirinus.

Es ist ein wunderbarer Plat, auf dem fie stehen, recht gemacht für thre stille Großheit. Eine Fontaine quillt und wallt in ungeheurer Granitschale zu ihren Füßen, mahrend ein ägyptischer Obelist zwischen ihnen emporsteigt. Das Rauschen der Fontaine ist meist das einzig Lebendige auf dem stillen Plate, deffen grandiose Unregelmäßigkeit und hohe, einen Theil der Stadt beherrschende Lage ihn im Berein mit jenen Marmorkolossen und den umschließenden Platen und Garten zu einem der schönsten und individuellsten Plate der Belt machen.

Die Roloffe von Monte Cavallo haben eine eigne Geschichte. Eine römische Inschrift nennt den einen, welcher gegen Sudosten getehrt zur Linken vom Quirinalischen Balaste aus, steht, ein Bert des Phidias (opus Phidiae); den anderen, welcher mit der Borderseite nach Rorden gerichtet ist, ein Bert des Praxiteles (opus Praxitelis). Man hat den ersteren Kastor, den zweiten Bollur genannt, seit die richtige Bezeichnung beider als Dioskuren Geltung gefunden hat. Allein wenn sich auch die Alterthumskenner und Kunstforscher über die Bezeichnung der Göttersöhne

geeinigt haben, so ist darum doch die Berschiedenheit der Ansichten in Betreff des Kunstwerths und der Kunstperiode, welcher diese Kolosse angehören, nur um so schärfer und schneidender hervorgetreten. Denn während die Einen in ihnen unbedenklich Werke des Phidias und seiner Zeit sehen, rücken die Anderen sie hinab bis in die Zeiten Tiber's und habrian's. Die Klust ist keine geringe. Sie beträgt ein halbes Jahrtausend: hier den Beginn der höchsten Blüthe, dort den Ausgang und Bersall der plastischen Kunst bezeichnend. Sehen wir, wie über diese Klust hinwegzukommen ist.

Bunachft die Inschrift. Sie ift nicht Driginal, ift keine Inschrift, wie fie die griechischen Runftler felbft auf ihre Berte festen; benn fie ift lateinisch, und fteht auf dem Bostament, mabrend die Runftler felbft ihre Ramen auf den Blinthen der Bildwerke anzubringen pflegten. ift unzweifelhaft alt. Man kopirte fie von den alten Biedeftalen, ale unter Sirtus V. der Baumeister Kontana den Gruppen neue Tuggestelle für den neuen Standort gab. Die Tradition alfo, welche diese Berte ber Beit bochfter griechischer Runftbluthe jufchrieb, beftand jum Mindeften icon gur Beit bes Raifers Ronftantin, bor beffen Babern fie gefunden wurden. Aber fie läßt fich noch weiter hinauf verfolgen. Plinius fpricht von "einem der beiden nacten Roloffe«, welchen Bbidias geschaffen, und die Rurge, mit welcher er es thut, sowie der Busammenbang mit dem Borbergebenden, scheint dafür zu sprechen, daß dies Rologpaar, zu dem jene Phidiaffifche Roloffalgestalt geborte, fich in Rom befand, und daß es ein Allerdings mar daffelbe nicht von Marmor, fondern allbekanntes mar. von Erz. Allein wir werden weiterhin feben, daß auch die beutigen Marmorkoloffe mahrscheinlich nicht Originale, wohl aber Ropien alterer, in Phidias' Beit binaufreichender Werte find.

Um die Bedeutung diefer Dioskurenkoloffe für Rom zu verfteben, muffen wir auf die altefte Geschichte Roms zuruckgeben.

Benige Stunden von Rom, hart an der Strafe, welche über Balmontone nach Reapel führt, schimmert durch Schilf und Binfen ein Bafferspiegel, der die Söhlung eines ausgebrannten Kraters füllt. Das ift

ber berühmte See Regillus, an beffen Ufer bas Selbengebicht ber alteften romischen Beschichte jenen Riesenkampf der jungen Romerrepublik mit ben machtigen Latinern verlegt, in welchem bas fluchbelabene Befclecht ber toniglichen Tarquinier unterging. Bon biefem Enticheidungetampfe ergablte die Sage alfo. Als die Schlacht am beigeften bin- und berwogte, und der Tag bereits zur Reige ging, da erfchienen ploglich bem bedrangten Romerdittator zwei berrliche Junglinge von übermenschlicher Große und Schönheit auf hoben Roffen, und fturmten an der Spite ber romifden Reitergeschwader, Alles vor fich niederwerfend, in Die Reihen Der Sieg der romischen Baffen war vollständig, Die Rie berlage des Feindes entscheidend. Am felbigen Abende, als am Regillus fo der Sieg gewonnen mard durch Götterhülfe, erfchienen diefelben Gotterjunglinge in voller Ruftung, Rog und Reiter bebeckt von Staub und Soweiß der Schlacht, auf dem Forum von Rom. bier fprangen fie von ihren Rriegsroffen, und nachdem fic in dem Teiche beim Tempel der Besta fich rein gebadet, verfundeten fie dem Bolte den Bergang ber Schlacht und den herrlichen Sieg der römischen Baffen. Brafett der Stadt fie aufsuchen ließ, waren fie ploglich verschwunden, und wurden nimmer von fterblichen Augen gefeben. Da nun am folgenden Tage Boten bes Dittatore dem Cenate Meldung gaben von dem was am Regillifden Gee geschehen, und von der bulfreichen Erscheinung ber Botter, fo zweifelte Riemand, daß es biefelben gewesen, welche man auf dem Forum Abende juvor geschen, Raftor und Bollur, bas 3millingepaar ber reifigen Jupiterefohne. Die Dantbarteit des Boltes errichtete ibnen auf derfelben Stelle des Korum, mo fie erschienen maren, einen Tempel, und beiligte ihnen auch die Quelle, in der fie gebadet. An jedem Tage der Iden des Monate Quinctilie, dem Jahrestage der Regillusschlacht, murben ben Diosturen, auf Roften bes Bolts, prachtige Opfer durch die Ersten der romischen Ritter bargebracht, und nach bem Opfer ein feierlicher Aufzug der gangen Ritterschaft. In Gliedern geordnet, gleich als tehrten fie beim aus der Schlacht, mit Delzweigen befrangt, in purpurperbramtem Gewande, jeder mit ben Ehrenzeichen geschmudt, die er im Felde gewonnen, — so ritten fie von dem Tempel bes Mars, außerhalb der Ringmauern gelegen, durch die Straßen der ganzen Stadt, über das Forum bei dem Tempel des Rastor und Bollur vorbei, wohl fünftausend an der Jahl, ein "herrliches Schauspiel, würdig der Größe des römischen Reichs," wie der Erzähler, der Grieche Dionys von Halikarnaß, Augustus' Zeitgenosse, hinzusett.

Seit diesem Beistande der Diosturen, der sich auch später im Rriege m't Macedonien erneuerte, waren und blieben dieselben aufgenommen unter die Zahl der Schutzsötter des römischen Bolts. Ihre Bildnisse sind häusig auf den römischen Silbermünzen, und jener alte Schriftsteller erwähnt ausdrücklich, daß viele Denkmale noch zu seiner Zeit die dankbare Berehrung der göttlichen Brüder bezeugten. Als jener älteste Tempel durch eine Feuersbrunst unter August vernichtet ward, ließ ihn der Kaiser zwanzig Jahre später, glänzend wieder herstellen. Unter Caligula ward der Kaiserpalast auf dem palatinischen Berge so nach dem Forum hin erweitert, daß der Tempel der Diosturen den Cingang zum Balaste bildete; vor dem Tempel aber standen die Statuen des Kastor und Bollux, die jest, wie die alten Schriststeller berichten, gleichsam als die Thürwächter der kaiserlichen Hosburg erschienen.

An eben dieser Stelle nun standen, nach der Sage des Mittelalters, die heutigen Kolosse von Monte Cavallo, ehe sie Kaiser Konstantin wegnehmen und vor den von ihm erbauten Badern ausstellen ließ. Bon dort, wo das Bolk nach ihnen den Quirinalischen Hügel mit dem Namen des Roßberges (Monte Cavallo) benannte, kamen sie durch Sixtus V. aus ihren heutigen Standort. Ein neurömischer Kunstforscher des sechzehnten Jahrhunderts, Flaminio Bacca, der bei der Riederreißung der alten Konstantinischen Bostamente zugegen war, berichtet, daß die Steine derselben nach Material und Bearbeitung zu den Resten des Neronischen Kaiserpalastes gehörten, und daß also Konstantin diese Steine von dort hatte nehmen und zu jenem Behuse verwenden lassen. Nach einer anderen Tradition wissen wir, daß vor der Gruppe der beiden Rossebändiger noch eine sitzende weibliche Gestalt, mit einer riesigen muschelähnlichen

Shale fich befand, mahricheintich die Romphe des heiligen Quelle darftellend, in welchem die Götterjunglinge nach der Schlacht gebadet.

Beben wir jest zu ben Inschriften zurud, fo find folgende Umftande ale Thatfachen anzuseben und zu verbinden. 1) Zwei Roloffal: Bildniffe der Diosturen ftanden jur Zeit des August und Tiber vor dem Tempel des Raftor und Bollur in Rom, der spater den Gingang ju dem 2) Blinius fagt ausbrudlich in einer Stelle, mo-Raifervalafte bildete. er zweier nactter Roloffalbilber in Rom ermahnt, daß "ber eine ber beiben nacten Roloffe ju Rom" ein Wert bes Phibias fei; Diefer Rolof 3) Die Stellung bes Phibiaffifchen Roloffes mar eine Lieblingestellung biefes Deiftere, und man findet fie nicht nur wieder in einer Figur am westlichen Giebel bes Barthenon, alfo an einem unzweis felhaften Berte feiner Runft, fondern auch in mehreren Figuren des Reliefe von Phigalia, welche unter feinen Augen, von feinem Lieblingeschüler Alkamenes, entworfen und gearbeitet wurden. 4) Wir wiffen, daß zwei toloffale Statuen, wie diefe, den Aufgang zur Atropolis ichmudten, und es ift bekannt, daß die kunftrauberischen Romer, zumal in der Raiserzeit, die herrlichsten Werke der griechischen Bilbkunft zum Schmuck ihrer Stadt nach Rom entführten. Bugleich ift es mehr ale mahricheinlich, daß fie fich Werke, wie biefe Dioeturen, um fo weniger entgeben ließen, je berühmter die Deister waren, die fie gearbeitet, und je vortrefflicher fie für einen Standort wie der ihnen in Rom angewiesene paften. Und fo lautet benn auch eine alte Bolksfage, daß die Roloffe von Monte Cavallo urfprunglich vor dem Barthenon ju Athen geftanden haben.

Stellt man fich unter diesen Umftänden einen Augenblick auf die Seite derjenigen Kunstkenner und Künstler, welche wie Canova, Thorwaldsen, Schorn, Heinrich Meher und die herausgeber Binckelmann's — wir sehen, es sind keine geringen Autoritäten — sich für die Richtigkeit der Inschrift, so weit sie den Phidias betrifft, aussprechen, so bliebe nur noch zu erklären, wie Braziteles, ein Künstler ersten Ranges, dazu gekommen, siedzig bis achtzig Jahr später das vollkommene Seitenstück zu dem Phibiassischen Kolosse zu bilden. Allein auch hier ist die Antwort nicht

fower, wenn man annimmt, daß Phidias' Bert von vornherein auf ein foldes Seitenftud angelegt mar, und bag man fpater bei ber Aufftellung, als man fich von der Nothwendigkeit eines folden Gegenstucke überzeugte, die Serftellung beffelben dem Brariteles auftrug. Sat doch Seinrich Meper aus dem Umftande, daß Dies zweite Bert teine freie Schöpfung bes Runftlers gemefen, die verhaltnigmäßig geringere Bollendung und Befammtwirfung beffelben erflart, mabrend ein anderer Runftrichter, ber Bildhauer Bagner, dafur die Urfache in ber allerdinge ungunftigeren beutigen Aufstellung des zweiten Roloffes zu finden glaubte. jetige Aufstellung entbehrt nämlich der Braritelifche Rolof fast gang der Beleuchtung, mabrend biefe bem fogenannten Berte bes Phibige in voller Starte zu Theil wird. Man wendet ein, daß dem Praxitelischen Roloffe die gerühmte Grazie dieses Meiftere fehle. Aber mas miffen mir benn von den Werken des Brariteles? Bir reden darüber nach Sorenfagen, nach vereinzelten Urtheilen alter meift romischer Schriftfteller. Budem ift bekannt, daß Brariteles auch in Roloffalwerken Großes leiftete, und daß mehrere berfelben zu feinen berühmteften Arbeiten gablten. Endlich aber giebt es fogar ein bestimmtes Beugniß, daß Brariteles wirklich eine Gruppe wie diese gebildet bat; benn noch Baufanias fab ju Athen von ibm ein Grabdentmal, das einen Reiter neben feinem Roffe ftebend barftellte. Diefer Umftand ift bisher bei der Frage über die Quirinalischen Roloffe nicht beachtet worden.

Indessen kann man immerhin zugeben, daß die Frage nach der Beit und den Meistern dieser beiden Werke nicht genügend zu beantworsten ist. Allein wenn wir sehen, daß die Ansichten der berühmtesten Renner und Rünstler hier um ein halbes Jahrtausend auseinandergehen, daß die Einen Erfindung und Arbeit der römischen Kaiserzeit da wahrsnehmen, wo die Anderen unbedenklich Genie und Hand eines Phidias erkennen, daß endlich die Einen Originale in Marmor sehen, wo Andere von Ropien nach älteren Bronzewerken sprechen: so wird es und erlaubt sein, einstweilen bei der alten Tradition zu verharren, und in diesen Berken großartige Schöpfungen aus der Blüthezeit hellenischer Kunst,

Reifterwerte bodfter Bortrefflichkeit ju verebren, felbft wenn die Darmor-Ausführung (mas namhafte Runftler bezweifeln) nur Ropie aus romifcher Reit und zwar Robie nach Erg. Driginalen fein follte. Fur ben Urfprung ber Marmorarbeit aus romischer Zeit spricht bei ben beutigen Roloffen porguglich ein Umftand, ben erft ber Bilbhauer Bagner in feinem ausführlichen Auflake über biefe Berte im Cotta'ichen Runftblatte (1824. Rro. 93 - 98) hervorgehoben hat. Es find nämlich den Geftalten der Dioefuren ale Stuken und Berftartung bee Standfufies amei Sarnifde beigegeben. Diefe Sarnifche aber find romifcher Art. Benngleich Baffenftude berfelben Form und Ausführung auch auf fpateren griechischen Berten vortommen, fo ift doch tein Beispiel vorhanden, daß man diefelben gur Beit bes Phibias und Praxiteles in Griechenland gefannt bat. Das Originalwert, weil es von Bronze war, tonnte folder Stugen leicht entbehren, die für die Ausführung in Marmor eine Nothwendigkeit waren. Der Runftler aber, der fie bingufügte, mußte, fo ichließt man, einer Beit angeboren, wo diefe harnischform mit den fast wie tolossale moderne Epauletten aussehenden, zopfartigen Rlechten auf und unter ben Achseln, wie man fie oft an ben Sarnischen ber romischen Raiser mabrnimmt, Die gewöhnliche mar. Befanntlich pflegten fonft ju abnlichen 3meden ber Stutung die alten Runftler einen Baumstamm, ein Felestuck oder bergl. anaubringen. Bei ben Diosturen, Die als Schirmgotter bes friegerifchen Romervolts hingestellt werden follten, bot ein romifcher Sarnifc obenein eine febr paffende symbolische Bezeichnung. Bumal wenn wir und erinnern, daß diese Bildniffe an derfelben Stelle aufgerichtet murden, wo ber Sage zufolge bie boben Götterjunglinge, nach abgelegter Ruftung, fich im kühlen Quellbade von Staub und Hitze der Schlacht erfrischt Für die Unficht des großen romifchen Runftforfchere Bisconti: batten. daß wir in diefen Diosturen Ropien berühmter Bronze-Drigingle baben, spricht endlich nach der Bemerkung Bagner's — dem als Runftler von Kach in solchen Dingen eine bedeutende Stimme gebührt — vorzüglich Die Behandlung der Ropfe, welche vollkommen im Styl brongener Arbeiten gehalten find. Die etwas drahtartige Behandlung der haare, Die

scharf eingeschnittenen Lippen, die Bearbeitung der Augen, selbst die schmalen, dunnen Rasenstügel, scheinen darauf hinzuweisen, daß der Künstler, der die Marmorgestalten schuf, ein Erz-Driginal vor sich hatte. Endlich aber ist durch Wagner's technisch gründliche Untersuchung so gut wie erwiesen, daß beide Kolosse aus der Werkstatt ein und desselben Bildbauers hervorgegangen sind.

Faffen wir alles bisher Befagte jufammen, und verbinden wir mit ben außeren hiftorischen Rotigen noch die herrlichkeit des Runftwerts selbft, bas feine hinreigende Birtung auf die größten Runftler neuerer Beit geubt bat, so konnen wir, soweit das überhaupt in kunftgeschichtlichen Dingen dieser Art möglich ift, mit Sicherheit annehmen, daß wir in Diesen Roloffen, wenn nicht die Originale, so doch vortrefflich gearbeitete Rachbildungen eines Roloffaltunstwerts Phidiaffischer Zeit, und zwar die einzigen übrig haben, welche uns von der Art und Beife, wie die Bluthezeit der Runft das Roloffale der Menfchengestalt aufgefaßt und behandelt bat, einen Begriff geben tonnen. Richt mit Unrecht geftand Goethe, daß beim erften Anblide weder Beift noch Auge eines modernen Menfchen binreichend feien, die Bewaltigkeit diefer gottlichen Bestalten ju faffen; gestand ein Thorwaldsen, daß diese Rolosse die Kraft aller neueren Runstbegabung überragten. Und es war mehr als eine italienische Phrase, wofür Bagner Canova's Urtheil nimmt, wenn Diefer größte Runftler Italiens, ber bas Erbabene biefer Berte-um fo tiefer empfand, je meniger er im Stande mar, es felbft ju erreichen, ben Ausspruch that : "Phibias und Praxiteles felbft wurden febr zufrieden fein, ihre Ramen fo herrlichen Denkmalen eingegraben zu feben, die ohne ihnen Schande zu machen, fich anmagen durften, ihre Rinder ju fein." Dagegen will es nicht allzuviel besagen, wenn der Bilbhauer Bagner im Styl diefer Roloffe ben geraden Begensat zu Styl und Behandlungsweise ber unzweis felhaft achten Arbeiten bes Phibias findet, und wenn er »fpftematifchen Bortrag und die Trockenheit konventioneller Form fieht, wo Alles den bochften Raturfinn und geniale Großheit athmet. Mle Beinrich Meber unter Goethe's Augen feine Anmertungen ju Binckelmann's Runftge-

ichichte idrieb, maren Die Barthenonffulpturen noch unbefannt in Deutid-Darum durfte er mit Recht fagen, daß diefe Doppelgruppe der Dioefuren an mabrer Großheit des Sinnes, an Adel und Macht in Ausdruck und Stol ber Formen jedes andere antite Runftwerk übertreffe, und daß gegenüber diesem Berte, feiner portrefflichen, auf tieffte miffenfcaftliche Ginfict begrundeten Beichnung und feiner Uebereinstimmung ju einem großgearteten Bangen, felbft der Farnefifche Bertules übertrieben, ber Torfo gartlich erscheine, Laokoon fast eine ftudirte Bierlichkeit verrathe, und der Borghefische Rechter gwar vielleicht größere Naturtreue, aber zugleich weit geringeren Abel ber Gestalt zeige. Und als bereits in den Stulpturen bes Bartbenon und bes Phigalifchen Apollotempels zweifellofe Werte eines Phibias und feines Schulere Altamenes, wenn auch in trummerhaften Reften, der Belt die erften ficheren Aufschluffe über Art und Runft jener Beiten gegeben hatten, da fprach es dennoch einer ber feinfinnigsten Runftforfcher, Ludwig Schorn, unbedentlich aus: daß der Rolog des Bhidias ein ebenfo unschätbares Denkmal der Größe diefee Runftlere fei, ale die Bildwerke bee Barthenon. Much er geftand, daß vor der Großheit dieser Berhaltniffe, vor dieser Lebendigkeit der Bemegung, diefer Rraft und Gewalt der Glieder, verbunden mit höchster Anfpruchelofiateit und naturlicher Ginfachbeit, die gepriefenften Berte, melde wir von griechischer Runft befigen, gurudfteben muffen. " lleberall, " ruft er aus, "bas Sichere und Machtige ber Formen von dem edlen Sinne bes Runftlere aus grundlichstem Biffen erzeugt, und das Gange wie der Bleinfte Theil durchdrungen von einer Individualität des Lebens, welche ben Beschauer fo ergreift, daß er glaubt ein athmendes Besen ber Ratur au feben.«

Dieser Eindruck, das Unabweisbare, Ueberwältigende, das Jedem, der fie nur einmal geschaut, diese Gestalten unvergänglich einprägt, liegt nun aber vor Allem in jener Ginheit der Gesammterscheinung, in welcher, nach Goethe's wundervollem Ausdrucke, die einzelnen Theile gleich aufgefangenen Sonnenstrahlen auf einem Bunkt zusammenbrennen und ein Ganzes von höchster Sarmonie erscheinen laffen.

Unsere Leser vermißten indessen ohne Zweisel in der bieher gegesbenen llebersicht das Urtheil eines Mannes, der doch, wie es scheint, in diesem Kunst. Areopag über eins der größten Werke antiker Bildkunst am wenigsten sehlen sollte; und gewiß hat sich bei mehr als Einem die Frage aufgedrängt: aber was urtheilt der Bater der Kunstgeschichte, der Bersherrlicher des hohen Phidiassischen Styls, was urtheilt Binckelmann von diesen Kolossen, die er jahrelang vor Augen hatte, auf die sein Blick von seiner Wohnung auf dem Quirinal täglich fallen mußte?

Die Antwort lautet feltsamermeise - » Richte!«

Bir haben es bier mit einem pfpchologischen Brobleme zu thun. Bindelmann, ber fo oft über manches unbedeutende Bert, einen Fries, einen Ropf, ein Relief der Billa feines Bonners, des Rardinal Albani, fich ausführlich ausläßt, übergeht das größte und machtigfte Bert alter Bildkunft, das feine Augen gefeben, mit völligem Stillschweigen. Raum daß er ein einziges Mal gelegentlich der Bferde von Monte Cavallo gebenkt, um fie gegen einen unbegrundeten Tadel zu vertheidigen. den achtzehn Ruß boben Dioeturen, welche diefen Roffen gur Seite fteben, wurden wir aus feiner Runftgeschichte taum wiffen, daß fie eriftiren. Die Erklärung Diefes auffallenden Schweigens bat man, glaube ich, in bes Mannes eigenster Ratur ju fuchen. Bindelmann hatte eine beftimmte Borliebe, einen vorherrichenden Bug und Sang zu benjenigen Runftgebilden der Blaftit, welche das wirkliche Dag entweder gar nicht oder doch nur wenig überschreitend, die Berrlichkeit und vollendete Schonheit des menschlichen Körpers und seines Ebenmages innerhalb diefer feiner natürlichen Grenzen darftellen. Daber mar der Apoll von Belvedere auch für das Erhabene sein Ideal, mahrend er eine unbewußte Abneis gung gehegt zu haben scheint gegen alle eigentliche Roloffalbildung, die zur Berftarfung des Eindrucks der Erhabenheit auch die finnliche Gewaltigkeit ber Magverhaltniffe ju Gulfe nimmt. Darum ift berfelbe Bindelmann, welcher ben vatifanischen Upoll, den Torfo des Belvedere und den Laotoon in begeifterten Symnen gefeiert hat, ftumm geblieben über die herrlichen Gestalten der Rolosse von Monte Cavallo. Ja, auch von der Roloffalgestalt bes hertules Farnese, und von dem höchsten, was uns die griechische Runft an Erhabenheit kolossaler hauptbildung hinterlassen, von den Rolossalköpsen des otrikolanischen Jupiter und der Juno Ludoviss, in denen doch allein sich ein Abglanz des Phidiassisschen Zeus Olympios und jener Juno des Bolyklet erhalten hat, die allein nur dem Berke des Phidias nachstand, erinnere ich mich nicht, eine Schilderung ihrer herrlichkeit in Windelmann's Werken gefunden zu haben. Seine plastische Runstanschauung beruhte ganz auf dem Fundamente schöner Menschlichkeit und ihres der Wirklichkeit entsprechenden Maßes. In wie weit aber jene Abneigung gegen die Rolossalbildung in der Blastik eine ästhetische Berechtigung hat, davon wird in dem Kapitel über das Rolossale zu handeln sein.

Bir tebren jest jurud ju ben Roloffen von Monte Cavallo. 11m Diefem Runftwerte gerecht ju werben, bat man junachft ju berudfichtigen, daß die jegige Aufstellung Diefer Doppelgruppe nicht diejenige ift, für welche fie von dem Runftler berechnet mar. Seit Ronftantin fie von ihrem erften Standorte am Ruge des Balatin auf den Quirinal ichaffen ließ, hat ihre Aufstellung wiederholte Aenderungen erlitten. Die lette unter Bapft Bius VI., ber gur Bericonerung des Blates ben Obeliefen vom Maufoleum des Augustus neben den Roloffen aufzurichten befahl. Dadurch wurde der mit diefer Anordnung beauftragte Baumeifter Giovanni Antinoni gezwungen, die beiden Gruppen auseinanderzuruden, um in ihrer Mitte Raum fur den Obelisten zu gewinnen. wurden die Gruppen selbst verändert. Dem Baumeifter namlich, ber Diefelben nur als greitektonische Bierrathen behandelte, kam es darauf an, eine doppelte Front. Anficht für die beiden Roloffe nach vorn und nach beiden Seiten zu gewinnen. Er ließ beshalb die Pferde mehr nach vorn ruden, die Roloffalgestalten der Diodfuren aber mehr gurud und nach den Seiten bin wenden, wodurch die Sarmonic der Rompofition völlig zerriffen wurde. Gegenwärtig bildet nämlich eine jede Gruppe für fic einen rechten Winkel, mabrend fie, wenn Rog und Führer natur- und tunftgemäß verbunden fein follen, einen fpigen Bintel bilden mußten.

Des Pferdes Ropf mußte sich gegen die hand des Führers neigen, von der es sich jest in einer Beise ab- und zur entgegengesetten Seite wendet, als ob beide gar nicht zusammengehörten. Es ist tein Zweisel, daß die Alten, diese feinen Beobachter der Ratur, so gut wie moderne hippologen wußten, daß ein am Zaume geführtes Pferd den Kopf nicht abwärts tehrt, sondern sich dem Führer zuwendet. Um also den Gruppen ihre richtige Stellung zu verleihen, müßte man dem Kastor das Roß des Pollux, und umgekehrt, geben. Dadurch würden zugleich die Führer in die eingebogene Seite ihres Pferdes zu stehen kommen, und dieses letztere den Kopf, wie es in der Natur der Fall ist, gegen die hand des Führers neigen, und so Roß und Mann eine kunstgerechte Gruppe, ein harmonissches Ganze bilden.

Das Berk ist verhältnismäßig weniger beschädigt als die meisten ähnlichen auf uns gekommenen. Rur bei den Pferden find an Schweisen und Beinen Ergänzungen wahrzunehmen. Auf alten Aupferstichen erscheint der Leib des einen Rosses ganz mit Backteinen untermauert. Es war die einzige Art, wie man im Mittelalter den drohenden Einsturz zu verhüten wußte. An den Dioskuren selbst hat der Bildhauer Bagner nur geringe Ergänzungen an hinterkopf, Schultern, Zehen und Fingern wahrgenommen.

Die alten Kunstlernamen Phidias und Praxiteles, deren fich eine überscharfe Kritit, wie wir sahen, ohne zureichenden Grund zu entledigen gesucht hat, erscheinen auf wunderliche Beise verzerrt in dem Sohlspiegel einer alten monchischen Sage, welche uns die sogenannten Mirabilia Urbis ausbewahrt haben, und die zur Charakteristit der historischen Bersunkenheit jener Zeiten des Mittelalters hier einen Blatsfinden mag.

"Bu den Zeiten des Kaifers Tiberius," fo erzählt der Berfaffer Diefer in barbarischem Monchelatein bes zwölften Jahrhunderts geschriebenen Erklärung der "Bunderwerke Roms", "erschienen in Rom zwei

piter bemerkte Bindelmann auch an einem der Dioskuren des Kapitols. Sie sollte hier wie dort an die Abstammung von dem Bater der Götter erinnern. An beiden Koloffen ist der Mund wie zum Rufe geöffnet, und die stolze Bogenwölbung der Lippen von wunderbarer Schönheit.

Im Gegensate zu ben beiben rubig neben ihren Roffen ftebenben Dioefuren, welche jest die Treppe des Rapitolaufgange ichmuden, find biefe beiben Figuren vorschreitend gedacht, Raftor mit ber Linken bas Rof führend, mit der Rechten den Speer haltend, mahrend beim Bollur bas umgekehrte Berhaltnig ftattfindet. Die Langen find verschwunden, aber man fieht noch an ben Sanden, welche fie hielten, die durchgebende eplinderformige Deffnung, in welcher fie fich befanden. Da fie mabr. ideinlich von Bronze maren .. fo erlitten fie icon fruh von rauberifchen banben bas gemeinsame Schidfal aller folder metallischen Bierrathen plaftischer Berte des Alterthums, zumal in Rom, wo die Gier nach Detall in ben Zeiten bes Glende und ber Berarmung felbft die Steinaugbern der herrlichsten Bauwerte durchgrub, um die metallenen Rlammern und Dubel zu rauben, welche fie zusammenhielten \*). Daffelbe widerfuhr auch den goldenen Sternen, welche fich über den Sauptern ber Diosturen befanden. Roch jest find auf ben Scheiteln Die Löcher vorhanden, welche man in den Marmor einbohrte, um diese Infignien der Retter in Meeresgefahr und jeglicher Roth zu befestigen.

Betrachten wir nun, um das Motiv der Stellung zu finden, zunächst den Kaftor des Phidias. Er ist vom Roffe gestiegen und im Begriff, es am Zaume mit sich fortzuführen. Die ganze Gestalt ist im Borschreiten nach rechts hingewendet. In diesem Augenblicke bäumt sich das Roß, weniger aus scheuender Wildheit als aus freudigem Lebensgefühl mit träftigem Schwunge auf, gleichsam in Freude über die Entlastung

<sup>\*)</sup> S. Ein Jahr in Italien, III, S. 175.

es scheint, sah die Christliches und Heidnisches wunderlich werfende Mönchssage in dieser Frauengestalt ein Bild der Uns intereffirt indessen dabei weit mehr die hier einem jest verschwundenen Theile des alten Kunstals Romphe des Quells, in welchem einst die eits erwähnt haben.

Roloffalgruppen, die sich schon bei dem Hergebildet haben, gehört endlich auch noch die, daß se macedonischen Alexander seien, der den Bucephalus viese und in Konkurrenz mit ihm "sein Schüler" Praziteles viese Darstellungen gebildet, und König Tiridates von Armenien abe sie dem Kaiser Rero geschenkt. Diese Nachricht sindet sich noch in der Unterschrift des ältesten Kupferstiches aus dem Jahre 1613. Es kummerte den Berfasser derselben wenig, daß Phidias schon beinache hundert Jahre lang im Grabe rubte, als Alexander der Große geboren wurde.

Die Diosturen find ihrer Geftalt nach Beldenjunglinge, mehr traftigen ale ichlanken Buchfce. Die gedrungene Bildung ihrer Geftalten erinnert an die Proportionen der Figuren auf dem Phigalischen Friese des Alkamenes, wo man in der Gestalt des Thefeus und in dem Rosse der gegen ihn ansprengenden Amazone fast die genauen Modelle der Diodfurengruppe wiederfindet. In den Gefichtern, zumal in dem bes Raftor, liegt der Ausdruck hochster Rraft und Energie, der ihnen als den reifigen Schutgottheiten Athene und Borftebern der Rampffpiele in Sparta, wo noch Paufanias ihre Standbilder am Eingange der Rennbahn fab, befondere mobl anfteht. Ausdruck und Befichtebildung zeigen unverkennbar die Aehnlichkeit mit dem Saupte des göttlichen Erzeugers, wie es in dem berühmten Roloffalhaupte des otrikolanischen Jupiter uns erhalten ift. Rur find die Buge jugendlich und fo zu fagen heroisch vermenschlicht. Bei dem Raftor, der dem Phidias zugeschrieben wird, ift das haar mehr von der Stirn jurudgeworfen, mahrend es fich bei dem Bollug des Brariteles über derfelben fteil in die Sohe frauft. Diefelbe Aehnlichkeit bes Stirnhaars mit tem Lockenwurfe am Saupte bes Jutigkeit der menschlichen Bildung überwiegend hervortreten zu laffen. Das Gegentheil davon und feine Birkung kann man an den ruffischen Erzekoloffen vor dem Schloffe von Berlin mahrnehmen, wo die Roffebandiger eben nur als tüchtige Stallknechte ihren Pferden gegenüber erscheinen.

Diefer Grundfat der alten Runftler batte feine Burgel in der innerften Ratur des hellenenthums, dem überall die Schonbeit menfchlicher Bildung als bas bochfte erschien. Bir finden baber auch Beispiele folden Berfahrens in ben besten uns erhaltenen Berten; und zwar erhielt es nicht bloß, wie Wagner meint, da feine Anwendung, wo die Thiergestalt in der Gruppe nur als Attribut diente, sondern auch da, wo, wie hier bei den Dioskuren, die bobere Gewalt des Menschen im Rampfe mit thieris fcher Ratur auszudrücken mar. Go feben wir g. B. den Berfules im Rampfe mit den von ibm bezwungenen Ungeheuern, dem Gervon, dem Stier, ben Roffen des Diomedes in der Sammlung des Museum Bio Clementinum ju Rom immer an Große bas Berhaltnig jener thierischen Auch auf anderen Dentmälern find Die Bebilde überragend bargeftellt. größten Thiere, Bferde, Elephanten u. f. f., fast immer zu tlein gehalten gegen die neben ihnen befindlichen Menfchen. Den Alten ftand überhaupt die ideelle Wahrheit in der Runft hoher ale die gemeine. Runftler, welcher die berühmte Gruppe des Laokoon fouf, mußte mohl, warum er die Gobne im Berhaltnig jum Bater fo tlein bielt; er mußte, daß ihre naturliche Broge die einfache Schonheit ber Bpramibalform bes Bangen gerftort haben murbe.

Die im Borigen gegebene Motivirung und Schilderung der Diosturen. Gruppe ift aber natürlich auf der Boraussesung begründet, daß die jetige Ausstellung der Originale, sowie die der Abgusse im neuen Museum zu Berlin nicht die richtige, ursprünglich von dem Künstler beabsichtigte ist. Bei der ursprünglichen Anordnung muß der Blid des Diosturen, dessen zurnender Ausdruck jett ziellos ins Blaue starrt, auf den Gegenstand gerichtet gewesen sein, der die gewaltsame muskelnaufschwellende Bewegung des Hauptes und der Bruft, sowie das Bortreten ber Sehnen bes Unterarmes verursacht. Es muß ferner das haupt bes Rosses, dem Zügel gehorchend, sich dem Führer zugewendet haben, während es sich jetzt von demselben in einer Weise abkehrt, die jeden Zusammen-hang der Gruppirung aufhebt.

Bergleichen wir ben Rolof bes Brariteles mit bem bes Phibias, fo fpringen junachft, bei der fonftigen völligen Gleichheit in der Motivirung ber Gruppen, folgende Berichiedenheiten in die Augen. Das Saupt ber Braritelischen Rigur ift garter bebandelt, und ber Gesammteindruck bes Befichts jugendlich weicher als bei bem Raftor bes Phibias. Die Raume über den Augen bis an das Stirnbein, welche bei diesem sehr schmal erschienen, find bei dem Bollux des Brariteles breiter gehalten und von gemählteren Proportionen. Gbenfo ericheinen bie Rafenflügel bier bober und ftarter, bort dunner und fcmaler. Der Ausbrud bes Gefichts, befondere des Mundes, bat mehr gottlichen avollinischen Stolz beim Brariteles, mabrend er berbere, beroifche Energie bei bem Berte bes Phibias zeigt. Damit ftimmt auch Die ichon ermahnte verschiedene Behandlung in der Lage der Saarlocken über der Stirn. Die Gewandung ift gleich. falle bei dem zweiten Roloffe verschieden behandelt, aber auch in ihren Kalten ift die Bewegung angedeutet, welche dem Momente des Innehaltens vorherging. Im Gangen betrachtet, zeigt ber Bollux bes Praxiteles ein fanfteres Ineinanderfließen der Theile und einen minder energischen Ausdruck des Angesichts. Dieser Unterschied ift kein zufälliger. Er ift bedingt durch die Art und Beife, wie die alten Runftler die beiben Bruder zu individualifiren pflegten. Plutarch bemerkt nämlich im Leben des Tiberius Gracchus ausdrücklich, daß diese verschiedene Individualistrung auch noch in feiner Zeit für die Darstellung der Dioskuren sowohl in der Plastik als in der Malerei üblich war, und daß Rastor leidenschaftlicher, energischer bewegt und mit beftigerem Ausdruck ber Befichteguge bargeftellt murbe, ale ber fanftere und ruhigere Bolydeutes. Diefe Berschiedenheit der Darstellung war fo allgemein bekannt, daß sich Plutarch ihrer bedienen durfte, um damit die individuelle Berschiedenheit

ber Bruber Cajus und Tiberius Gracchus erlauternb zu vergleichen. Benn aber ber Rolof des Pragiteles, trop aller Schonheit und Ebelgeftalt feiner Kormen, weniger Rraft, Bewegung und Leben geigt, -- fo muß man babei nothwendig, wie ichon bemertt, den Umftand in Anrechnung bringen, daß berfelbe in feiner jegigen nach Rorden gerichteten Frontaufftellung taum Abende einen Schimmer Connenlicht erhalt, mabrend fein gludlicherer Bartner fich Diefes fur die Berte ber Blaftit fo nothwendigen, befeelenden Glemente ju allen Tageszeiten erfreut. Boethe's Freund, Beinrich Meber, vergaß hierauf Rudficht ju nehmen bei ben einzelnen Ausstellungen, welche er in feinen Nachtragen zu Bindelmann's Runftgeschichte an dem Roloffe des Brariteles zu machen fand. Dennoch gestand auch diefer feine Renner nach jahrelangem Studium des Driginale: daß die Runftgewandtheit zu bewundern fei, mit welcher der vortreffliche Meifter fich bem erften Bilbe anzunähern gewußt, und mit ber er den Styl ber Formen, Die Aeußerung gewaltiger Rraft und rafcher Bewegung in feiner Figur gleichmäßig anzudeuten verftanden habe, ohne doch in irgend einem Theile den Ropisten zu verrathen. Borzüglich gelungen erschienen ibm die Belenke ber Blieder, und mit Recht nannte er die Aniebeugung am linken Beine und Schenkel ein großes Meifterftud; wie er benn überhaupt ben Schöpfer ber zweiten Rigur an Biffenschaft dem Meifter der erften, wo nicht überlegen fo doch wenigstens Meher und seine Freunde hielten bekanntlich auch die aleich achtete. heutigen Marmor Driginale der Roloffe fur Arbeit der Meifter, deren Namen fie tragen.

Minder gelungen, oder mehr als Beiwerk gehalten, find die ben Roloffen zur Seite gegebenen Rosse. Doch find auch bei ihnen haupt und hals von großer Schönheit. Rach der Bemerkung eines befreundeten Runftlers, des trefflichen Bildhauers Blafer, scheinen die Figuren derselben, wie Rasacl's große Konstantinschlacht im Batican zeigt, von den italienischen Malern früherer Zeit vielsach studirt und nachgeahmt worden zu sein.

Man hat die Bewegung diefer Koloffalgestalten mit der des Bor-

ghefischen Rechters verglichen, um den Unterschied zwischen gottlicher Großbeit und menschlicher Rraftfulle ju veranschaulichen. Allein im Berbaltniß zu ber, alle Sehnen und Musteln bis zum Meußersten menschlichen Rraftmages fpannenden, Seftigteit bes Rechters, in welchem die Menichengestalt wie eine im Losichnellen begriffene Stahlfeder ericheint, ift die Bewegung ber Diodturen fast Rube ju nennen. Denn bier feben wir die volltommene Gewigheit heroischer Rraft ausgedruckt, die ihrer Berrfcaft über den Gegenstand, an dem fie fich außert, gewiß und ficher ift. Dort hingegen fturmt ein Rrieger laut rufend einem übermächtigen Reinde, ber Fugtampfer einem Reiter entgegen, fein Leben aufe Spiel fegend, in ungleichem Rampfe, beffen Ausgang auf biefem einen, glud. lich oder unglucklich geführten Stofe beruht, ju dem der Fechter alle feine Starte und Gewandtheit zusammennimmt \*). An den Roloffen ergiebt fich die Lebendiakeit aus der großartigen Babrheit der Darftellung, wenn auch das Einzelne weniger genau bearbeitet ift; am Rechter fpringt es bervor aus der forgfältigen Ausführung jedes Gliedes, jeder Mustel, jeder Sehne. Dort zeigt fich vorwiegend ber geiftige Behalt ber Biffenhaft, bier zugleich ihr ganger Umfang.

Erhaben wie die Zeit, in welcher er lebte, die Zeit der lebendigsten Begeisterung des edelsten Bolls über den glorreichsten Sieg, den je die freie Bildung des Abendlandes über den Barbarendespotismus des Orients gewonnen, erhaben wie die Zeit des Themistokles und Aristides, des Eimon und Perikles, ist auch diese Schöpfung des unsterblichen Meisters Phidias, und der Charakter des von ihm gebildeten Halbgottes ift nicht nur beseelt von jener Burde, die hier die ganze Bildung menschlicher Natur durchdringt, sondern es ist über denselben auch der volle Zauber jener "hohen Grazie" verbreitet, welche, wie Binschlanden so schon sagt, nicht rührt und erweicht, sondern Nachdenken und

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Schilberung in : 3wei Monate in Paris, von Ab. Stahr, Th. I, S, 144-148,

Shrfurcht erweckt. Bare es wahr, was Einige behaupten, daß Erfindung und Gestaltung dieser Bildungen ein Werk römischer Raiserzeit sei, so bliebe nichts übrig, als mit dem Berfasser der Epochen bildender Runst unter den Griechen diese Denkmäler, welche die größten Künstler neuerer Zeit eines Phidias und Praxiteles würdig achten, als die sprechendsten Beweise anzusehen sur das Urtheil und die Ansicht derjenigen alten Schriftsteller, welche den berühmtesten Bildnern aus der Zeit der ersten römischen Raiser gleichen Rang einräumten neben den größten Meistern des Berikleischen Athens.

Mit Entzücken gebenke ich ber Reit, wo mir bas Gluck vergonnt mar, die berrlichen Gestalten der Driginale felber täglich ju ichauen, wie fie dafteben auf bem iconften Plate ber Welt, por fich das toloffale Bafferbeden, beffen himmelan fteigender Arpstallstrahl im Sonnenlichte funkelt, über fich bas Blau bes italischen himmels, ju ihren Kuken gelagert die Stadt der Städte, das ewige Rom, das schon langer ale zwei Sabrtaufende zu den einst verehrten Schutgottern binaufgeblickt; umichloffen von wurdigfter Umgebung jener ftolgen Balafte, die den geheiligten Sugel des Quirinus fronen, und deren architettonische Maffen bennoch die machtige Wirtung diefer Roloffe ber Blaftit nicht beeintrachtigen, weil diese Wirkung geschützt und gefichert wird durch die icone Beidrantung des Blages felbft, und durch das weife Dag der vielleicht nicht über zwölf Rug boben Bostamente, auf benen fie fich neben bem Dbelisten bes Augustus erheben. Ber bas Gluck dieses einzigen Anblicks niemals genoß, der freue fich doppelt, Die herrlichkeit Diefer Meifterwerke toloffaler Blaftit jest an ihren Abbildern im Mufeum ju Berlin bewundern ju tonnen, deren Aufftellung in gefchloffenem Raume zugleich einen annabernden Begriff zu geben vermag von der Wirkung, welche einst die koloffalen Götterbilder der Alten in ihren Tempeln auf die entzückten Beschauer bervorzubringen vermochten. Erft jest, erft burch bie Anschauung diefer Roloffalgebilde in der kunftgeschmuckten Salle eines neuen,

ber Kunft geweihten heiligthums, kann man nachempfinden, was die Bruft des hellenen bewegen mußte bei dem Anblicke eines Zeus und einer hera, welche die Kunft eines Phibias und Polyklet für die Tempel zu Olympia und Argos geschaffen; — kann man eine Ahnung haben von dem Gefühl, das selbst den Feldherrn des rauhen Römervolks durchschauerte, als er im Angesichte des vierzig Fuß hohen, auf goldenem Site thronenden olympischen Zeus des Phidias staunend ausrief: »Wahrlich, hier ist leibhafte Gegenwart gestalteter Gottheit!«

Die in den Rolossalgruppen von Monte Cavallo den Dioskuren gegebene Stellung und Gruppirung als Rossedändiger ist im Alterthume häusig nachgeahmt worden. Schon Bagner hat in seiner Abhandlung auf einen antiken Sarkophag hingewiesen, der an der Außenseite des Domes zu Florenz eingemauert, zu beiden Seiten die Dioskuren in gleicher Stellung mit ihren Pferden zeigt. Eine ähnliche Reliesdarstellung befindet sich im Palast Mattei zu Rom.

Schließlich noch eine artistische Bemerkung. An dem Kolosse bes Bhidias bemerkt man drei warzenförmige Erhöhungen, die eine an der Spite des Kinns, die beiden anderen in der Mitte des linken Borderarmes und an dem Ballen des Daumens der linken Hand, welche das Roß am Zügel hält. Früher zog man daraus den Schluß, daß das Berk von dem Meister nicht vollendet worden sei. Allein jener Schluß ist unrichtig, und Wagner hat auch an dem Beispiel einiger anderen Berke antiker Plastik nachgewiesen, daß die Alten zuweilen einige Zeichen der Punktirung, deren sie sich bei der Ausarbeitung ihrer Marmorwerke so gut wie die heutigen Bildhauer bedienten, mit Absicht stehen ließen, um mit Hülfe derselben immer noch nachmessen zu können. Bei unseren Kolossen scheint es aus dem Grunde geschehen zu sein, um mittelst derselben den Abstand berechnen zu können, in welchem die Fi-

guren von den Pferden zu stehen hatten. Auch an der Statue des Braziteles sinden sich Spuren solcher Bunkte am rechten Arme, der das Pferd halt. Dagegen deutet die Erhöhung am Schenkel derselben Seite darauf hin, daß sich hier eine, später weggenommene, Matmorstütze befunden hat.

An die bisher erlauterten Reste ber Berke bes Phibias reihen sich die Arbeiten eines Lieblingsschulers des großen Meisters, welche ein gluckliches Geschick uns gleichfalls aufbewahrt hat. Es sind dies die Reliefsstulpturen vom Apollotempel der Phigalier ju Baffa. Ihrer Beschreibung und Erlauterung soll das nächste Kapitel gewidmet sein.

# XI.

# Alkamenes

u n b

die Stulpturen des Apollotempels zu Baffa.

.. i to the second se • • • • ,

## Die Skulpturen bes Apollotempels zu Baffa.

In waldiger Gebirgseinsamkeit Arkadiens, am Rande einer tiefen Bergsichlucht, durch welche die strudelnde Reda rauscht, liegt noch jest der Tempel des Apollon, welchen einst die Bewohner der arkadischen Stadt Bhigalia um die Zeit der Pest, die zu Ansang des peloponnesischen Kriesges Griechenland verheerte, dem helsenden Gotte (Apollon Epikurios) erbauten. Die Griechen liebten es, ihre vornehmsten Tempel an abgesonderten erhabenen Orten auszurichten, wo die Natur die Kunst unterstützte in der Wirkung auf das Gemüth der Menschen, die sich verehrend dem Heiligthum des Gottes nahten. Der geniale Otto von Stackelberg, einer der Entdecker der Skulpturwerke, welche diesen Tempel schmückten, hat in seinem mit den tresslichsten Kupfern ausgestatteten Prachtwerke\*) eine begeisterte Schilderung der Lage dieses Heiligthums gegeben, das schon in der alten Zeit für einen der schönsten Tempel des Peloponnes geachtet wurde.

<sup>\*)</sup> Der Apollotempel ju Baffa. Rom 1826,

Der Tempel felbst mar icon langer bekannt. Jetus Stolus (au ben Gaulen) nannten die hirten bes heutigen Arkabiens ben Ort, wo die secheunddreifig Marmorfaulen des Seiligthums, noch bedect von ihren Architraven, burch bas Grun ber Balbbobe .fcbimmerten. Aber erft im Sabre 1811 entbedte eine Gefellichaft von Runftlern und Runftgelebrten, welche um diefe Beit Griechenland bereifte - es waren die Berren von Sallerftein, Lindb, Coderell, Rofter und Stadelberg -, unter ben Trummern die toftbaren Ueberrefte Phidiaffifcher Runft, welche jest das britifche Museum schmuden, bas fie fur 60,000 franische Biafter ankaufte. unfäglicher Dube murben fie aus dem Steingetrummer bervorgezogen, meldes sedzehn Ruß boch bas Innere bes Tempels angefüllt batte. Ein aufgescheuchter Ruche machte Die Suchenden aufmertfam auf Die einzige Lucke in dem bausboben Trummerbaufen. Ran fuchte Diefelbe guterweitern, und fand binabichauend, daß das Thier fein Lager auf einer Marmorplatte bereitet batte, die in herrlichem Relief die Berfolgung eines Lapithen durch einen Centauren darftellte. Noch jest bewahrt die Blatte die Spuren ber Beschädigung burch die Rufftapfen ihres Angebers, der bier denfelben Dienst den Centauren: und Amazonenkampfern leistete, durch melden einst daffelbe Thier vor Jahrtausenden, ben Meffenierhelben Ariftomenes aus dem Abgrunde der Mordidlucht ans Licht gerettet batte. Dach und Bebalt im Inneren der Saulenumgebung waren durchErdbeben gusammengestürzt, und die Soffnung, unter ihren Trummern den gangen Bilberfcmud bes inneren Friefes zu finden, welche bas eine entbedte Stud erregte, ward glangend bestätigt. Allmalig wurden dreiundzwanzig Marmorplatten, jede etwa 4 Fuß lang und 2 Fuß 11/2 3oll hoch, ans Licht gefordert und zusammengestellt. Sie find das einzige vollständig erbaltene Beispiel Diefer Art von Stulpturverzierung eines griechischen Beiligthums, und verdienen ichon deshalb die hochfte Aufmerksamteit von Seiten der Runftgeschichte, weil wir nur fehr wenige Berte der griechischen Plastit besigen, von benen, wie bei diesem Friese, Standort, Zeit ber Entstehung, Bollständigkeit und Originalität außer allem Zweifel liegen.

Der Tempel war bem Apollon geweiht. Iftinos, ber Baumeister bes

Barthenon, mar von den Phigaliern aus Athen berufen worden, durch die Erbauung Diefes Seiligthums ben Schut Des Gottes ju gewinnen gegen die forectenvollen Berbeerungen, welche damals die Best über Die Blaftit, ber Bautunft bienftbar, batte Die Aufbellas verbanate. gabe, durch ihren Bilderschmud Ginn und Bedeutung bes Beiligthums Sie that Dies, wie in den Giebelfelbern und Metoven des Acuperen, von benen nichts mehr erhalten ift, fo auch in dem Friefe, Bophoros, Trager bes Lebendigen von den Griechen genannt, weil er jugleich die funftlerische Bestimmung hatte, durch seinen Bilderschmud der ftarren Architekturmaffe Leben und Bewegung zu verleihen. Runftler, welcher diesen Fries schuf, mablte zu seinem Inhalte die dankbare Berberrlichung des Apollon fur feinen Beiftand in zwei die gefammte Griechenwelt betreffenden bochften Gefahren, im Rampfe mit den fanatis iden Amagonen und den roben Centauren. Und er ichuf ein Bert, bas an pollendeter Romposition und Meisterschaft ber Ausführung zu ben iconften Denfmalern des Alterthums gablt.

Bährend in der Mitte des unbedeckten Tempelschiffs der Gott selbst im zwölf Fuß hohen Erzbilde zu schauen war, angethan mit dem langen Cithatödengewande, den Bogen abgelegt, mit dem er die giftigen Todespfeile gessendet, die besänftigende Leier haltend, das alte Symbol der Ordnung und Beltharmonie, beleuchtet von den frei einfallenden Strahlen des goldenen himmelslichts: so umgab alle vier Seiten des ihn einschließenden Barallelogramms der stulpturgeschmuckte Fries als eine zusammenhängende reiche Binde, deren Bilderinhalt in einer Folge von verschiedenen Handlungen, wie eine heilige Inschrift, fortschreitend sich entwickelt. So traten bei den Griechen die Bildwerke der Friese zur Bersinnlichung heiliger Sagen an die Stelle der Bilderschrift, mit der ältere Bölker ihre Heiligsthümer zierten. Wie der Gesang im religiösen Chortanze um den Altar schwebte, so bewegte sich die Handlung in diesen Bildwerken um den heiligen Raum, der das Bildniß des Gottes umschloß, und wie Pindar seinen Siegeshymnus einen "lydischen Hauptschmuck" nennt,

<sup>-</sup> Bunt gegiert mit ertonenbem Laub,«

so umkränzte diese Binde in seinem Tempel den siegreichen helfer Apollon. Bergleichbar einem solchen hymnus auf den Gott, der in Bechselgesänge der halbchöre getheilt nach alter Dichtungsweise voll epischen Inhalts alter Sagen war, sehen wir in dieser marmornen Götterbinde des Tempels von Bassa zwei Borstellungen aus dem Leben des heros Theseus den Beistand verherrlichen, den der Gott in zwei verhängnisvollen Kämpsen den Griechen geleistet. Die hülfserscheinung der Gottheit auf dem hirschbespannten Wagen macht den Uebergang von einer Borstellung zur andern, und ein Baumstamm dient als Scheidepunkt zwischen Ansang und Ende der zusammenlausenden Binde. Ebenso scheidet ein knorriger alter Baumstamm in dem berühmten Mosaikgemälde der Alexanderschlacht die beiden hälften des Bildes.

#### Bahl bes Gegenstandes.

Die Bahl des Gegenstandes beruht auf einer tunftlerischen Anficht, Die fich mit einer priesterlichreligiösen verbindet.

Die Alterthumssorscher haben bald die eine, bald die andere einseitig hervorgehoben. Einige, wie Böldel in seinem Berke über den Tempel des olmpischen Jupiter (S. 87), erkedigten die Frage: weshalb an den bedeutendsten Tempeln Griechenlands vorzugsweise Centaurenskämpse vorkommen? einsach durch die Antwort: weil der Ramps von Menschen mit Thieren oder Thiermenschen ein der plastischen Kunst gunstiger Gegenstand war, und weil die Bereinigung junger schöner Selden mit den sabelhaften Thiermenschen eine angenehme Mannigsaltigkeit in Figuren und Stellungen gewährte. Dies ist richtig, aber es genügt doch nicht, um die Wahl des Stoffes vollständig zu erklären. In neuerer Zeit freilich ist man noch weiter gegangen. Man hat geläugnet, daß der Bilderschmuck des Frieses an griechischen Tempeln irgend einen nothswendigen Bezug gehabt auf den Gott, dessen Tempel er zierte. Und gerade von diesem Fries des Apollotempels zu Bassä ist behauptet worzeben, daß er von Iktinos und seinen Künstlern ohne allen Bezug auf

Apollon, bloß weil sie Athener waren, mit Gegenständen bes attischen Sagenkreises, den Centauren- und Amazonenkampsen geschmückt worden sei. Um die Darstellungen dieser Rämpse zu der Tempelgottheit wenigstens äußerlich in Bezug zu setzen, hätten die Rünftler den Gott und seine Schwester auf einem Sirschgespanne, als eine Art Dii ex machina angebracht. Allein schwerlich wird man glauben, das kunstreiche, sinnvolle und dabei tief religiöse Griechenthum jener Zeit hätte wirklich bei dem Schmucke seiner Tempel und Heiligthümer einem so geistlosen Bersahren Raum gegeben und Zusall oder Künstlerlaune da walten lassen, wo es sich um seine heiligsten Interessen religiöser Berehrung handelte.

Für und ift es gang außer Frage, daß auch diefe Darftellungen ber Centauren = und Amazonentampfe religiofe Symbolit enthalten. handelt fich nur um die Ermittelung ihres naberen Inhalts. Nac Creuzer beruhen alle diefe in Tempelftulpturen erscheinenden Rampfeder Bellenen mit Amazonen und Centauren, Gorgonen und Rertopen auf dem gemeinsamen Grunde ber griechischen Raturreligion und Rulturgeschichte. In den Centauren verforperte der funftlerifche Sinn der Alles menfolich geftaltenden alten Sellenen, wie Creuger meint, das gerftorende Element bes Waffere in Meeresfluth und Stromeswildheit, die aus geborftener Wolfe Schoof entströmenden Regenguffe, in ihren icadlichen und beilfamen Birtungen. »Die Centaurentampfe, fagt er, waren darum ein fo beliebter Begenftand in ben griechischen Bildwerken, weil die Centauren in der alten griechischen Raturreligion, ale tellurische und atmosphärische Störungen bes Raturlaufe den ordnenden Gottheiten feindselig, und ihre Bernichtung als nothwendige Bedingung aller menschlichen Rultur durch geordneten Acterbau bargeftellt werden \*).

Ganz fo wie mit den Centauren, die überall als Bild jeder roben Gewalt und des keine Sitte achtenden Frevels auftreten, und die beshalb auch überall in der griechischen Dichtung und Runft von den hellenen,

<sup>\*)</sup> Fr. Creuzer, Schriften II, S. 108.

ben Tragern edlerer Besittung, befampft erscheinen, ift es auch mit ben Amazonentampfen.

Die Amazonen tommen zuerft in der Sage am Flug Thermodon, am Bhafis und Tanais, überhaupt in den nordafiatischen Randern vor, beren Bewohner in uralter Beit einem wilden Mondbienfte bingegeben erscheinen, wo die graufame Artemis und die unbeimliche Lilith, weibliche Berfonifitationen bes unholden, ungeregelten vom mannlichen Sonnengeifte nicht gebandigten unfruchtbaren Donbes, die wilden Stamme Affiens bald in Rittern bald in fanatische Buth versetten, wo Mannerfcheu beilige Sitte ward, und wo, wie in Ephefus, das alte fcmarge Gnadenbild ber großen Artemis von entmannten Prieftern und Mannerbekampfenden Amazonen umtangt ward. Erft ber belifche Rult mar ce, ber, jum Siege gelangt, im freundlichen Geschwisterpaar Apollon und Artemis die beiden Gefdlechter verfobnte. In diefem Gange der zu ben Briechen gelangten Rulte liegt ber Grund, warum gur Bergierung ber Bohnungen der neuen fiegreichen olympischen Götter Amazonenkampfe ein fo häufig angewendeter Begenftand waren. Erft der Centauren und Amazonen Befiegung und Untergang hatte die reinere olympische Raturund Weltordnung ber Sellenen möglich gemacht.

Aber ebenso auch die Berschönerung und Berklarung des Rurchtbaren, Barbarifchen, Untergang Drobenden in jenen uralten Erscheinungen durch den freundlich gestaltenden Beift der Runft in Dichtung und Bildwerf!

In jenem großen Rampfe zweier Rulte aus ber Urzeit ber alten Belt, ber mit dem Siege der jungen Lichtgötter und der Sonnenverehrer über die Anbanger einer uralten Raturreligion der Erde und bes feuchten Elements der Tiefe endet, fieht der Stammesheros von Athen, Konig Thefeus, obenan als einer der alteften frommen Berehrer des Apollon. "Thefeus", b. i. ju deutsch ber Beschauer, Geber und jugleich Ordner, Befetgeber, ericeint gleichsam als Die personificirte Sonnentraft, ein Connenberos, beffen Berehrung weit binque über Attitas Grengen berbreitet war. Bor ber Wirksamkeit ber Conne weicht die Beft. Der Sinn des Tempelfrieses mußte sich daher ebensowohl mythisch als sumbolisch auf die Sonnenkraft beziehen. Lichtgötter werden stete gedacht im Streite gegen die schädlichen Machte der Finsterniß, wie die verheerende Seuche felbst im Bilbe der verheerenden Schlacht dargestellt wird.

Die Amazonen- und Centaurenkampse hatten für alle Griechen ein gemeinsames Interesse. Der Zug der Amazonen und Schthen nach Hellas wurde als erster Einfall der Barbaren gern mit dem Perserkriege versglichen. In den Amazonen- wie in den Centaurenkampsen, deren Sagen sich von Theffalien bis an die Sübspise des Beloponnes binziehen, und in denen beiden Apollon und Theseus sich hülfreich bewiesen für die Hellenen, fand der Künstler dieses Tempelfrieses daher ein sehr passendes Motiv für die Berherrlichung des "hülfreichen Gottes". Altar und Idol auf dem Friese bezeichnen symbolisch die religiöse Beziehung der dargestellten Kämpse.

Jene Kriege und Kämpfe gegen religiösen Fanatismus und uralte Rohheit und Billfür erinnerten die Griechen, durch die Beispiele eines jogar beide Geschlechter trennenden hasses und der von Halbmenschen geübten Frevel, an die Gesahren der Gesehlosigkeit und des Irrglaubens früherer Zeit, aus denen ihre Heroen sie mit Hülse der Götter befreit und zum Genusse der Ordnung und Kultur gesührt. Diese Erinnerung lag um so eindringlicher nahe, als das entsehliche Unheil der Best in seinen verwildernden Folgen sie, wie Thucydides berichtet, gerade damals wieder mit der Rücksehr ähnlicher Zustände bedrohte. Und so erdachte denn der Künstler diesen Fries als die Beihe des Heiligthums, als einen Sühnes und Lobgesang auf den Ferntresser Apollon, dessen Bau seines Tempels als schützendem Gotte empsahl, indem man ihm kindlichen Sinnes Beispiele seiner Huld und Mohlthaten vorhaltend.

Bugleich aber waren diese Gegenstände Lieblingsvorstellungen für die bildende Runft geworden, der fie einen vorzüglich geeigneten Stoff jum Schmuck der Tempelfriese darboten. Denn bei der Abwechselung und wunderbaren Bereinigung von Thier: und Menschennatur, bei der Berschiedenheit von Geschlecht und Alter, von Charakteren und Gemuthes

auftanden, von feltsamen Berwickelungen und Bewegungen, bei biefem Reichthum von Formen und Busammenftellungen gestatteten fie eine gleichmäßig wiederholende Fortsetzung wie fie bas Relief bedurfte. Da fie allgemeine Bichtigkeit und Bezüglichkeit hatten auf alle Gotter als Ordner und Rulturbegrunder, fo konnten fie fehr ichicklich an mehreren der vorzüglichsten Tempel, Statuen und Throne verschiedener Gottheiten anaebracht werden; und fo finden fich denn auch gar baufig beide Darftellungen an einem Orte vereinigt. Die vorzuglichsten Runftler wetteiferten in denselben, und liegen teine Gelegenheit unbenutt, fie an ihren Werten anzubringen. Go enthielten am außeren dorischen Friefe bes Barthenon die Metopen auf zwei Seiten Centauren , auf den beiden anderen Amazonentampfe. Der Maler Miton malte beibe im Innern bes Thefeustempele. Am Throne des Zeus zu Olympia hatte Phidias die Amazonenfolacht, im Giebel des Tempels fein Schüler Alfamenes Centaurenfampfe gebildet, und mabrend ber Schild ber Athene Barthenos bes Phibias die erstere zeigte, waren die Sandalen der Göttin mit Darftellungen aus den zweiten gefchmudt. Aber auch auf anderen Dentmalern der Blaftit, auf Grabmonumenten, Belmen, Ruftungen, Bechern, Thuren u. f. f. waren fie häufig zu finden, und die Dichter bis auf die spateren romifchen Beiten hinab verflochten Darftellungen diefer Rampfe gern in ihre Befänge.

Dazu kam endlich, daß für den Fries des Apollotempels zu Baffa dieser Stoff dem Künstler um so näher lag, da er wahrscheinlich selbst ein Athener war, der hier mit einer gewiffen Künstlerreligion seinen Stammeshelden verherrlichen und die früheste glorreiche Kriegsthat seiner Ration einer entsernten Stadt des Peloponnes auszeigen konnte\*). —

Die Runftgestalt ber Amazonen.

Die Runftgestalt der Amazonen ift eine Schöpfung der griechischen Phantafie, welche auch in der Dichtkunft die Amazonensage aus dem

<sup>\*)</sup> Bgl. Stackelberg a. a. D.

religiösen Bereiche in das Gebiet der heldensage herüberzog und dieselbe in acht poetischer Beise vermenschlichend ausschmückte. Aus den sanatischen Priesterinnen des alten wilden Monddienstes schuf die Phantaste der hellenischen Dichter das Bild eines kriegerischen Frauenstaates, dessen Kämpfe mit den hellenischen heroen, herkules, Bellerophon, Theseus, in die Urzeit griechischer Sage hinaufreichen, während noch in später historischer Beit der Urenkel des herkules, Alexander der Große, auf seinem orientalischen Siegeszuge mit den Amazonen in Berbindung gebracht wird, deren Königin Thalestris sich zu ihm begab, um von seiner heldenkraft Mutter zu werden.

In diesem Sinne heroischer Sage faßte die griechische Runst die Gestalt der Amazonen auf. Sie fand durin ein Motiv: das Herbe, Rühne, heldenhafte in dem ungebeugten Stolze der Jungfrau darzustellen. Und indem sie in ihrer Bildung männliche Kraft zu weiblicher Zartheit gesellte, schus sie eine eigne Kunstgestalt dieser schilde und Streitärte nur noch leise an den religiösen Ursprung mahnen, während das Kostüm bald mehr bald weniger asiatisch oder griechisch erscheint. Phidias und Polyklet waren es, die die Amazonengestalt zum Ideale erhoben. Unter den fünf Amazonenstatuen, welche Beide im Berein mit noch drei anderen Künstlern für den Tempel der ephesischen Diana arbeiteten, ward die Polykletische für die vollendetste geachtet. Den zweiten Kang nahm die des Phidias, den dritten die des Kresilas ein.

Bum Berständniß des Frieses muffen wir uns an die dichterische Sage von dem letten großen Amazonenkampse erinnern, der auf Attikas Gefilden selber ausgesochten wurde. Theseus hatte mit Herkules die Amazonen angegriffen, besiegt und die von seiner Schönheit ihm gewonnene Amazonenfürstin Antiope als Gemahlin nach Attika entführt. Bon Rachedurst getrieben, sammelten die geschlagenen Heldinnen alle ihre Streitkräfte und sielen vereint mit ihren schthischen Bundesgenossen, nach Europa übersegend, in Hellas ein. Hier drangen sie, Alles verwüstend, bis Attika vor, und lagerten unter den Mauern der Stadtburg. Doch

Theseus, mit dem Beistande des von ihm befragten delphischen Gottes, überwand die Feinde in einer großen Schlacht, in welcher Antiope, gegen ihre Schwestern kampsend, den Heldentod an seiner Seite fand. Zum Andenken nannten die Athener den Ort, wo die gesallenen Amazonen begraben wurden, Amazoneion (den Amazonenplat), und seierten ein jährliches Fest im Monat des zur hülfe eilenden Gottes (Bosdromion), dessen huld ihr Land sichtbarlich errettet hatte von den überschwemmenden Schaaren. Auf diesen Kamps nun ist die Darstellung der einen hälfte des Frieses zu deuten, zu dessen Betrachtung wir jest übergehen wollen.

# Der Amazonentampf.

Er ift auf zwölf aneinandergefügten Platten dargestellt, mahrend die übrigen elf den Centaurenkampf und die Göttererscheinung umfassen. Die lettere nahm die Mitte der kurzen Band, gegenüber dem Saupteingangs gerade über dem Standbilde des Gottes ein, damit dem eintretenden Beschauer gleich der Sauptgegenstand sichtbar werde. Die Composition des ganzen Frieses war kunftlerisch so geordnet, daß die Mitte der beiden Langseiten je von der Sauptscene in beiden Kampsdarstellungen eingenommen wurde. In dem Amazonenrelief war dies die Darstellung der siegenden Seldenkraft des Theseus; im Centaurenrelief das Beispiel der Rache des Gottes an dem wilden Lapithen Caneus, der zur Strafe sur seinen gegen Apoll bewiesenen Uebermuth den Centauren erliegt.

In der ganzen Scenenfolge des Amazonenkampfes, welche Stackelberg meisterhaft geschildert hat, ift das hin und her von Sieg und Riederlage in den verschiedenen Gruppen vortrefflich ausgesdrückt. Zugleich läßt uns eine genauere Betrachtung wahrnehmen, daß der Künstler das Nebeneinander aller dieser Gruppen in verbindende Beziehung zu sesen und eine durch die andere zu motiviren verstanden hat. Eine reiche Fülle von Situationen: hoffnungsloses Erliegen und Gnade heischendes Flehen, wilder Angriff und todesmuthiger Widerstand, unentschiedenes Kämpfen und tödtliches Zusammenbrechen sinden sich in

biesen wundervollen Darstellungen vereint. Ganz besondere Ausmerksamkeit verdienen zwei Gruppen, von denen die erste jenen reizenden Zug
der Amazonenmythe zur Darstellung bringt, den auch Schiller in seiner
Behandlung der modernen Amazone von Orleans bei dem Begegnen mit
dem schönen Lionel benutt hat. Es ist dies die Allgewalt der Natur,
die in dem unnatürlichen Kampse der Geschlechter doch zuweilen stegreich
hervorbricht. Ein junger schöner Grieche, dessen weiche blühende Jugend
die weibliche Haartracht noch ausdrucksvoller bezeichnet, ist des helms
beraubt und als Gesangener niedergeworsen. Zu den Füßen seiner
Neberwinderin streckt er vergebens die slehende Hand aus um Schonung
des Lebens. Schon schwingt die Amazone sein eignes Schwert über
seinem Haupte, als plöhlich eine ihrer Kampsgesährtinnen, den Schild
zurückgeworsen, sich mit bittender Geberde für das Leben des Feindes
verwendet.

Rur brei ber Amagonen find ju Roffe bargeftellt, alle anderen tampfen zu Rug. Durch jene Auszeichnung find die Rurftinnen ber Amazonen kenntlich gemacht, jene drei Schwesterkoniginnen Dreithig, Sippolpta und Antiope, welche ben Rampf in der Sage veranlaften. Sie find fammtlich in der Rabe ber Sauptgruppe versammelt, beren Mittelpunkt Theseus bildet. Die erfte ift mitten im Ansprengen auf den feindlichen König von einem Rrieger an dem flatternden Sagraelock erfaßt, der fie rudlings vom Roffe zu reißen ftrebt. Ihr aufgeriffenes Gewand flattert wild in ber Luft. Mit ben Schenkeln klammert fie fich frampfhaft an das Rof, das, gespornt von dem Drucke der Kerfen und jugleich gurudgehalten durch die Gewalt bes Biebenden, fich boch aufbaumt. Bon unglaublicher Rubnbeit ift der Anblick des iconen Beibes, bas, Bugel und Baffen fabren laffend und in Qual und Entfeten mit dem gelenkigen Leibe jurudgestreckt, alle Kraft der beiden Arme anftrenat, fich bem haltenden Feinde zu entwinden. Auf den Sulferuf ihrer Kurftin eilt aus dem Rampfaetummel, das den Theseus umgiebt, mit hochgeschwungenem Schlachtbeile eine Amazone herbei, mabrend fie Blick und Saupt noch jurud nach dem verlaffenen Rampfplate wendet, wo

gegen ben attifchen helbentonig icon bie zweite Amazonenfürftin, Sippolpta, ihr Rof ansprengt. In ihrer Rechten bligt bas Beil, mit bem fie foeben einen Rampfer, den Gegner ber vorermahnten Amagone, unter bie Sufe ihres Thieres niedergeworfen bat. Bugleich eilt eine andere Amazone zu Rug mit geschwungener Baffe gegen ben Thefeus. Aber machtig wendet fich der Held, kenntlich durch die über den linken Arm geworfene Löwenhaut und an beroischer Größe und Starte ber Glieber vor Allen bervorragend, gegen die Reinde, indem er mit ber Rechten die knorrige Reule hebt jum germalmenden Schlage. Doch mabrend er fo Rraft und Muth der andringenden Gefahr entgegenwirft, seben wir an feiner Stellung, daß er eben juvor in Begriff mar, ber Antiope ju Sulfe au eilen, die an feiner Seite sammt ihrem Roffe todtlich getroffen nieder-Stadelbera's fonft fo feinfinnige Erklarung ift für Diefe Gruppe fintt. ganglich verfehlt. Rach einer Berfion der alten Sage opferte nämlich Thefeus felbst, um bas Baterland ju retten, auf Götterspruch die geliebte Gemablin, mabrend die bei weitem menfdlich iconere Sage Antique Diefen Opfertod im Rampfe und an der Seite bes geliebten Mannes freiwillig finden läßt. Jene erfte Opferung findet nun Stackelberg in Diefer Scene bargeftellt, wobei er une bie widerwartige Borftellung aufzwingt von einem Thefeus, der mitten im Rampfgemuble die Gattin fammt ihrem Roffe mit einem Reulenschlage niederftrectt.

Und doch ift dem kunftsinnigen Manne die Bemerkung nicht entgangen, daß in dem Antlike des Atheners, welcher die stürzende Gestalt, wie Stadelberg meint, vollends von dem zusammenbrechenden Rosse wirft, wie wir dagegen glauben, sie in seinen Armen haltend auffähgt, ein Bug des Mitleids ausgedrückt sei. Dies führt uns auf den Gesichtsausden den Gestalten überhaupt.

In keinem der erhaltenen Köpfe der kampfenden Griechen ift ein Ausdruck wilder Kampflust oder ein harter Affekt wahrzunehmen. Richt nur der Grieche, welcher die stürzende Antiope auffängt, sondern felbst jener, der die ins Knie gesunkene, ihn mit vorgestreckten Armen abwehrende bei dem Haupthaar erfaßt, sieht mit einem, fast möchte man sagen,

liebenden Ausdruck auf die Bestegte herab. Rur die eine Männersigur, welche durch ihre an die Dioskurengestalten erinnernden Bilder sofort als Theseus kennbar ist, hat jenen Zug und Ausdruck des siegesstolzen Zornes, wie er auf dem Antlit des Apoll von Belvedere thront. Das kurze von der Stirn ausstrebende Haargelock erinnert an die Bildung junger Herkulesköpse. In einzelnen Köpsen, namentlich in der einen Amazone, glaubt man noch den Typus der äginetischen Skulpturen in Rase und Lippen wahrzunehmen, wie denn überhaupt die Unterlippen stark ausgeprägt sind. Mit den Aegineten verwandt ist auch der Zug, daß sast burchgängig hier wie dort alle Leidenschaft in die Bewegung des Körpers verlegt ist, während der Gesichtsausdruck verhältnismäßig ruhig erscheint.

Das Religiöse bes Kampses ist in dem Altare angedeutet, von den zwei Amazonen durch zwei hellenische Krieger hinweggedrängt werden. Der Sieg der Athener endlich und der nach demselben geschlossene Friede wird durch die Darstellungen der letten Tafel bezeichnet, auf der Berwundete heimgeführt und Todte zur Bestattung weggetragen werden, während eine Amazone den erbeuteten Schild eines Gegners mit sich hinzwegträgt.

## Der Centaurentampf.

Benden wir uns jest zu dem zweiten Theile des Frieses, der den Kampf der Centauren und Lapithen darstellt. Der Centaurenmythus hat seinen Hauptsitz in Thessalien. Seiner symbolischen Bedeutung wurde bereits gedacht. Die Runst bemächtigte sich auch dieser poetischen Borstellung, und bereicherte mit der von ihr vollendeten Kunstgestalt der Centauren den Kreis jener sabelhaften Doppelwesen, welche, wie die Sathen, Silene, Bane und Mänaden, die Wildheit des ungebundenen Raturlebens ausdrücken. Hier wie überall zeigt sich der den Griechen bei der Bildung zwiegestalter Besen eigenthümliche Sinn, welcher sie in Kombinationen dieser Art vorzugsweise das menschliche Haupt sesthalten ließ, mährend die Negopter dieses am ersten ausopseren. Während man

sie früher vorn ganz als Männer darstellte, denen nach hinten ein Roßeleib anwächft, wurde zu Phidias' Zeit die Doppelgestalt der Centauren zu vollkommenster Formeneinheit dadurch ausgebildet, daß man an Bauch und Brust des Rosses einen menschlichen Oberleib fügte. Wegen ihrer Lust am Weingenuß wurden sie dem Areise des Dionpsos beigegeben, dessen Andt sich sänstigend und bändigend erwies über die frühere Wildsheit und Rohheit. Und so erscheinen sie denn in Darstellungen späterer Kunst vor dem Triumphwagen des Bachus musicirend, von Liebesgöttern gelenkt und von Faunen und Nymphen umschwärmt.

Auf unserem Friese hingegen feben wir sie noch in ihrer alteften Gestalt auftreten als Repräsentanten ungezügelter Robbeit und thierisicher Sinnenluft, im Gegensate zu edelschöner hervenkraft, Bildung und Sitte. Die Sage, an welche fich biese Darstellung anknupft, erzählt also:

Birithous, der Lapithenfürst, hatte zu seiner Hochzeit mit der schönen Sippodamia auch die vornehmsten Centauren geladen. Es sollte ein Fest des Friedens und der Bersöhnung sein zwischen den alten Gegnern. Aber Rohheit verträgt sich nimmer mit Sitte. Giner der Centauren, vom Weingenuß erhist, versuchte Gewalt an der Braut des Birithous. Theseus errettete sie aus seinen händen, indem er den Frevler niedersschlug. Darüber entspann sich ein allgemeiner Kampf unter den Hochzeitgästen. Die Lapithen griffen zu ihren Wassen, die Centauren vertheisdigten sich mit Baumstämmen und Felsstücken, doch unterlagen sie endlich, und wurden im weiteren Bersause des Krieges aus Thessalien vertrieben.

Dieser von den alten Dichtern vielbesungene Kampf am Hochzeitssesse ift es, welchen der Fries in einer Reihe herrlich erfundener Scenen darstellt. Die Erklärung derselben wird dadurch unterstützt, daß die alten Dichter, welche jenen Kampf schildern, offenbar ähnliche Kunstwerke vor Augen hatten, wie dies 3. B. Dvid in seiner Schilderung selbst andeutet (Metamorph. XII, 398). Wir lernen zugleich daraus, daß vorzugsweise gelungene Scenen und Motive einer solchen Komposition auch in wiedersholte spätere Darstellungen desselben Sujets hinübergenommen wurden. Rur dadurch, daß auch in der bildenden Kunst, wie in der dramatischen

Die Stulpturen bes Apollotempels ber Phigalier ju Baffa.

Boesie der Alten, immer das Gelungene früherer Kunstwerke den späteren Darstellern zu Gute kam, kann man sich den Reichthum und die Bollendung solcher Werke der Plastik erklären. Man thut Unrecht, hier mit Stackelberg von-»unbewußten Reminiscenzen« zu sprechen, die selbst die größten Künstler, sogar ein Rasael nicht immer vermieden hätten. Es liegt hier vielmehr jene tiese Einsicht und jenes ruhige Selbstbewußtsein des ächten Künstlers zum Grunde, der, wie Goethe im ähnlichen Fall von sich sagte, das einmal vollendet Gelungene aufnimmt, wo er es sindet, und es zu seiner neuen Schöpfung verwendet.

Die Darstellung beginnt, wenn wir von rechts anfangend nach links fortschreiten, mit einer Scene, welche den Anfang und die Ursache des Kampfes veranschaulicht.

Ru dem Idole einer Gottheit, deren alterthumlich geformtes Schnigbild mit den regelrecht fteifen Gewandfalten, den anliegenden Armen und dem Truchtmaffe (Modius) auf bem Saupte, fie als Gottin ber Sochzeitfeier bezeichnet, baben fich zwei Frauen geflüchtet. Es ift Die Braut, Die icone Sippo. damia, und eine ihrer Brautjungfrauen. Auf ein Anie niedergeworfen, ben rechten Arm um das Götterbild geschlungen, mit der Linken das Gewand feftbaltend, bas ihr Berfolger, ber wilde Centaurenfürft, von ber teufden Schönheit ihres entblößten Leibes niederzerrt, fleht fie um Sulfe gur Göttin, deren Bild fie umfaßt halt. Die Starrheit des agpptischen Styls in dem Götterbilde ift von großer Birtung, weil neben ihm der icone Leib ber Sippodamia fast wie ein lebendes Wefen erscheint. Ihre Begleiterin ruft mit ausgebreiteten Armen und aufgeloften Gewandern Die Gotter Apollon und Artemis an, beren Raben auf ber anderen Seite fie mahrzunehmen scheint. Aber schon ift der Befreier herbeigeeilt. Held Thefeus hat fich mit dem linken Rnie auf den Rucken des Unholdes geichwungen, und mahrend unter feinem fraftvollen Drucke der thierische hinterleib des Feindes mit ausgleitendem Beine niederfinft, hat der beld den Sals bes Rogmenichen mit würgendem Arme umichlungen, und den Ropf bes Reindes gurudreißend bolt er mit der Rechten aus jum ichadeljerschmetternden Schlage ber wuchtigen Reule. Bergebens verfucht der

266 Die Stulpturen bes Apollotempele ber Phigalier ju Baffa.

Centaur, des helden Rechte zuruckbrängend, den Schwung der Baffe zu hemmen. Es ist vollkommen die Situation, die Ovid vor sich sah, oder der griechische Dichter, dem er nachdichtete, wenn er den Rampf des Theseus mit dem Centauren also beschreibt:

— Auf ben Ruden bes ungeheuren Bianor, Nimmer zuvor gewohnt eines Reiters, springt er hinauf unb Stemmt in die Rippen ihm ein das Knie; mit der Linken ergreifend halt er das wallende Haar, und Gesicht und brohende Lippen Sammt den geseffelten Schläfen zermalmt er mit knorriger Keule.

Aber diese Scene ist nur dem Inhalte, nicht der kunstlerischen Komposition nach der Anfang; sie ist im Sinne des Kunstlers vielmehr der Schluß der ganzen Darstellung, durch welchen, nächst dem helsenden Gotte selber, seinem Lieblinge Theseus der ganze siegreiche Ausgang des Kampses zuerkannt wird. Den Ansang bildet eine Scene, wo ein von seinem Gegner versolgter Lapithe, sowie eine Mutter mit dem ihr in der Angst saft entgleitenden Kinde auf dem Arme, Schuß suchend, dem Gotterpaare naht, das eben auf einem Hirchgespann herbeigeeilt ist. In dem Augenblicke, wo Artemis gestrafften Jügels die Thiere anhält, hat auch schon der Ferntresser seinen Bogen gespannt und das Geschoß auf den Bersolger des sliehenden Lapithen gerichtet. Der Künstler hat offenbar durch diese Eile des Gottes die drängende Gesahr und Kampsnoth der Helden zu versinnlichen gesucht.

Unter den übrigen Scenen, deren Anordnung und Bedeutung sich von selbst leicht erklären, ist eine Fülle der vortrefflichsten Motive wahrzunehmen. Es ist vollkommen begreiflich, wenn der begeisterte Stackelberg, einer der seinsinnigsten und begabtesten Kunstkenner, die unser Jahrhundert hervorgebracht, diesen phigalischen Fries an Reichthum der Erfindung, Lebendigkeit der Auffassung und Leichtigkeit der Bewegung allen anderen erhaltenen Resten antiker Kunst, die Reliefs des Parthenon selbst nicht ausgeschlossen, vorzieht\*). Sier erkennt man den göttlichen Prome-

<sup>\*)</sup> Der Apollotempel zu Baffa S. 85.

Die Stulpturen bes Apollotempele ber Phigalier ju Baffa.

theusfunken, der bei den Griechen die Ideale der Runft erzeugend, in lichte Klammen aufschlug. Fast jede der gablreichen Scenen dieses Krieses reigt jur schildernden Beschreibung ihrer Schonheiten. In einer Reihe von bundert Riguren, wo immer neue Gruppen von Rämpfenden wiederkehren, hat fich dennoch die Bhantafie des Künstlers nirgends erschöpft. feinstem Gefühl ift ber zweifache Rampf nach ber Berichiebenbeit ber Alle eigentlichen Mordscenen, alles Wilbe, Rämpfenden darafterifirt. Bufte, Gräfliche bes Rampfes ift für Die Centaurenschlacht aufgespart. hier ift tein Berichonen, tein Bitten um Gnabe - es ift ein achter Rampf ber Bernichtung, ein Rampf auf Leben und Tob, wie er fein muß awischen Bestialität und Gefittung. Dagegen feben wir im Amazonentampfe zwar Angriff und Bertheidigung, aber nirgende ben eigentlichen graflicen Mord. Die Darftellung bes weifen Runftlere fteigt bort felbit in den außerften Momenten der Leidenschaftlichkeit nur bis gur fcwebenden Gefahr und Drobung. In jenem Rampfe der Manner und Frauen ift auch ber Rampf ber Empfindungen naturgemäß ausgedrückt. »Die Manner vertrauen der Ueberlegenheit ihrer Rraft; fie wollen nur Gefangene machen, faffen die Beiber an ihren langen Saaren, ftemmen fie nieber, zwingen fie fich zu ergeben ober zieben fie gewaltsam ale Beute fort. Die Beiber ihrerseits außern Biderftreben, Unwillen, Sartnackigfeit; aber fie fleben auch wohl um ibr Leben, fuchen fich loszureifen, und als einen carafteriftischen Bug fieht man fie allein die Bertheidigung mit den Rugen anwenden, wie auch jene Geschicklichkeit zeigen, fliebend den Feind zu verwunden, welche die alte Dichtung ihnen nachrühmte. Charafteriftifch ift ferner Die rubrende Grazie im Sinfinten ber fterbenden Jungfrauen, sowie jene Scene, in welcher die eine Amazone fur bas Leben eines Gefangenen bittend einschreitet." Die acht hellenische Sumanitat und Reinheit folder Auffaffung und Darftellung ging freilich verloren für die Dichter und Runftler der romifchen Beit, die fich darin gefielen, auch den Amazonenkampf ins Gräfliche zu malen. Und unter den Reueren kann felbst der große Rubens mit feiner, von Beinfe in den Briefen an Gleim fo begeistert befdriebenen Amazonenfchlacht zeigen, wie weit sein Empfinden von der Zartheit des Griechenthums und seiner feinen Charakteristik entfernt war.

Die Bildungen der menschlichen Geftalten Diefes Friefes find durchgangig aus jener griechischen Runftlerphantafie erwachsen, die aus genauester Renntnig der Ratur die Mufterform, bas Urbild erfcuf, welches bie Ratur erschaffen murbe, wenn fie ihre Befcopfe nicht ber Berganglichteit unterworfen batte. In diefen Reliefe fteben wir bereite mitten im Gebiete der Freiheit von den Reffeln altgebeiligter Sanung. Ideal der Menschengestalt bat fich schon ju voller Mannigfaltigkeit der Geftalten und Charaftere erhoben. Richt nur von diefen, fondern von den iconften Amazonengestalten überhaupt gilt, mas Stackelberg über die Bildung diefer herrlichen Geschöpfe fagt, ju denen fich dem Runftler auch in der Berikleischen Beit noch die trefflichften Modelle in den amazonengleich erzogenen Spartanerjungfrauen und in jenen wettlaufgeubten Madden boten, welche, die eine Bruft nacht, im turgen Gewande gu Olympia um den Siegespreis des Schnelllaufs stritten. Das Ideal ber Amagonen in diesem Bildwert ift die volltommenfte weibliche Beroennatur, ftolze Jungfraulichkeit vereint mit ungewöhnlicher Rraft, Die in strogender Jugendfulle, Restigfeit und Große weiblicher Formen fich ebenfo naturlich ausbruckt, wie in ber bervortretenben Dustulatur mannlicher Der Runftler ertaufte nicht, wie Dichel Angelo in feinen Darstellungen ftarter Frauen, den Ausdruck der Leibestraft durch den Berluft der Beiblichkeit. Er legte weibliche Grazie in ihr mannliches Thun und in ihre fcwungvoll tuhnen Bewegungen ein behendes anmuthiges Befen. In den Lapithenfrauen ift mehr die Mutterlichkeit des Beibes aufgefaßt.

An den Körpern der Manner sieht man weder Abern noch Rustein sich erheben, wodurch die seinere Jugendbluthe und edlere Form der grieschischen Heroen in Gegensat tritt zu der adergeschwellten mustelstarrens den Bildung der Centauren, deren Thierheit auch durch die häusig gezieigten Zähne ausgedruckt wird. Auf diesen Gegensat überhaupt, das sieht man deutlich, kam es dem Kunstler vorzüglich an. Darum ließ er die milde sanste, fast göttliche Ruhe in den Köpsen der hellenischen

heroen, bei denen selbst das Sterben nur "als ein gelindes Leiden, als ein sanstes Einschlafen" erscheint, in starken Contrast treten mit dem Ausdruck in den glattopfigen, wildbebarteten, bald faunenhaft lustern lachenden, bald boshaft oder grausam blickenden Gesichtern der halbmenschen. Die Form des Antliges edler Raturen — so wollte es der griechische Künstler — "sollte wie ein klarer Wasserspiegel in ungetrübster Schone erhalten bleiben, während in der Ratur roher Wesen das Gemuth bei jeder Bewegung wie vom Sturm auswogend sich versfinstert."

Die Roffe in der Amazonenschlacht find kleiner ale das volle Berbältniß fordert. Auch dies war Absicht. Bir fanden daffelbe bei den vortrefflichften Berken alter Plastik, selbst bei den quirinalischen Rolossen. Die Renschengestalt sollte vortreten, die Thiergestalt nur neben ihr die schiedlichste Birkung machen.

Bie Alles in Diefem herrlichen Berte auf tunftlerifche Birtung be rechnet erscheint, so mußte auch die Mannigfaltigkeit ber Rleibertracht, die man bei den Frauen wahrnimmt, als Mittel dienen, durch Abwechselung bie Ermudung des Auges zu verhuten. Rur bei zwei Amazonen feben wir die altschthische Rationaltracht der Bogenschützen, jene faltigen Bein-Reider, auf Schthisch Sarabara (σαράβαρα) genannt, die noch heutigen Lages in Rußland diefen Namen (Scharawari) führen. tummel erlittenen Berluft der Baffen, fowie das Entringen und Erbeuten berfelben vom Geinde, erfann ber Runftler gleichfalls jur Bermannig. faltigung der Motive feiner Geftalten und Gruppen. Ebenso diente ibm die Behandlung ber Bewänder gur funftlerischen Belebung berfelben. Bir feben fie nach Maggabe der Leichtigkeit des Stoffes und der Gile der Bewegung bier im Bogen aufsteigend, dort von der Luft durchrauscht, die in den Falten spielt, welche in großen und anmuthigen Linien sich schwingen und flattern. Bei schnellen Bendungen bes Körpers ift es besonders der dadurch veranlafte Umschwung der Gewänder, der recht eigentlich der flüchtigen Erscheinung in der Natur felbst abgelauscht ift. Beftigteit und Gile endlich in den vorwartofturmenden Figuren wird unweit sein Empfinden von der Zartheit des Griechenthums und seiner feinen Charakteristik entfernt war.

Die Bildungen ber menichlichen Gestalten Diefes Friefes find burdgangig aus jener griechischen Runftlerphantafte erwachsen, Die aus genauester Kenntnig ber Ratur Die Musterform, bas Urbild erfchuf, welches Die Ratur erschaffen wurde, wenn fie ihre Geschöpfe nicht ber Berganglichteit unterworfen batte. In diesen Reliefe fteben wir bereits mitten im Gebiete der Freiheit von den Feffeln altgeheiligter Satung. Ideal der Menschengestalt bat fich schon ju voller Mannigfaltigkeit der Bestalten und Charaftere erhoben. Richt nur von diesen, sondern von den iconften Amazonengestalten überhaupt gilt, mas Stadelberg über die Bildung diefer berrlichen Geschöpfe faat, ju denen fich dem Runftler auch in der Berifleischen Beit noch die trefflichften Modelle in den amazonengleich erzogenen Spartaneriungfrauen und in jenen wettlaufgeübten Madden boten, welche, die eine Bruft nacht, im furgen Gewande ju Olympia um den Siegespreis des Schnelllaufs ftritten. Das Ideal der Amazonen in diesem Bildwert ift die volltommenfte weibliche Beroennatur, ftolge Jungfraulichkeit vereint mit ungewöhnlicher Rraft, Die in stropender Jugendfülle, Restigkeit und Größe weiblicher Kormen fich ebenso naturlich ausbruckt, wie in ber bervortretenden Muskulatur mannlicher Rörper. Der Runftler erkaufte nicht, wie Dichel Angelo in feinen Darstellungen starter Frauen, den Ausdruck der Leibeskraft durch den Berluft der Beiblichkeit. Er legte weibliche Grazie in ihr mannliches Thun und in ihre fcwungvoll tubnen Bewegungen ein bebendes anmuthiges Befen. In den Lapithenfrauen ift mehr die Mutterlichkeit des Weibes aufgefaßt.

An den Körpern der Männer sieht man weder Adern noch Musteln sich erheben, wodurch die seinere Jugendblüthe und edlere Form der grieschischen Heroen in Gegensat tritt zu der adergeschwellten mustelstarrens den Bildung der Centauren, deren Thierheit auch durch die häusig gesteigten Zähne ausgedrückt wird. Auf diesen Gegensat überhaupt, das sicht man deutlich, kam es dem Künstler vorzüglich an. Darum ließ er die milde sanste, fast göttliche Ruhe in den Röpsen der hellenischen

herven, bei denen selbst das Sterben nur "als ein gelindes Leiden, als ein sanstes Einschlasen" erscheint, in starken Contrast treten mit dem Ausdruck in den glatköpfigen, wildbebarteten, bald faunenhaft lüstern lachenden, bald boshaft oder grausam blickenden Gesichtern der Halbmenschen. Die Form des Antlites edler Naturen — so wollte es der griechische Künstler — "sollte wie ein klarer Wasserspiegel in ungetrübeter Schöne erhalten bleiben, während in der Natur roher Wesen das Gemüth bei jeder Bewegung wie vom Sturm auswogend sich versfünkert."

Die Roffe in der Amazonenschlacht find kleiner als das volle Berbaltniß fordert. Auch dies war Absicht. Bir fanden daffelbe bei den vortrefflichsten Berken alter Plastik, selbst bei den quirinalischen Kolossen. Die Menschengestalt sollte vortreten, die Thiergestalt nur neben ihr die schicklichste Birkung machen.

Bie Alles in diefem herrlichen Berte auf funftlerifche Birtung be uchnet erscheint, fo mußte auch die Mannigfaltigkeit der Rleidertracht, die man bei den Frauen wahrnimmt, als Mittel dienen, durch Abwechselung die Ermudung des Auges zu verhuten. Rur bei zwei Amazonen feben wir die altschthische Rationaltracht der Bogenschützen, jene faltigen Beinfleider, auf Schthisch Sarábara (σαράβαρα) genannt, die noch heutigen Tages in Rußland diesen Ramen (Scharawari) führen. tümmel erlittenen Berluft der Waffen, sowie das Entringen und Erbeuten derfelben vom Feinde, erfann der Runfiler gleichfalle jur Bermannigfaltigung der Motive feiner Gestalten und Gruppen. Ebenso diente ihm die Behandlung der Gewander jur funftlerifchen Belebung derfelben. Bir sehen fie nach Maßgabe der Leichtigkeit des Stoffes und der Gile der Bewegung hier im Bogen auffteigend, dort von der Luft durchrauscht, die in den Falten spielt, welche in großen und anmuthigen Linien fich ichwingen und flattern. Bei fchnellen Bendungen des Körpers ift es besondere der dadurch veranlagte Umschwung der Gewänder, der recht eigent. lich der flüchtigen Erscheinung in der Ratur felbst abgelauscht ift. Die Beftigkeit und Gile endlich in den vorwartofturmenden Figuren wird un270 Die Stulpturen bes Apollotempele ber Phigalier zu Baffa. gemein verftartt durch die gradlinigten Querfalten, welche fich in Folge bes ploklichen Ausschreitens bilben.

Man kann mit Recht fagen, daß eine genau eingehende Betrachtung dieses Kunstwerks aus der Zeit höchster Bollendung der Plastik geeignet ist, tiefer in das Wesen und die Bedingungen der gesammten Bildkunst einzuführen, als ein auf der Oberstäche weilendes Beschauen ganzer Russen. Die Komposition, deren Grundzüge dem ornamentalen Charakter des Ganzen getreu, in auf- und absteigenden Byramidallinien bestehen, welche kreuzweis untereinander verschränkt wiederkehren, gewinnt eben dadurch jene zwanglose malerische Symmetrie, die das Bildwerk, indem es ihm selbst den Charakter der Architektur perleiht, um so mehr befähigt, zum Schmucke der letzteren zu dienen.

## Birtung füre Auge.

Auf diese lettere Bestimmung ift benn auch Alles berechnet. nachft die Sohe des Reliefs, beffen Abstand von der Flache bis 31/8 Boll beträgt. Einzelne Theile find gang abgeloft und auf die Birkung des Sonnenlichts berechnet. Bir faben bereits, wie die Griechen bei ber Behandlung des Bildwerte die Bortheile benutten, welche ber Standort deffelben durch die einfallenden Lichter und bas reizende Spiel ber Schatten gewährte. Daber ift am Parthenon der Fries in der Salle flach gehalten, denn er konnte nur vom Refler Beleuchtung empfangen. Dagegen find die außen an dem Tempel angebrachten Metopentafeln im bochften Relief ausgearbeitet, und in den tiefliegenden Giebelfelbern ftanden voll-Man fieht alfo: nicht erft die Romer haben, aus runde Bilbfaulen. Ungeschmad, Relieftheile gang frei gearbeitet. Die Rückficht auf Die Birtung für bas Auge bes Beschauers war für die alten Runftler in Sie verftanden das Ericheinen mehr als einer Beziehung maggebend. eines Runftwerte an feinem Standorte nach optischen Gefegen im Boraus ju berechnen. Die Runftlerfage bat uns darüber noch anmuthige Traditionen aufbehalten. Bon dem olympischen Jupiter des Phidias ward erzählt, der Gott felbst habe durch einen niedergesendeten Blitftrahl den

Drt bezeichnet, wo ihm fein Bild am besten gefallen; diefer Ort war noch in spaterer Beit durch einen ehernen Rrug bezeichnet, und es bieß, daß von ihm aus betrachtet das Bild viel größer erscheine, als feine Maße angegeben murben. Aehnlich ergablt eine andere Sage: Bhibias und fein Souler Alkamenes batten jeder eine Minerva gegrbeitet, welche bestimmt war, auf einer hohen Saule aufgestellt zu werden. Erde gefeben, habe bas Bert bes Schulers, an welchem Alles auf bas Sorgfältigfte ausgearbeitet mar, bei weitem ben Borgug erhalten, mabrend die Minerva des Meisters, als fie auf ihrem erhabenen Standorte aufgestellt mar, eine weit glanzendere Wirkung gethan babe. brauchen nicht auf bergleichen Sagen gurudzugeben, um zu beweifen, daß die alten Meifter den Standort für die Wirfung ihrer Arbeiten berechnet haben. Die verlängerte Gestalt an sitzenden Statuen, die ungleiche Lange der Beine am vatikanischen Apoll find bekannte Dinge. Selbst an den ägpptischen Kolossalstatuen hat man die absichtliche Bergrößerung des Oberleibes, an Ropf und Schultern mabraenommen, mabrend man bei kleineren Figuren das wirkliche Berhältniß genau beobachtet fand. Bir feben an den Aegineten, an den Friefen des Thefeustempels, an den Metopen des Barthenon und fo auch an dem Friefe des phigalischen Apollotempele meifterhafte Berkurzungen, und felbst unter den figenden Statuen des Barthenon erscheinen und einige nur darum von verfehltem Ebenmaße, weil wir fie nicht an ihrer rechten Stelle feben. Dagegen bemerkt Stackelberg, daß die liegenden Statuen beffelben Barthenongiebels gang richtige Berhältniffe haben, weil fie darauf berechnet maren, immer in ganger Lange gefeben zu werden.

Und so ift auch die Gedrungenheit der Figuren unseres Frieses mit bedingt durch den Standpunkt, von welchem aus man fie sah, durch den engen und schmalen, nur fiebenunddreißig Fuß langen und etwas über dreizehn Fuß breiten, viereckten Raum, welchen fie in einer Höhe von 221/2 Auß umgaben.

Diese Gedrungenheit, das Untersette, Stämmige der Gestalten, die an das Rurge, "Bieredige", wie es die Alten ausdrückten, grenzt, gebort

jum Charakter des großen heroischen Styls in der Epoche des Phidias und seiner Borgänger. Dieser Styl verhält sich zu dem der solgenden Zeiten, wie in der Architektur der gedrungene dorische zu dem schlankeren ionischen und korinthischen Style. Bergleicht man die Bildwerke des phigalischen Frieses und die des Parthenon mit den Proportionen der berühmtesten späteren Statuen, so sindet man bei jenen im Allgemeinen das Berhältniß der Köpse größer, die Länge der Beine, vom Knie bis zum Fuße, geringer als bei diesen. Das, Relief gewann dadurch an kräftigem Aussehen, Masse und Fülle; denn jede Magerkeit macht im Relief die Wirkung der Leere und Armuth und verträgt sich am wenigsten mit der Architektur.

Eine Aenderung in diesem Style der Phidiaffischen Zeit führte, wie wir später sehen werden, querft Lysippus ein, der Zeitgenoffe Alexander's des Großen.

Ber jest die von uns bisher besprochenen Bildwerke oder deren Abgusse in den Herbarien unserer Ruseen fieht, losgerissen von ihrem Standorte, getrennt von ihrer Umgebung, des leuchtenden Scheines der Sonne beraubt, umringt von fremdartigen Berken aller Art, entbehrend den glanzenden Farbenschmuck und die schimmernden Metallzierden, in denen sie prangten, der möge bedenken, daß die Schuld des geringeren Eindrucks, den sie vielleicht auf ihn machen, diesen Umständen, nicht dem Berthe des Kunstwerks oder der Kunstbegabung seines Meisters zuzusschreiben ist.

Denn kein Geringerer als Alkamenes, der Lieblingsschüler des Phibias, und nach dessen Tode erster Meister der Bildkunft in Marmor, war es, der dieses Werk erschus. Alle Umstände vereinigen sich dazu, es wahrscheinlich zu machen, daß dieser Fries unter den Augen des Phidias selbst gearbeitet wurde, der zur Zeit, wo die Phigalier jenen Tempel ersbauten, nur acht Stunden von Phigalia entfernt, mit seinen Schülern zu Olympia arbeitete. Alkamenes war es, der die Darstellung der Censtaurenschlacht am hintergiebel des olympischen Jupitertempels meißelte. Er wird es auch gewesen sein, dem Iktinos, der Baumeister des phiga-

lischen Tempels, die Aussührung des Friesbildschmucks durch die Phigalier auftragen ließ. Stackelberg hat bemerkt, daß die Marmorarbeit die Hand weier Künstler verrathe, von denen der eine dem anderen weit überlegen erscheint. Die Künstler arbeiteten damals nicht nach einem gleichgroßen Rodelle wie die heutigen, sondern das Werk wurde nach einem kleinen Bachsmodelle gleich im Großen a la prima in Marmor ausgeführt, ein Umstand, der unsere Bewunderung der alten Kunstgewandtheit vermehren muß.

Bergleicht man nun aber den phigalischen Fries mit den Resten, welche uns von anderen Darstellungen der Amazonen- und Centauren- tämpfe übrig geblieben sind, wie wir deren am Fries des Theseustem- pels, in den Centaurengruppen des Barthenon, in den Resten eines Amazonenkampses, in einem Friese des sogenannten Aglaurostempels übrig geblieben sind, so ergiebt sich, daß Alkamenes, während er in Styl und Komposition, in großartiger Behandlung. Charakter, Formen und Stellungen als ächter Schüler des Phidias erscheint, die gleichartigen Darskellungen derselben Sujets an Rühnheit der Ideen und Reichthum der Rotive vielleicht noch übertroffen hat.

Altamenes war wie sein Meister Phidias zu Athen geboren. Das Alterthum nannte ihn unmittelbar den ersten Künstler nach Phidias. Roch als Greis von mehr als siedzig Jahren schuf er im Auftrage des Thraspbul und seiner Genossen die tolossale Marmorgruppe der Minerva und des Hertules für das heiligthum des Hertules zu Theben, ein Gesschent, welches die Befreier Athens von der Zwingherrschaft der dreißig Thrannen nach Theben hin stifteten, wo sie als Bertriebene Gastfreundschaft genossen hatten. Aber sein hauptwert war die Böttin der Liebe, die Aphrodite Urania von ihrem Aufstellungsorte die Benus in den Gärten benannt. Sie zählte noch fünf hundert Jahre später zu den herrlichsten Bildwerken Athens, und noch Lucian spricht mit Entzücken von ihrer Schönheit. Hast du wohl, fragt er in einem seiner Gespräche, die Benus in den Gärten bei Athen, das Wert des Alkamenes betrachtet?" Und der Gefragte erwiedert sast unwillig über den Zweisel: "Da müßte ich doch

274

der unempfindlichfte Menfc auf der Erde fein, wenn ich an dem fconften unter allen Gebilben bes Alkamenes vorübergegangen mare. " Die Göttin war bier noch betleidet dargestellt, aber Bufen und Bangen, Die zierlich geformten Sande und die garten, fcblant und fein auslaufenden Finger erreichte felbft Bragiteles nicht in feiner knibifden Benus. feinem Mars scheint Alkamenes das Ideal Diefes Gottes vollendet ju haben, wie es in der Statue des Louvre annähernd aufbehalten ift. Der treffliche Runftler überlebte noch die Schredniffe bes peloponnenichen Krieges, und die meisten seiner Runftwerke fcmuckten feine Bater-Es waren hauptfachlich Götterbilber. ftadt Athen. Unter ihnen bewunderte das Alterthum besonders feinen Asklepios, feinen Ares, Dionpfos und jene Athene, Die er im Wettstreite mit seinem Meifter Phibias ausführte. Seinen Sephaftos, an dem, obicon er ftebend und bekleidet gebildet mar, doch die diesen Gott charafterifirende Eigenthumlichkeit des Sinkens in anmuthiger Beife ausgedrückt mar, bewunderte noch Cicero ale ein Sauptwert ber bilbenden Runft ju Athen. Auch in Gold und Elfenbein verftand er zu arbeiten, und ein Dionpfos aus diefen Stoffen fcmudte noch zu des Schriftstellers Paufanias Zeit das uralte Beiligthum diefes Gottes in des Runftlere Baterftadt. In Erz galt besonders die Statue eines Rampfers im gymnastischen Bolltampfe als ein muftergultiges Werk. Unter den Rultbildern war die dreigestaltige Bekate, jene gespenstische Gottheit ber Unterwelt, deren Bildfaule am Gingange der Afropolis bei dem Tempel der ungeflügelten Siegesgöttin ftand, seine Erfindung, die uns in spateren Rachbildungen noch jest erhalten ift.

## XII.

# Poly flet

unb bie

Suno Eudovifi.

"Bie ein Gefang homer's!" Goethe.

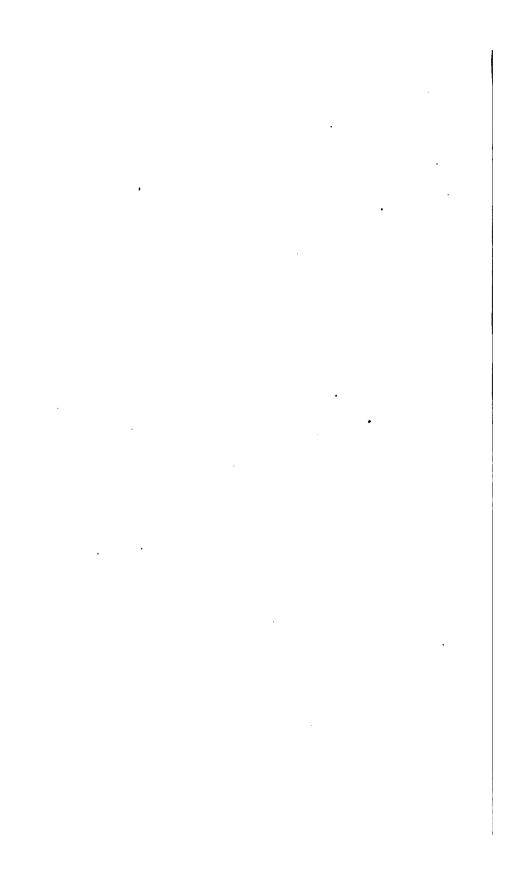

## Polhklet und die Juno Ludovifi.

Bie in dem berühmten Kopfe des Jupiter von Otrikoli uns ein Abbild malten ist von der Herrlichkeit des Phidiassischen Zeus Olympios, so besigen wir in dem kolossalen Junohaupte der Billa Ludovist zu Rom ein fast noch erhabeneres Seitenstück der vollendetsten Bildung, zu welcher ein würdiger Zeit- und Kunstgenosse des Phidias, der geniale Polyklet, das Ideal der Gemahlin des Baters der Götter und Menschen erhob.

"Bie ein Gefang Homer's!" mit diesem Ausruse bezeichnete Goethe den Eindruck, welchen er in Rom bei dem Andlick dieses herrslichten aller Kolossalfopse des griechischen Alterthums empfand. Der Marmor ist von schönster, mild ins Gelbliche spielender Farbe, das Antlit von erhabenster Ruhe. Hoheit und Liebreiz hat alle seine Formen umschrieben; und doch erkennt man im Burfe der Lippen jene Leiden, schaftlichkeit, von der die Dichter von Homer bis Birgil so viel zu singen wußten, und deutlich sieht man, daß es nur eines Funkens bedurfte, um unversohnlichen Haß zu heller Flamme anzusachen. Es ist die wahrhafte Bemahlin des obersten Beherrschers der Götter und Menschen, die ächte

uxor invicti Jovis. Die Stirn ift außerft fein und schmal; die Saare, tief bernieder zu ben großblickenden Augen bin leife gewellt wie fanft bewegtes Deer, laffen die Stirn in der Form eines fanftgewölbten Dreiecte erfcheinen. Locen fliegen ju beiben Seiten über Die Salfte bes Dhre am Salfe binab. Den Bordertopf fcmudt ein niedriges Diadem. Restaurationen find bis auf ein paar Rleinigkeiten keine borhanden. Alle Formen des Antliges zeigen unvergangliche Bluthe reifer Schonbeit, fanftgerundet ohne Ueberfulle, Ehrfurcht gebietend ohne Strenge und Die gerundet offenen Augen bliden gerade bor fich bin, wie hinaus in die Unendlichkeit. Die Saltung des Ropfe ift leife nach links geneigt, wodurch ber fraftige Sale eine gelinde Schwellung und ber Ausbruck bes Gangen einen Bug fanfter Melancholie erhalt. liegt ein gleichsam elementarischer Zauber in dieser ruhig in fich verfentten Göttericonbeit, die, unbefummert um Menichenluft und Menichenleid, wie der fich felber genugende olympische Daseinsgenuß nur den reinen Aether bes eignen Götterdaseins jur Umgebung bat. Es ift ber Blid und Ausdruck ber "leichtlebenden ewigen Gotter", im Bergleich zu beren Seligkeit bas Loos ber »mubebeladenen, turglebenden Sterblichen« bas innerfte Berg ber alten bellenischen Dichter fo oft zu schwermuthvoller Rlage bewegt \*).

Bir wissen nicht, welche Kunftlerhand diesen Marmor gebildet, und keine äußere Andeutung giebt uns Kunde, welcher Zeit dies Meisterwerk griechischer Stulptur angehört. Aber wir kennen den Meister, der das Urbild geschaffen, von dessen Herrlichkeit dieses Haupt der hellenischen himmelskönigin noch nach Jahrtausenden im Abbilde Zeugniß geben sollte. Es war Polyklet, der ältere und berühmteste unter den beiden Künstlern dieses Ramens, Zeitgenosse des Phidias, und diesem als der nächste und berühmteste zur Seite gestellt von den Alten unter den Meistern der Plastif in der Zeit ihrer höchsten Bollendung. In Sikhon geboren, wanderte er aus nach dem nahen Argos, wo der berühmte Meister

<sup>\*)</sup> Bergl. Ein Jahr in Italien I, S. 187. 188. III, S. 36.

Ageladas Schüler aus allen Gegenden Griechenlands um sich versammelte. So ward Argos seine geistige Baterstadt, er selbst, ihr Ehrenbürger, nannte sich später einen Argiver. Bon Alters her war diese Stadt der Sis des Junokultus. Als der altberühmte Tempel der Götztin zu Ansang des peloponnessischen Krieges in Flammen ausging durch die Schuld der Hohenpriesterin, da gaben die Argiver ihrem berühmten Bürger den Austrag, ihnen das Bild ihrer Schutzgöttin kolossal in Elsenbein und Gold neu zu schaffen. So trat Polyklet in unmittelbaren Wettstreit mit dem Schöpfer des olympischen Zeusbildes. Er löste die Ausgabe, den Jupiter des Phidias zu vermählen mit einer würdigen Göttersknigin, indem er, wie Phidias die Pallas Athene, so die Nationalgöttin seines Stammes und Bolkes zum ewig gültigen Ibeale erhob.

Un Größe und Bracht nur dem Berte Des Phidias nachftebend, war Polyklet's argivische Juno dem Range nach das zweite vollendetste Runftwert in Sellas, und noch fpate Betrachter, wie Strabon, Baufanias und Lucian, find voll des Lobes und der Bewunderung feiner Berrlich-Durch den Tempelhof, mo in langen Reiben die Statuen der Oberpriesterinnen pranaten, nach deren Amt die Argiver ihre Zeitrechnung ordneten, und durch die Borhalle schreitend, wo die drei Grazien, die Dienerinnen der bochften herrin, auf der einen, das tonigliche Brautbett der Chegottin Bera auf der anderen Seite ftanden, erblicte der Befucher im Inneren des Tempels die kolossale Gestalt der Göttin, figend auf goldenem Throne, auf dem Saupte das goldene Diadem, geschmuckt mit den Reliefbildungen der Soren und Gragien. In der rechten Sand hielt fie das königliche Scepter, auf dem der Ruckut faß, in den fich der Sage nach einst Zeus verwandelt, als er fich sehnte nach ihrer Umarmung; in der linken den gleichfalle abnlich symbolischen Granatapfel, während Hebe, die Göttin der reisen Jugendblüthe, ihr zur Seite stand. Radt maren die iconen Arme der Göttin, welche icon Somer besungen, nacht der herrliche Leib bis ju der Fulle des Bufens. Denn "nur foweit es erlaubt", magte Bolpklet, wie ein griechischer Dichter fagt, ihre Shone zu zeigen. Auch für ihn war homer Borbild gewesen, um das

Ibeal der "weißarmigen here" zu schaffen. Aus dem einzigen Beiworte "die Großäugige", welches er bei dem Dichter fand, bildete er das Ideal dieses Antliges, indem er mit dem großen rundgewölbten Auge die übrigen Gesichtstheile, die Majestät der Stirn, die Pracht der Bangen, des Mundes liebreizende Hoheit und die Mächtigkeit des vollgerundeten Kinnes würdig vermählte. Boopis, d. h. die Stieräugige, nennt Homer die Göttin. Seine Zeit sah in dem schönen ruhigen ehrlichen und dabei doch majestätischen Auge dieses wichtigsten aller Hausthiere der heroischen Belt ein würdiges Symbol der edlen Offenheit und ruhigen Bahrhaftigkeit, welche der Künstler dem Blicke der Göttin verlieh. Roch in später Zeit sang der römische Dichter Martial von diesem geseierten Berke:

Juno, bein Werk, Bolpklet, barf Phibias felber bir neiben, Bunschend, herrlicher Ruhm schmude ben eigenen Krang; Also strahlet bas göttliche Haupt, und Baris auf Iba, Satt' er sie also gesehn, gab ihr ben Apfel gewiß. Liebte nicht feine Juno schon ber Bater ber Götter, Hatt' er, o Bolpklet, sicher bie Deine geliebt.

"Bas nicht mehr vorhanden ift," fagt Binckelmann einmal, "das ift für uns so gut, als war' es nicht gewesen." hier aber hat uns das Glück vergönnt, wenigstens im späteren Nachbilde der Juno Ludovisi noch heute zu schauen, was einst dem schöpferischen Genius zur Zeit der höchsten Bluthe gelang.

Bor einem Abguffe dieses Nachbildes ward Schiller hingeriffen zu den begeisterten Worten, mit denen er zugleich (im funfzehnten Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen) die ganze Tiefe dieses einzigen Werkes bewundernswürdig vor uns erschließt: "Es ist weder Anmuth noch Würde, sagt er, was aus dem herrlichen Antlit einer Juno Ludovifi zu uns spricht; es ist keins von beiden, weil es beides zugleich ift. Indem der weibliche Gott unsere Anbetung heischt, entzündet das gottgleiche Weib unsere Liebe. Aber indem wir uns der himmlischen Holseligkeit ausgelöst hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit

uns zurud. In sich selbst ruht und wohnt die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, als wenn sie jenseits des Raumes ware, ohne Rachgeben, ohne Widerstand; da ist keine Kraft, die mit Kräften kampfte, keine Blöße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte.«

Leider brach die Zeitlichkeit ein über das unvergleichliche Urbild. Wie lange Polyklet's Werk erhalten blieb, wissen wir nicht. Doch erneuerte noch Kaiser Nero den großen Purpurteppich, der das Götterbild verhüllte, und Hadrian weihte der Göttin das kunstvoll gearbeitete Bild ihres Lieblingsvogels, des Psau, dessen Schweif vielsarbige Edelsteine schwückten. Dann verliert sich alle Kunde. Bon, allen späteren Künstlern wagte nur einer mit Polyklet in der Bildung des Junoideals zu wetteisern, Praxiteles, der eine sitzende Kolossalfigur der Göttin für Mantinea und eine stehende für Platää bildete. Aber immer blieb die argivische Juno angesehen als das einzig entsprechende Seitenstück zum Jupiter des Phidias, und nach den Borbildern beider schuf die schmeischelne Bergötterung späterer Zeiten die Bildnisse römischer Kaiser und Kaiserinnen.

Außer der Ludovifischen Juno ift noch ein Roloffalkopf der Göttin ju ermabnen, welcher nach der Beschreibung ihr an Erhabenheit gleich tommen, ja fie fogar noch übertreffen foll. Er befindet fich in der taiferlich ruffischen Sammlung zu Baretoe = Selo. Beiben gunächft fteben eine acht griechische Junobufte in Reapel und ein Ropf im Loubre. Alle diefe übertrifft im Ausdruck strenger, ja schreckbarer Erhabenheit ein Junokopf der Klorentiner Gallerie, von doppelter Raturgröße. Das Kronendiadem, mit zugespitten Ausschnitten und kleinen Anopfen geziert und auf feiner Flache mit Rofen geschmuckt, zeigt die herrscherin; und herrscherhaft im bochften Sinne ftrenger Allgemal-Beit vor über die tigfeit ift ber gebieterische Ausdruck Diefes Angefichts. Augapfel liegen die fast schneidend scharfen Lider, auch alle anderen Theile bes Gefichts find mehr jum Bedeutenden, Edigen, ale jum Runden und Fließenden geneigt. Renner finden hierin, wie in der Arbeit der tief ausgetriebenen Saare, die Zeichen einer Ropie nach einem Bronzeoriginal,

Dennoch ift nicht diefer Ropf, fondern vielmehr der Ludovifische fur das Abbild bes Bolnkletischen Junoideals zu halten. Denn gerade die Totalität aller Eigenschaften ift es, auf der das Befen jener bochften Urbilder beruht, die ein Phibias und Bolpflet ichufen. Bei ben fpateren Runfticopfungen bingegen war es bem naturlichen Bange aller Entwickelung gemäß, daß die verschiedenen Runftler, jeder nach feiner eigenthumlichen Auffassung, bald die eine, bald die andere Gigenschaft ber Gottheit, fo bier bald die Anmath, bald die Sobeit mehr bervorhoben. Unter ben noch vorhandenen großen Statuen fteht dem idealen Charafter ber Juno am nächsten Die fogenannte Barberinische Livia im Museo Bio Clementino bes Batifans, in welcher Die Archaologen, nach Böttiger, eine Nachbildung der stehenden Juno des Brariteles finden wollen. es bekannt, daß man Jahrhunderte hindurch alle antiken Tronke weiblicher Statuen, die eine gewiffe Burbe zeigten, ale Junonen zu restauriren pflegte.

Bolyklet wagte es zuerft, den Schleier wegzulassen, der der Juno als Hochzeitsgöttin eigen war. Ihre Ehe mit dem höchsten der Götter, welche die Quelle alles Natursegens ist, macht ihr Wesen aus. Als ächte Chefrau im Gegensaße zu den zahlreichen Geliebten des alten Göttervaters, und als mächtige Götterkönigin gab ihr die alte Dichtung jenen stolzen und herben Charakter, welchen erst die Kunst mildernd veredelte. In Italien, in dessen Theologie sie eine Hauptrolle spielt, erscheint Juno als Genius der weiblichen Persönlichkeit überhaupt. Dies ist die Juno Lanuvina oder Sospita, welche sich bei den Römern sort und fort auch zu einer Zeit erhielt, wo griechische Mythologie und Kunst bereits in Italien überwältigenden Einsluß und Geltung erlangt hatten. Ein Ziegensell um den Leib, eine doppelte Tunika, Lanze und Schild sind ihre Tracht in den noch erhaltenen Statuen des Batikans und der kavitolinischen Sammlungen.

Die argivifche Juno war bas einzige Roloffalmert Bolyklet's, wenig= ftene bas bedeutenbite biefer Gattuna. In der Technik war er der Bollender des Erzauffes und jener Runft der Toreutit, welche aus Elfenbein und edlen Metallen ihre Werke bildete. Bas ihn aber vor Allen auszeichnet, bas war weniger die Erhabenheit feiner Gottergestalten, als die vollendete Schönheit der Jugend menschlicher Bildung, deren Ideal er in feinen Junglingsgestalten erschuf. 3mar wird auch gemelbet, baß er ein Standbild des volpmpischen Beritles « verfertigt, und icon ber Beiname zeigt, daß er auch in diefem Berte idealifirend verfuhr. feine eigentliche Große bekundete fich doch nach den einstimmigen, jum Theil sehr ausführlichen Beugniffen der römischen Schriftsteller, die ihre Runfturtheile wieder aus früheren griechischen Runftschriften entnahmen, in jenen Darftellungen, zu benen ibm die lebungeftatten ber bellenischen Jugend, die Ringschulen und Symnafien fo reiche Motive lieferten. Aus den iconen Anaben- und Junglingsgestalten, beren Anmuth bier Die jahlreich versammelten Buschauer entzuckte, mahlte er die Borbilder seiner Schöpfungen; vom Ringplate folgten fie ibm in die Bertftatt, und boten in der gemählten Stellung die Bracht ihrer Glieder dem feinfinnigen Meifter jur bequemen und forgfältigen Rachahmung. Berichmähte es doch felbit ein Alibiades nicht, von den berühmtesten Meistern seine unvergleichliche Jugendschönheit verewigt zu feben. Richt Bildnifabnlichkeit mar fein Sauptaugenmert, fondern Erfaffung ber Schönheit bes naturlichen Charatters. So entstanden Berke, welche die Mitte hielten zwischen Bildniffen und freien Schöpfungen der Idee, Berte, in denen die Schönheit der Gestalt allerdings, wie die Alten ruhmten, die Natur zu übertreffen schien, da der Meister jeden Charakter von seiner schönsten Seite zu erfassen wußte. In Erhabenheit der Gedanken dem Phidias nachstebend, an Bielseitiakeit und lebendiger Naturwahrheit ber Motive von feinem Zeitgenoffen Mpron übertroffen, mit der überwiegenden Mehrzahl seiner Schöpfungen dem "Benre« angehörend, ward und blieb Bolyklet Muster für diejenige Kunstweise, welche von dem rein Menschlichen ausgebend daffelbe in seiner schönsten und edelanmuthiasten Entfaltung zeigte.

So entstand sein Diadumenos, ber schöne Jüngling, ber sich die Siegerbinde um das haupt windet, ein Bert des Betteifers mit dem Pantartes des Phidias. Rur in einer Statue des Palast Farnese zu Rom und in einem Relief des Batikans sind uns noch Nachbildungen dieses Motivs erhalten. hatte er in diesem Berte, das man im Alterthum auf 120,000 Thaler unseres Geldes schätzte, die höchste Anmuth sanfter und weicher Bildung des Knabenalters dargestellt, so schuf er in seinem "speertragenden Jünglinge" dem Dorpphoros, das Ideal der Kraft im jugendlichsten Alter.

Jenem Bereiche ber Balaften entnommen war auch fein Anabe, ber fich das mit Staub vermischte Salbol abrieb (Aporpomenos), von dem noch heute Rachbildungen erhalten find, und mehrere Statuen von Siegern im Rauftfampfe und anderen Bettspielen zu Olompia. Bolpkletischen Motive hervorgegangen ift der fich falbende Athlet in Dreeben, beffen fanft gur Seite gebogener Rucken mit feinem rubig edlen Mustelspiele zu bem Beften gebort, mas griechischer Meifel geschaffen. Wie finnig Bolnklet das jugendliche Leben und das wechselnde Spiel des Ausdrucks in feinen »würfelspielenden Anaben« erfaßte, deren Gruppe noch Blinius ale eine feiner vollendetften Berte bries, feben wir an mehreren Ropien, deren beste, jest in der Sopeschen Sammlung in England, Binckelmann bewunderte. Der naive Ausbruck findlicher Spielandacht und der Contraft zwischen ichalkischer Lift und Unschuld war es, der ihnen in der Darftellung des Meifters jenen Liebreig verlieb, welcher spätere Runftler zu zahlreichen Nachahmungen veranlaßte, wovon die vortrefflichen Marmorbilder ber murfelfpielenden Madden im Berliner Mufeum ein Beifpiel find.

Bei den alten Hellenen war es unter den Göttern Hermes, den man als den Repräsentanten ansah für die leibeskräftige Schönheit der Jugend. Seine Bildsäule schmückte die Palästren und Gymnasien, in deren Räumen sich die Jugend übte in Bewegungen der Kraft und Shönheit. Darum bildete auch Polyklet das Ideal dieses Gottes, mit dem trausgelocken Kopfe, dem süßen Antlit, dem durchdringenden Blicke des hellen Auges, ihn den Hermes Enagonios, den Schirmer und Borfteher des gymnastischen Kampspiels, als ein Ideal und göttliches Borbild des hellenischen Epheben, des völlig ausgebildeten griechischen Jünglings; und seine Bronzebildfäule des Gottes zu Lysimachia galt als eins der herrlichsten Werke Polyklet's. Auch von diesem Werke bestigen wir ein marmornes Abbild in dem lange als Antinous, von Winckelmann als Weleager, bezeichneten

#### Mertur Des Belvedere.

Es ift die bochfte Steigerung bes uns erhaltenen hermesideals, eine reife Junglingegestalt voll gediegener Rraft, deren Ausbrud im Beficht jusammenschmilgt mit einem fanften Lächeln innerer Befriedigung. Bruft ift machtig erhaben - fcon die Alten priefen diefen Theil ber Bilbung an ben Werken Polyklet's -, Schultern, Seiten und Suften von wunderbarer Schönheit. In fester ruhiger Stellung, die Chlamps von dem Brachtbau der Glieder juruck- und um den linken Arm geworfen, scheint er ausruhend niederzublicken auf die Rampfspiele der von ihm befdutten Balaftra, er felbft der Berleiher leiblicher Rraft und Gewandtheit. Als folden symbolifirt ihn auch der Palmbaumstamm zu Die Rünftler bewundern an ibm vor Allem die vollendete seiner Seite. Symmetrie aller Theile, und der berühmte Ricolas Boussin betrachtete diese Gestalt ebendeshalb als einen Kanon für seine Berhältnißlehre. Der Statue fehlt ber rechte Arm und die linke Sand. Das rechte Bein war unter dem Gefäß bis an die Anöchel, das linke unten am Anie bis an dieselbe Stelle gebrochen, als das Werk unter Leo X. bei der Rirche S. Martino ai Monti aufgegraben wurde. Die Beine erscheinen etwas fart und über den Anöcheln, besonders das rechte, auffallend einwärts gebogen. Boëga, ber diese ftarken Beine für absichtlich hielt, sah deshalb in der Statue einen Dedipus, mahrend Bisconti die Schuld jenes Fehlere auf die restaurirenden Bildhauer ichob, welche vielleicht die über ben Anocheln liegenden Bander ber Klügelfohlen weggemeifielt, und baburch jenen Fehler hervorgebracht hatten. Das Wert ift von parifchem Marmor, schönfter griechischer Arbeit, seche Rug boch. Wiederholungen in Marmor und Erz findet man im Louvre, in Neapel und im Palast Farnese. Diefem Mertur bes Belvedere ift une auch ein Beispiel ber fpater qu erwähnenden Reuerung erhalten, welche Polytlet in die Plaftit einführte. Der Rorper ruht nämlich vorzugeweise auf einem Beine, mahrend die Tragtraft bes anderen Ruges fo gut wie gang außer Birtfamteit gefet Die anmuthige Rachläffigkeit und zugleich behagliche Sicherheit ber Saltung, welche daraus entsteht, mar gang in Uebereinstimmung mit ber naturaliftifden Behandlung und Auffaffungeweife Bolgtlet's, mabrend fie minder ftimmte ju der Burde und Erhabenheit, welche Phidias feinen Böttergestalten zu verleihen liebte. Ber in Diefer Sinficht bas Berbaltniß beider Runftler an einem Beispiele beobachten will, der mag nur Diefen Merkur und feine Stellung etwa mit der Ballas Giuftiniani bergleichen.

Da zartere Weichheit ein harakteristischer Jug war für die Werke Polyklet's, so erklärt sich daraus auch, daß ihm Gestalten, wie die reizenzen Ranephoren von Athen, die, wie der römische Dichter Ovid singt, selbst den Merkur einst in seinem Iustigen Fluge sesselten, und von denen Cicero als von einem Werke Polyklet's spricht, so vorzüglich gelangen. Die Kanephore oder Korbträgerin ist die attische Jungfrau, dargestellt im Dienste der Götter, Heiligthümer derselben im zierlich gestochtenen Korbe tragend, gleichsam die menschgewordene schlanke Schönheit der griechischen Säule. Herrliche Gebilde dieser Art sieht man in den römischen Sammlungen des Batikans und der Villa Albani. Die Kanephoren des Pandroseion auf der athenischen Akropolis sind im Berliner neuen Museum nachgebildet. In ruhigen Falten sließt der lange ionische Chiton nieder, und durch die Last des Hauptes wird der Körper zu einer geraden schwebenden Haltung gezwungen, welcher den Oberleib schlank und frei

aus den Suften hebt, während der entblöfte Arm, mit der Schulter gehoben, sich in seiner ganzen Schönheit zeigt. Die Ranephore im Braccio nuovo des Batikans zeigt am reinsten das Ideal dieser Gestalt, welches Bolyklet und Phidias geschaffen und Stopas bald darauf ins Feinere vollendete. Bu derselben Gattung von Gestalten gehörte auch die Bildung der Amazonen, in deren Darstellung er bei einer Preisbewerbung unter fünf Meistern selbst den Phidias übertras.

#### Bolnflet's Ranon.

Bolyflet mar aber nicht bloß ausübender Runftler erften Ranges, er mar auch miffenschaftlich gebildeter Theoretiter ber eignen Runft. Er, »ber Albrecht Durer einer begunftigteren Sellenenwelt, " fcbrieb ein eignes Bert über die Proportionen des menschlichen Gliederbaues, deffen Schonbeit er in das Ebenmaß seiner Theile fette. In diesem Buche, das ben Titel »Ranon « führte, icheint er die Berhaltniffe einer ichonen Mittelgeftalt, bis in die kleinsten Theile nach Dag und Bahl bestimmt zu haben. Wir wiffen nichts Raberes über ben Inhalt ber Schrift, doch ift es ausgemacht, daß fie auf die gange Folgezeit der Kunft einen außerordentlichen Einfluß ausubte. Bar auch die fogenannte griechische Gefichtsform eine nationale Gigenthumlichkeit, und wurden auch die griechischen Runftler durch die Natur felbst auf fie bingewiesen, als auf Rorm und Mufter für Die Bildung edler Charaftere: fo ift es doch mehr ale mahrscheinlich, daß bie entwickelte und ihres Thuns bewußte Runft, wie ein Bolpflet und feine Beit- und Beiftesgenoffen fie übten, auch die theoretische Regel und Begrundung hinzufügte, und daß seit dem "Ranon« unseres Runftlers bas fentrechte Brofil jene fefte Gultigfeit als Rennzeichen aller ebleren Charattere erhielt, die wir an den Werken der griechischen Runft bis in die spateften Zeiten bewährt finden. Daffelbe gilt von der gangen Geftalt Polytlet mablt ale Norm bas Dag einer und ibren Berbaltniffen. zierlich-träftigen Mittelgröße des männlichen Rörpers. Er brauchte dafür Die Bezeichnung vierect (rerpaywoog) in einem anderen als dem beut-

ì

fchen, nämlich in jenem Sinne, in welchem die alterthumlich poetische Sprache bies Bort jur Bezeichnung des Tuchtigen und Gebiegenen, aber zugleich auch Proportionirten und Wohlgestalteten anwendete. Die Romer überfesten es wortlich, und fo lefen wir noch heute beim Blinius, bag, nach dem Urtheile des großen romifchen Runftfenners Barro, "Boluflet's Bilber alle in einer eignen Quadrirung gehalten feien « (quadrata esse). Cbendesbalb maren fie aber auch, nach ber Bemertung beffelben alten Runftkenners, von einer Kamilienabnlichkeit, ale maren fie »nach einem Modell gearbeitet . Diefe munderbare harmonie der griechischen Bildwerte, dies gleichsam Familienabnliche in Bugen und Gestaltung, mas foon Windelmann in ben antiken Statuen ber verschiedensten Zeiten und Meifter entbedte, ift ju einem Theile gewiß mit auf Die Rechnung des Einfluffes zu feten, welchen Bolvflet's Ranon auf feine Rachfolger in ber Runft gewann. Um aber Die Gefahr ber Ginformigfeit zu vermeiben, erfand er die Stellung, nach welcher er die Statuen immer nur auf einem Kuße gang aufsteben ließ. Da er hauptfachlich in Bronze arbeitete, fo machte ibm diese Reuerung teine Schwierigkeit, mabrend die Marmorbildner, wenn fie fich die gablreichen Bortheile diefer Stellung nicht entgeben laffen wollten, gezwungen waren, flugende Tronte und Achnliches ju Bulfe ju nehmen. Ber nur jemale mit Aufmerksamteit ein Antitenkabinet durchwanderte, oder ein Kupferwerk, wie die von Bisconti oder Biranefi, durchblätterte, der wird fich einen Begriff machen konnen von den kaum zu berechnenden Bortheilen, welche Bolpklet durch diese einzige geniale Reuerung für die bildende Runft herbeiführte.

Aber Polyklet that noch mehr. Er schuf ein Bildwerk, das seinen Kanon, seine Theorie der Bildkunft gleichsam verkörpert darstellen sollte. Er bildete einen zweiten Speerträger (Dorpphoros) nicht mehr in jugendelich knabenhafter Gestalt, sondern von dem Buchse und der Bildung eines reisen Mannes. Es war kein sogenanntes Ideal, welchem jede männliche Gestalt, je schöner sie war, um so ähnlicher sein sollte, sondern eine Norm menschlicher Bohlgestalt, dargestellt an einer individuellen

Shonheit, die auf andere Charaftere nur im Allgemeinen eine Anwendung erlaubte. Auch dies Werk hieß bei den Alten "der Kanon Boldflet's", und die Bewunderung, welche es erweckte, war nur dem Eifer zu vergleichen, mit welchem die größten Kunstler dasselbe studirten. Roch vierhundert Jahre später sagte Plinius von diesem Werke Polyklet's: in ihm habe der Kunstler nach der allgemeinen Ansicht seiner kunstverständigen Landsleute allein vor allen anderen Menschen eine Theorie der Kunst auf praktischem Wege, durch ein Kunstwerk, hingestellt "); und noch in den Zeiten Lucian's, als Leben und Kunst der alten Welt zu Ende gingen, erschien "der Kanon Polyklet's" als Muster und Norm menschlicher Wohlgestalt.

Bolpflet gebort zu den großen Runftlern, deren Ramen in Der fväteren Beit zu Gattungenamen wurden für die Bezeichnung bochfter Und bennoch hielt er es nicht zu gering, auch bem Bortrefflichteit. Runfthandwerke fich juguwenden, und romifche Dichter reben mit Begeisterung von den fleineren Brongen, ja von Gefägen und Lamben, die er gearbeitet. Bahlreich, wie feine Schuler, maren feine Berte, und wenn auch keins derfelben im Original unsere Zeit erreicht bat, fo zeigen boch felbit die einzelnen erhaltenen Rachbildungen, deren wir bereite gedachten, daß die Alten nicht mit Unrecht seinen Ramen unmittelbar an den des Phidias angereiht haben. Beide erscheinen als die Diosturen der plaftifchen Runft, doch Phidias ale der erftgeborene. Blieb feine Erhabenheit und großartige Würde unerreichbar auch für Polyklet, fo hatte diefer wiederum feines Gleichen nicht an technischem Berdienst und idealer Anmuth. Seine Sorgfalt im Ausführen des Thonmodelle mar sprichwörtlich in der alten Künstlerwelt, und sein Ausspruch: "bas

<sup>\*)</sup> Plin. 34, 19, 2. Dies ist ber Sinn ber Borte Solusque hominum artem ipse fecisse artis opere judicatur. Ars in erster Stelle ift Uebersetzung bes griechischen rexun in bem Sinne von Runftlehre, Theorie.

Schwerste beginne, wenn der Thon in den Fingernagel gerathe, wird noch heute von den besten Künstlern verstanden, die da wissen, daß das Thonmodell die lebendige Seele des Erzgusses ist. Auch als Baumeister war er groß. Er hatte für die Stadt Epidauros ein Theater und ein Odeum gebaut, und Bausanias, der die herrlichsten Werke griechischer Architektur noch aufrecht sah, gab beiden an Harmonie und Schönheit den Preis vor allen Bauwerken der griechischen und römischen Welt.

хш.

Myron

unb

der Distobol.

•

## Mhron und ber Diskuswerfer.

Drei große Künstler, Phidias, Bolyklet und Myron, aus der Berkstätte tines und desselben Meisters hervorgegangen, bilden das Dreigestirn der plastischen Kunst Berikleischer Zeit. Während Phidias die erhabensten Iden der griechischen Welt in göttlichen Gestalten verkörperte, Polyklet die harmonie und den Adel rein menschlicher Schönheit zu höchster Ansmuth verklärte, richtete Myron, der Dritte im Bunde dieser herrlichen Meister, das ganze Streben seiner kunstbegabten Seele auf den Ausdruck jener lebensvollen Naturwahrheit, die nach dem einstimmigen Zeugnisse des Alterthums seinen Schöpfungen gleichsam beseelte Lebendigkeit verlieh. Schon die Alten haben diese drei Künstler stets in enge Berbindung gesescho die Alten haben diese drei Künstler stets in enge Berbindung gesesch du Phidias charakteristren, so stellen sie in Lob und Tadel den Myron sast immer zusammen mit Bolyklet, seinem großen Rivalen in der Technik und im Material des Erzbildens.

Die zahlreichsten und berühmteften Berte Myron's waren Darftellungen aus dem Rreise der athletischen Gymnaftit und Motive Des thierischen Lebens. Bon jenen wurden am meisten sein Läufer Labas und sein Diskuswerser, von diesen seine säugende Ruh von den Alten geseiert. Ueber die letztere hat Goethe') in seiner liebenswürdigen Beise erschöpfend gehandelt, indem er Berdienst und Ruhm des Runstwerks aus der Raivität und Anmuth des Motivs, aus jener acht kunstlerischen Auffassung erklart, durch welche es dem genialen Rünstler gelang, das Menschliche im Thierischen, das Muttergefühl, für den Beschauer mit genügender Raturwahrheit hervorzuheben und zu verklaren. Ueber den

#### Dietuemerfer

können wir selbst noch urtheilen. Zwar ist das Original von Erz — Myron arbeitete fast ausschließlich in diesem Rateriale — verloren gegangen. Allein es haben sich mehrere Rarmorkopien erhalten, und unter diesen ist die bei weitem vorzüglichste diezenige, welche vor etwa siedzig Jahren in der Billa Palombara, auf dem esquilinischen Hügel, ausgestunden, jest den Balast Massimi alle Colonne zu Rom als kostbarstes Besithum schmückt. Sie ist eine der am besten erhaltenen aller und übrigen antiken Statuen, denn nur an der unteren hälfte des rechten Beins ist eine Restauration nöthig gewesen. Wir besitzen also in ihr ein Berk, das mit der Beschreibung, wie sie die Alten geben, völlig übereinstimmt, während die höchst vollendete Aussührung uns in den Stand sest, den Gedanken des Meisters, "die Seele und Krone seiner Ersindung, " mühes los mit Augen zu schauen.

Der Distobol Myron's, eine Statue nur wenig über Lebensgröße, ift, wie der borghefische Fechter, eine Gestalt, deren höchste Birkung auf dem kunftlerischen Geheimnisse beruht, einen Moment zu fixiren, wo eine Bewegung schwunghaft in die andere übergehen soll. Auf der Spiße dieses einzigen Moments schwebt so zu sagen die ganze Gestalt. Denn in diesem Distobol erscheint der menschliche Körper gleichsam einer aufs

<sup>\*)</sup> Berfe, Bb. 89, S. 281-291.

Aenferfte gufammengebruckten Stablfeber vergleichbar, beren Aufschnellen mit größter Rraft bewirkt werden foll. Die munberbare, aber pollia schulgerechte Stellung kann man noch beute bei ben Ruzzicasvielern in und um Rom in der Natur mahrnehmen \*). Der Leib ruht auf bem gefrummten rechten Beine, mabrend bas linte gleichfalls gefrummte mufig nachichleift. Die jurudgebogene Fußspige ift der Gipfel regelrechter Rraftanftrengung und zugleich ber iconfte Ausbrud bes flüchtigften Augenblide. Die rechte Sand, welche die runde Burficheibe, ben Dietus. schwingt, beffen fich noch beute die romifchen Minenten bei ihren Burfspielen bedienen, ericeint nach hinten zu fast horizontal ausgestreckt, Die linke ftust ben Ballen gegen bas rechte Rnie. Der Unterleib ift möglichft eingezogen, Die gange Bruft, von ihm ab nach rechts gewendet, icheint bem erwarteten Sprunge ber Scheibe folgen ju wollen. Der Ropf ift jur entgegengesetten Seite gerichtet; ber Jungling, welcher bereits im Augenblick zuvor die Richtung mit dem Auge genommen bat, blickt nicht jurud ju bem Distus, fondern fo jur Seite, daß er die Scheibe im Augenblide bes Abfliegens mit ber Geschwindigkeit bes Blikes gielend gu berfolgen im Stande fein wird. Wenn nun vornehmlich in dem Momentanen biefer Stellung, in dem Edwunge ber gangen Beftalt, welche gugleich mit bem Burfe felbit emporauschnellen im Begriff ift, bas Ergreifende und Feffelnde liegt, fo fteigert die Bortrefflichkeit der Ausführung im Einzelnen diefer herrlichen Leibesbildung noch bedeutend diefen Gindruck. Sie ift bes größten Meisters wurdig. "Alle Formen find in einer Beife ausgebildet, Musteln und Abern fo ausbrucksvoll und mit foldem tunftlerifden Berftandnig behandelt, daß, wie Belder fich ausbrudt, auch fur ein burch bie Meisterwerte ber Stulptur verwöhntes Auge in dem Anblick Diefes Runftwerks noch neue Luft entspringt aus einer gang neuen Angiehung. Das Antlig ift eine jener iconen feinen und klugen attischen Junglingegesichter, wie man beren im Restaufzuge der Phidiaffischen Barthenoneskulpturen so viele einander verwandte zu be-

<sup>\*)</sup> Ein Jahr in Italien, Th. 3, S. 177.

l.

trachten nicht mude wird." Es ift nicht fowohl ber Ausdruck einer bestimmten Individualität, als vielmehr der typische Ausdruck einer ganzen Klasse der, in strenger Bucht des Leibes wie des Geistes aufgewachsenen, hellenischen Jugend.

Seben wir das Wert mit unseren Augen an, fo liegt es nabe, Die Stellung gewaltsam, übertrieben ju finden, und die Runft auf der Sobe ibrer Bollendung bier bereits bei bem Puntte angelangt ju feben, wo bie ihrer Rraft bewußte Birtuofitat fich bas Schwierige um feiner felbst willen, aus Luft an dem Genuffe feiner Ueberwältigung gur Aufgabe fest. Die menichliche Bildung ericeint bier ju uniconer Beftalt verdrebt, nur auf einen mechanischen 3med gestellt. Wir werden auf ben erften Unblid bei diesem Dietobol an ein Wort Winckelmann's über Dichel Angelo erinnert, ber in bem Streben, feinen Schulern und ber Welt fein tiefes Wiffen zu zeigen, mit der Beichnung ber Theile sowie mit der Stellung feiner Figuren oft ine Bezwungene verfiel\*). Allein um dem Berte Mpron's gerecht zu werben, beffen Driginal aus Erz überdies unendlich leichter, elastischer, schwebender erschien, ale bies im Marmor moglich ift, muß man bedenken, daß die Alten auch leiblich andere Menschen waren als wir; muß man bedenken, wie innig ihre Runft und beren hobe Bollendung zusammenbing mit der Uebung des Leibes in ibren Symnafien, mit den wunderbaren Leiftungen an Gewandtheit, Schwung und Rraft des Leibes in ihren geheiligten Rampffpielen zu Olympia »hier war es, wo dem Runftler die Schonheit des Nacten in ihrem vollen Glanze aufging, und zwar eine Schönheit im freiesten, tuhnften Schwunge ber Bewegung. Sier mar es, wo fich ber menschliche Rorber ju einer Regfamteit und Gewandtheit herangereift zeigte, wie er fie wohl nur Einmal erreicht hat und nur in Griechenland erreichen konnte. Da mußte benn auch wohl die nachbildende Runft eine ganz andere werden, einer gang anderen Freiheit fich erfreuen, ale von unferen Atademiefiguren und Gliedermannern vorgegautelt wird. Das Aeugerfte mar fur biefe

<sup>\*)</sup> Windelmann: Bon ber Runft ber Zeichnung bei ben Alten III, §. 19.

ariedilde Runft noch immer Ratur : es war nur die vollendete, volltommen entwickelte Griechennatur. Und fo tam gewiß auf bem Rampfplage von Olympia nichts vor in Sprung und Lauf, im Ringkampf oder Fauftichlag, mas zu gewagt gemefen mare für ben Meifel bes griechischen Runftlere. Bir faunen über die Rubnheit, mit welcher die Ringer in Florenz, der borghefische Fechter, der Dietobol des Myron entworfen find. Und diese Statuen find aus Marmor. Bas werden die Alten erft geleistet haben in ber leicht gefügigen Bronze! Durch ben Untergang fast aller bedeutenden Berte aus Metall entbehren wir nicht nur die zahlreichste Rlaffe ber antiken Blaftik, sondern auch die, in welcher gerade die größten Meifter am liebsten ihre Runft übten, und ungehindert von den Schranken der Technik und des Materials die volle Freiheit eines Meiftere bewähren tonnten. Baren die Brongestatuen von Athleten und Ringern, welche ben Sain von Olympia bevolkerten, noch erhal= ten, ober nur die Marmororiginale jener rafenden Batchantinnen und Tangerinnen, beren ichwache Schatten auf Reliefe und mittelmäßigen Bandgemalden noch unfer Auge fesseln; wir wurden staunen über die Reisterschaft jener Runftler, welche im vollen Gefühle ihrer Sicherheit das Aeußerste wagen durften und wirklich wagten. Wir würden dem Runftler freudig folgen, wenn er die ichwindelnde Bahn magt bis jum äußersten Gipfel seiner Runft und erst dann den Meißel niederlegt, wenn ihn das Zerrbild leblofer Unnatur ichreckt, oder wenn ibm, - ale Bildner seiner Bötter, Die Gragie, Diese Remefie der Runft, innezuhalten gebietet \*). «

Unter diesem Gesichtspunkte muß nun auch Myron's Dietobol beirachtet, mit Rudficht auf die Eigenthumlichkeit griechischen Lebens der Berth des Motivs beurtheilt werden. So betrachtet ift diese Schöpfung mehr als ein bloß virtuosistisches Runststud. In dem edlen Ernste dieses jugendlichen Gesichts lesen wir alsdann zugleich das geistige Bewußtsein der Bichtigkeit, welche dieser Moment für ihn hat. 3war nicht Leben

<sup>\*)</sup> Feuerbach, Bat. Apoll S. 74.

ober Tod, wie bei dem borghefischen Fechter, wohl aber Sieg und Ehre, Ruhm des eignen Geschlechts und der Baterstadt hangen ab von dem Exfolge seiner Anstrengung und Geschicklichkeit. Es ist ein Kämpfer, der um die olympische Palme ringt, deren Kranz, wie noch der römische Dichter sang, den Gewinner zu göttlichen Ehren erhob. Wir wissen nicht, wer das Werk in Marmor gebildet, nicht, welcher Zeit die Arbeit angehört. Aber das wissen wir, daß es ein Meister seiner Kunst gewesen sein muß, dem Myrron selbst unbedenklich diese Arbeit übertragen haben würde, wenn es ihm darauf angekommen wäre, sein Werk auch in Marmor hinzustellen. Unter den Haaren des Borderkopse sind zwei höckerige Exhöhungen auffällig, die man lange nicht erklären konnte. Es sind Ueberreste von Hülsspunkten, in der Kunstsprache punti regolatori genannt, dergleichen sich, wie wir sahen, auch an den Kolossen von Monte Cavallo erhalten haben.

Bas wir durch die Alten über Myron's funftlerische Eigenthumlichfeit wiffen, läuft besonders darauf hinaus, daß er die Raturmabrheit in gablreicheren Formen und Situationen als alle feine Borganger jur Anschauung gebracht und daß er, ale aufmerksamer und liebevoller Beobachter ber Ratur, ben Rreis ber plaftischen Motive in einer, vor ihm ungeahnten Beife erweitert hat. Diefe Bielfeitigkeit, Diefer Reichthum an Motiven unterschied ibn, nach ben Alten, von Bolpflet, ber in feinen Motiven eine größere Gleichformigfeit zeigte. Gbenfo vielseitig mar er in der symmetrischen Romposition seiner Berte, und schon der romische Redekunftler Quintilian durfte ben Dietobol Myron's ale Beleg fur Die Babrheit anführen, daß jedes Runftwert feine ihm eigenthumliche Symmetrie befite. Eine gewiffe berbe Rraft und Strenge feiner Manier ließ die spätere Beit feine Berte unter die des Bolpflet und Bragiteles feten. Diefer Beschmad mar ber berricbende ju Cicero's Zeit unter ben Liebhabern griechischer Runft, mabrend ber feinfinnige Cicero feinerfeits an Myron's Werken denfelben Genuß empfand, den ihm die Raivität gewiffer poetischer Berte der alteren romischen Litteratur, die Letture bes epischen Dichters Naevius, gemährte.

Man tann, wie Goethe fo treffend fagt, mit Gewißheit annehmen,

bag tein Bert im Alterthum berühmt worden, bas nicht von vorzüglicher Erfindung gemefen fei; benn biefe fei es boch am Ende, bie ben Renner wie die Menge entzucke. Die Erfindung ift es, welche den Blick, Die Betrachtung, die Theilnahme bes Beschauenden fonzentrirt, daß er fic nichts daneben, nichts braugen, nichts Underes denten mag und tann. In diefer Beziehung wirkt jedes vortreffliche Runftwert auf alles Uchrige ausschließend, ja fur den Augenblick vernichtend. Myron's Distobol ift dafür ein fprechender Beleg und jugleich ein belehrendes Beifpiel für feine gange Runftweise. Rach Allem, mas wir burch die Berichte ber Alten bon feinen Arbeiten wiffen, ift es immer »ber icharf abgegrenzte Roment ber Sandlung«, aus dem heraus fich bas gange Bert in allen seinen Theilen entwickelt. Darum mußte er von der Beobachtung ber Ratur in ihrer bewegten Erscheinung ausgehen und im Stande fein, auch den flüchtigften Moment in feinem Grundmotive zu erfaffen. war fein » Dolichodrom « Ladas, ein fiegreicher Bettläufer im Rampfe Des Dauerlaufs, aufgefaßt in dem Augenblicke, wo die lette und hochfte fleggefronte Anftrengung aller Rrafte mit ihrem ploglichen Erloschen, bem Tode, jusammenfällt, und die athmende Seele, wie die Alten von dieser Statue sangen, "nur noch auf den Lippen zu beben schien," mahrend die im letten Schwunge des Laufsprungs babinfliegende Geftalt taum noch mit der Spige des Rufes an dem Boden der Bafis haftet. Aber gerade je flüchtiger der Moment, defto mehr war für die kunftlerische Benugung deffelben die tieffte Renntniß sowohl der Form an fich als das Berhältnis der Formen untereinander nothwendig, um dadurch bas Mangelhafte ber Beobachtung zu erganzen. Daraus erklart fich das Lob der Sorgfalt in der Symmetrie, welches die alten Runftkenner ihm zollen, daraus die Braditate, mit welchen romische Dichter ben Myron als "kunftgelehrt" (doctus) und »forgfältig in der Ausführung« (operosus) bezeichnen\*). Myron erscheint in allen seinen Werken und fo auch in seinem Diekobol als der Idealist der körperlichen Rraft und Schönheit menschlicher und

<sup>\*)</sup> Brunn, Geschichte ber griech. Runftler I, S. 156.

Darum durfte er es magen, felbft über ben thierischer Leibesbildung. Rreis des unmittelbar Bahrnehmbaren binauszugeben und die Gefete bes natürlichen Dragnismus auf Die freie Schopfung von Bestalten angumenben, ju benen ibm die Birflichfeit feine Dobelle bieten konnte. Der bewunderte Darfteller vieler Thiergestalten durfte auch in das Gebiet bes Bhantaftifden binüberichweifen und jene feltfam geftalteten Seebrachen mit ben vielveridlungenen, ichlangenformig geringelten Schwanzen erschaffen, die ale Bierben ber Tempel ber Seegötter ober ale Schmud ber Safen aufgestellt, in die Beschreibung späterer Dichter übergingen. Aber auch diefe phantaftischen Geftalten erscheinen, wie alle Darftellungen von Ungeheuern, von den griechischen Runftlern durch Idealiffrung erhoben über bas Bibrige ber Unform und zu einer ihnen eigenthumlichen An-Es bedarf nur eines Blicks auf antite Mofaiten und muth verklärt. pompejanische Bandgemalbe, welche une biese zuerft von Myron bargeftellten Geephantasmen barftellen, um mabraunehmen, bag auch in den niedrigen Regionen der Ratur der reine Runftlerfinn der Griechen nur das Schone erfaßte, daß er fich nie jum Säglichen verirrte. beten, wie Schorn fagt, Ungeheuer, aber teine Scheusale; fie gaben bem ewig bewegten Bellenleben bes wogenden Elementes lebendige Geftaltung in ihren Seedrachen und Meeresungethumen; aber fie huteten fich, Dies Scheufal jenes Drachen barguftellen, ben ber gurnende Apoll, ber ibn mit feinem Pfeile erlegte, felbst nur schaudernd erblicken mochte. haben das haupt der Medufa in feiner unfäglich furchtbaren Schonheit, aber nimmer eine Furie gebildet, Die den Muttermorder Oreftes verfolgt.

Bas jenen phantastischen Wesen, wie sie Myron und nach ihm die griechische Kunst erschuf, ja was überhaupt allen ähnlichen Bundergestalten freischöpferischer Bhantasie des bildenden Künstlers, den Chimären und Centauren, den Satyrn, Banen u. s. w. Werth und poetischen Reiz verleiht, das ist die zwingende Gewalt, welche sie auf den Beschauer in der Weise ausüben, daß er sich von der Möglichkeit, ja von der Nothwendigkeit der Existenz so organissirter Geschöpfe unwillkürlich bei ihrem Andlicke überzeugt fühlt, weil er in allen Theilen einen harmonischen

Charafter vor fich fieht. Daber kann solch eine Gestalt, wie Schorn bemerkt, auch nicht durch muhselige Berechnung zusammengesetzt werden. Sie
ist ein Geschöpf der Phantasie und wird von ihr geboren wie durch
Zauberkraft. Aber die Phantasie darf nicht in leeren Räumen spielen;
sie muß genährt sein von Erkenntniß und Anschauung aller lebendigen
Dinge. Die Runst der Hellenen hat ein großes Reich phantastischer Besen geschaffen, ohne je sich in Aberwiß zu verlieren, weil sie bei aller
Recheit doch stets den Charakteren der Natur getreu blieb.

Trop seiner Borliebe für athletische Darstellungen und Thiergestalten versuchte Myron sich doch auch nicht minder in Götterstatuen und heroenbildungen, zum Theil von kolossalen Dimensionen, ja er schuf sogar eine Kolossalgruppe von drei Rolossen auf einer Basis: Minerva, welche den vergöttlichten herkules dem Jupiter vorstellt. Ebenso scheint er im herkules das Urbild athletisch gediegener Kraftfülle zum göttlichen Ideale erhoben zu haben, dem später, wie wir sehen werden, Lysippus und Braziteles die letzte Bollendung gaben. Die Gestalt des herkules ist für Myron's Kunstweise ebenso bezeichnend wie die schlanke Bildung des hermes für den Styl Polyklet's.

Bon seinem Leben ift nur eine einzige Rachricht bekannt. Ein später römischer Autor erwähnt, daß dieser große Künstler, dessen Werke über die ganze gebildete Welt des Alterthums verbreitet waren, in drückenber Armuth gestorben sei. Möglich, daß die kraftvolle, lebengenießende und verschwendende Natur des Mannes ihm ein solches Loos bereitete, das sonst in der ganzen alten Künstlergeschichte einzig dasteht. Ungleich seinen beiden großen Zeitgenossen Phidias und Polyklet scheint er sich nur auf seine Kunst allein beschränkt zu haben. Auch eine Schule hat er nicht gebildet. Seine Natur hatte etwas Eigenartiges, Isolirendes. Wie sein Ideal Herakles verrichtete er seine Wunderwerke allein, und nur ein Schüler wird von ihm erwähnt, sein Sohn Lycius, von dem das Alterthum einige Werke bewunderte, die im Genre des Meisters komponirt waren. Dagegen hatte sein Beispiel Einfluß auf gleichzeitige jüngere Künstler jener Zeit, und wir wissen, daß einer derselben, Demetrios, wie

wir weiterhin sehen werden, dadurch zu einem Naturalismus verführt wurde, der an die Stelle lebendiger, aber immer idealifirend aufgefaßter, Naturwahrheit die treue Nachahmung auch des Zufälligen und Unschönen setzte.

Myron war übrigens eine durchaus geniale Natur, die selbst den Uebermuth zuweilen nicht verschmähte. In solchem genialen Uebermuthe mochte er sich auch wohl an Stoffe wagen, welche die Grenzen des Schönen in der Kunst überschreiten. So nennt Plinius unter seinen Arbeiten eine trunkene Alte in Marmor von besonderer Berühmtheit. Bielleicht ist eine Kopie davon erhalten in einer Statue des kapitolinischen Museums (s. Mus. Cap. III, tab. 37), eine sigende Alte, welche zwischen den Knieen mit beiden Händen eine Flasche hält. Iedenfalls steht Myron in seiner unerreichten Birtuosität doch zugleich als die Klippe da, an welcher geringere Talente scheiterten, weil sie nicht, wie jener große Meister, die Raturwahrheit, die auch sie an seinen Werken bewunderten, in ihrem tieferen geistigen Grunde erfaßten, sondern sich an Aeußerlichkeiten, an das Zufällige und Rebensächliche hielten und dies zur Hauptsache machten

# XIV.

Stopas und Prariteles.

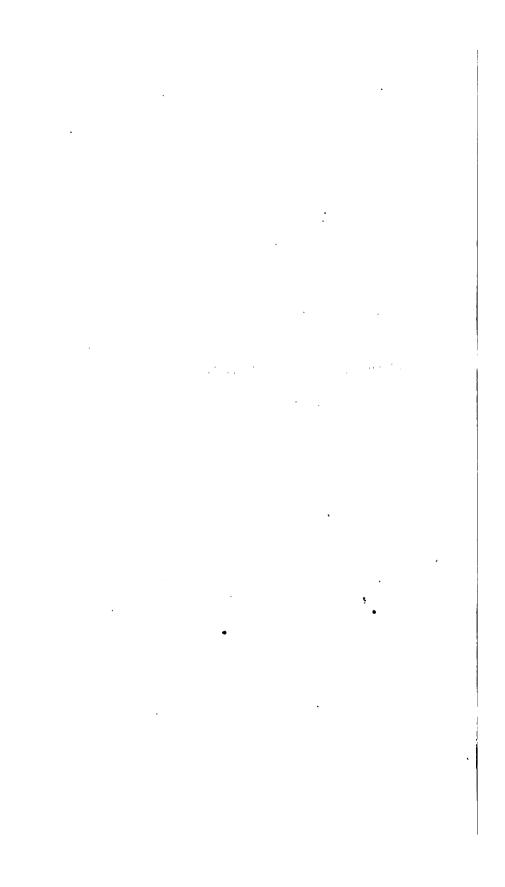

### Stopas und Praziteles.

Phibias, Polyflet und Myron bilden das Dreigeftirn des erhabenen Runftstyle auf der endlich erreichten Sobe der frei gewordenen griechischen Blaftif. Sie find Zeitgenoffen, Cobne der bochften Bluthe bellenischen Lebens inmitten jener Beriode der griechischen Geschichte, deren Anfang die glorreichen Berferkampfe, deren Ausgang der peloponnefische Rrieg bilden. Phidias hatte den Rreis der höchsten Götterideale eröffnet; Polyklet den Adel und die Schönheit der Menschengestalt in ihrer Jugend. bluthe der Kunst gewonnen; Mhron, nach allen Seiten hin gewaltig ausgreifend, alles Bildbare umfaffend, die Idealformen für die berkulische Götter- und Denschengestaltung, wie für die ideale Thierbildung geschaffen. Damit war die gange Welt bellenischen Lebens von diesen brei großen Deiftern bee fünften Jahrhunderte fur die Kunft aufgethan; durch die von ihnen erschloffenen Pforten hielt jest ein anderes Dreigestirn von Runftlern feinen Ginzug, und vollendete, hier Begonnenes ausgestaltend, dort neue Bahnen und neue Rreife idealer Gestaltung eröffnend, den Umfang bes Reiches griechischer Runft.

Stopas, Praxiteles und Lysippus find die Runsthäupter des vierten Jahrhunderts, die Begründer einer neuen Epoche, deren Styl Windelmann im Gegensate zu der erhabenen Beise des Phidias den schönen nannte. In dieser Periode tritt mehr und mehr der weiche sanstzglänzende lebenathmende Marmor an die Stelle des strengeren Erzes, und unter den Händen jener großen Reister erreicht die Bildnerei in Marmor, die eigentliche Stulptur, den höchsten Gipfel der Bollendung. Das war kein Zusall, sondern nothwendige Folge des Umschwungs in der Kunstanschauung selbst und in den Zielen und Idealen, denen die Künstler dieser Periode nachstrebten. Das Erhabene des Götterideales war erreicht in unübertrefflicher Bollendung. Jetzt galt es, neben der Erbaltung des Gewonnenen, durch erneute Anwendung, auch die Anmuth und Schönheit, die Blüthe des Genusses, die kunstverklärte Birklichkeit des menschlichen Daseins in neuen Schöpfungen zur Bollendung auszugestalten.

Der Beift der Beit felbft forderte diefe Entwickelung der Runft. Der fast dreißigjährige veloponnesische Krieg, die rasche Entwickelung der Philosophie und Litteratur, Die aufflarenden Bestrebungen der Go phisten waren ebensowenig wie die dadurch berbeigeführten politischen und focialen Beranderungen obne Ginfluß auf die Runft geblieben. Das hellenische Leben, zumal in feinem Geiftesmittelpunkte in Athen, hatte Die alten festen Bande sittlicher Bucht gelockert, die Schranken frommen Glaubens vielfach durchbrochen, die Empfindungeweise und das Gemeingefühl der Menschen verandert. Sinnlichteit und leidenschaftliche Erregung, mit größerer Beichbeit des Empfindens gepaart, begannen im Leben wie in den Runften das Berlangen nach Genuß, Die Begier nach Emotionen des Gemuthe ju fteigern. 3m Staateleben trat an Die Stelle der erhabenen ruhigen Gestalt eines Perifles ein Geschlecht von wilden Boltsführern und Schmeichlern des Demos. 3m focialen Leben fleigt der Einfluß der Frauen, deren Bildung, Geift und Lebenstünftlerschaft fich außerhalb der Ehe in der freien Lebensftellung der fogenannten Setaren geltend macht. In den redenden Runften zeigt fich derfelbe Umschwung. Der strenge, ernste, ethische Charakter weicht in Lyrik, Drama und Beredtsamkeit dem Brunk, der Leidenschaft und dem pathetischen Affett sowohl nach Seiten des Inhalts als der Darstellung. Als gälte es, möglichst rasch sich ganz und völlig auszuleben, ehe das makedonische Berhängniß vorübergehend, und das im Besten langsam aufsteigende Unzewitter des römischen Fatums für ewig die schönste Blüthe menschlichen Daseins, die Freiheit hellenischen Lebens begräbt. — so sehen wir dies hellenische Bolk im kurzen Lause eines Jahrhunderts alle Gestaltungen des Lebens und der Kunst, alle Evolutionen seines Könnens und Bissens vollenden. Und den Markstein dieser Entwickelung bildet der Mann, der den welterobernden Helden Alexander erzieht, der Denker, der das Leben, das Können und das Bissen des Hellenenthums zum Gedankenbilde erzhebend abschließt, Aristoteles.

Dies vierte Jahrhundert fah auch die Bollendung der plaftischen Runft durch das Dreigestirn jener großen Meifter, Stopas, Brariteles und Dit ihnen und ihren brei gewaltigen Borgangern Lyfippus erreicht. find die verschiedenen Areise ber gesammten griechischen Blaftit abgeschlofim. Bie fich tampfluftige Feldherren, teinen Ronig über fich ertennend, in die eroberten Brovingen theilen, fo nahmen, nach eines Runftforschers iconem Bilde, Diefe Benien, nicht ohne vielfachen Kampf unter und neben einander, ein jeder von dem, wohin ibn der Beift trieb, Befit. Der fpatere umspannte immer zugleich alle Idealfreise seiner Borganger, die nun Gemeinaut geworden waren; aber er wußte fich auch noch eine eigene Broping, in die keiner seiner Bormanner gedrungen mar, ju erobern, in der er fich felbst eine stattliche Residenz erbaute. wählt fich ben Rreis bes Bacchus und feines schwärmenden Gefolges von Bachantinnen und Satorn, und vollendet bas 3deal des Gottes, ber, in füßen Selbstgenuß versunken, über die wilde Ausgelassenheit der Beinluft göttlich waltet. Er schafft das Ideal der Begleiterinnen des Gottes, ber Bacchantinnen, in seinen von den Alten bochgefeierten Manaden, den berühmteften aller seiner Berte, und zeigt wie im wildesten Sturme ber Begeisterung, im Taumel festlicher Raserei, die weibliche Gestalt dennoch

ber Schönheit nicht entbehrt. Das Werk ist verloren, aber noch geben einige Basreliefs (in Zoëga's Basreliefsammlung) eine Ibee der Darstellung. Unter seinen Meißelschlägen wird das Meer lebendig in zahllosen Bundergestalten von Nereiden und Tritonen, Meerpferden und Delphinen. Braziteles hinwiederum versenkt sich mit höchster Begeisterung in die berauschende Fluth der weiblichen Schönheit und Anmuth, und vollendet das Ideal der meerentstiegenen Göttin, der schaumgebornen Anadyomene Aphrodite. Ensippus endlich, Alexander's Zeitgenoß, schließt den ganzen Kreis der hellenischen Bildkunst ab durch die Bollendung des idealischen Portraits, in der Darstellung des größten hellenischen Heldenkönigs und seiner Siegsgenossen, die Plastik überführend in den Bereich der vollen Birklichkeit historischen Lebens.

#### Stopas.

Die berühmte Marmorinfel Baros, das Baterland jenes feinen, weißen, mildleuchtenden Marmors, den er später vorzugsweise zu allen seinen Schöpfungen wählte, war zugleich die heimath und Geburtsstätte des Stopas. Auch er, wie seine großen Borganger, war Bildhauer und Baumeister zugleich, und der von ihm erbaute Minerventempel zu Teger in Arkadien, in welchem er die drei Saulenspsteme zu einem harmonischen Ganzen verbunden und die Giebelfelder mit Skulpturgruppen geschmuckt hatte, galt noch zu Pausanias' Zeit als der größte und schönste Tempel des ganzen Beloponnes.

Als bildenden Künstler sehen wir ihn während einer mehr als sunfzigjährigen Thätigkeit (390—340 v. Chr.) nach drei Richtungen hin wirksam, theils gewisse Ideale der früheren Meister vollenden, theils die lette und höchste Bollendung anderer vorbereiten, während er nach einer dritten Seite hin, dem eigenen Genius folgend, eine Belt neuer Schöpfungen eröffnet. Seine Thätigkeit grenzt an das Unglaubliche. Während die Leistungen der früheren Meister und ihrer Schulen auch räumlich auf gewisse Gebiete beschränkt blieben, sinden wir Berke des Stopas durch

ganz Griechenland, über die Inseln bis nach Aleinasien hin verbreitet. Kaum von irgend einem der alten Künstler besitzen wir ein ähnlich reiches Berzeichniß seiner Werke. Götter und Halbgötter, heroen oder Thaten der heroischen Geschlechter lieferten ihm die Borwürfe seiner Kunst, und neben den bestimmten Idealen der großen Götter Apollo und Ares, Aphrodite und Athene, werden uns unter seinen Schöpfungen auch ganze Gattungen idealer Wesen genannt, welche sich um die individuellen Gestalten der Aphrodite und des Apollon, des Poseidon und des Bacchus als Gruppen versammeln. Leider ist uns kein einziges Original dieser jahlreichen Werke erhalten, deren schönste zum Theil in Rom zu Grunde gegangen sind, wohin nach dem Berichte der Alten nicht weniger als sieben seiner Hauptwerke von den römischen Kunsträubern zusammensgeichleppt worden waren.

Bu den vielen Idealen, welche Stopas vollendete, gehörten, soviel wir miffen: Ares der Kriegsgott, Hestia, die Göttin des hauslichen Heers des, und die Eumeniden, das personificirte Schreckniß des Gewiffens.

#### Der Mars Ludovifi.

In sitzender Stellung von kolossaler Größe hatte Skopas, wie Blinius erzählt, seinen Kriegsgott geschaffen, der später einen Tempel zu schmuden nach Rom versetzt ward. Eine Kopie dieses Werks ist allem Anschein nach die sitzende Marsstatue der Villa Ludovisi.

Das erste Ideal des Kriegsgottes war aus der Schule des Phidias hervorgegangen. Alkamenes, so hörte Pausanias, habe das Tempelbild des Gottes zu Athen geschaffen, und wohl verträgt sich diese Sage mit der Zeit des wilden peloponnesischen Krieges, in welcher dieser Künstler das Ideal des Kriegsgottes vollendete. Wir wissen nicht, in welcher Stellung und in welchem Charakter er ihn dargestellt. Bon allen griechischen Götteridealen ist keines so wenig bestimmt als das des Kriegsgottes, und saft alle Statuen, welche in unseren Sammlungen für Bilder des griechischen Ares ausgegeben werden, sind mehr oder weniger zweiselhaft. Man

tann fagen: Die Bildung Diefes Gottes widerftrebte eigentlich ber griechischen Ratur. Der Begriff eines Wefens, bas ben reinen Rrieg personificiren sollte, mar fur die griechische Runft zu abstratt und die Bersonification dieser Idee zu wenig mit anderen Gigenschaften gemischt, um fich, wie dies bei der friegerischen Minerva und der jagdliebenben Diana ber Kall mar, ju einem lebensvollen Individuum gestalten ju tonnen \*). Rein einziger griechischer Stamm verehrte jemals ben Ares als feinen Rationalgott, oder auch nur als einen der vorzuglichsten Schus-Erit bas folbatifche Romervolt erwies bem Gotte bes Rrieges Diefe Ehre, und erft die griechischen Runftler, welche fur romifches Bedurfnif , für romifche Beltanichauung und Botterdienft arbeiteten, baben den Mars als römischen Rationalgott, als Ahnherrn des weltbeherrschenden Bolte dargestellt, und die Ideale des Mare Gradious, des rafc wie jum Angriff vorschreitenden Schlachtenlenkers, und des Mars Stator oder Ulter, der mit erhobenem Feldzeichen die wankenden Reiben der Krieger zum Steben bringt, gefchaffen. Aber die gange griechische Runftgeschichte tennt tein Bild bes Ares, beffen Rubm und funftlerischer Ruf bei den Bellenen gefeiert worden ware, wie die Gotterbilder des Jupiter und ber Juno, der Minerva und des Apollon und des gangen übrigen Rreises der zwölf großen Bötter. Die bellenischen Runftler, die ibn bildeten, ichufen fein Ideal ale bas bee Siegere, ber vom Rampfe ausruhend fich des Friedens und der Ruhe erfreut. Der Mars des Alfamenes ftand aufrecht, nacht wie alle griechischen Beroen, nur ben Ruden mit dem hellenischen Kriegsgewande, der Chlamps, bedeckt. und gedrungen fraftiger von Gliedern, ale Apoll und Bermes, erschien er als der mabre Gott des edlen bellenischen Beroenthums. Der Belm auf feinem Saupte zeigte den Rriegsgott, aber ftatt der Baffe des Angriffs und Mordes trug die gehobene Rechte eine Biktoria, mabrend die gesenkte Linke einen Del = ober Lorbeerzweig hielt. Go zeigt ihn une, nach

<sup>\*)</sup> Feuerbach, Plaftif II, S. 38.

Feuerbach's Bermuthung, eine herrliche Gemme in Millins mythologischer Gallerie.

In abnlichem Beifte faßte Stopas das Ideal bes Bottes auf. Der Mare Ludovifi, eine Ropie diefer seiner Auffassung, ift ausruhend vom Rampfe gedacht, ale friedlich beschwichtigter Gott. Die Formen der Blieber find ichon, ohne den Ausdruck ber Beldenftarte zu beeintrachtigen, der über der gangen jugendlich heroischen Gestalt ergoffen ift. ebel ift auch der Ausdruck bes berrlichen Sauptes. Der Gott ift bartlos dargeftellt und weder Nerven noch Abern treten fichtbar vor. seinen Rußen fist Amor. Streit und Liebe find nach der alten griechiiden Philosophie die Schöpfer und Erzeuger aller Dinge, barum finden wir auch auf bedeutungevolle Beife im griechischen 3wölfgötterfpfteme ben Gott des Streites mit der Göttin der Liebe gusammengestellt. Stopas, der die Gestalten des erotischen Götterfreises mit der ausdrucksvollsten Lieblichkeit zu bilden verstand, suchte durch die Beigabe dieses Liebesgottes den Begriff bes Ares noch mehr zu mildern und die friedliche Seite des beruhigten Rriegsgottes hervorzuheben. Spuren von etwas Abgebroches nem auf der linken Schulter der Statue haben die Berausgeber Winchel= mann's vermuthen laffen, daß neben ihm urfprunglich noch eine Figur geftanden habe, vielleicht eine Benus, beren Bufammenftellung mit Ares, wie wir fpater feben werden, befonders in romifcher Beit ein Lieblingsgegenstand der Kunft war \*). An dem Mars Ludovifi find nur Rase, rechte Sand und Rug ergangt, an dem Amor Ropf, Arme und rechter Kuk neu.

Ein französischer Kunstforscher, Raqul Rochette, hat mit Unrecht die Deutung der Statue auf Mars bezweifelt und in derselben einen Uchill im Schmerze um seinen Batrokles sehen wollen. Räher lag die Darstellung eines Uchill in zorniger Trauer über die ihm entrissene Brisieis. Derselbe Kunstforscher findet in der Natur keinen Gesichtszug, der auf Mars passe, während Binckelmann und Feuerbach im Einklange

<sup>\*)</sup> Bgl. Ein Jahr in Italien III, S. 79-80.

mit der historischen Ueberlieferung hier das einzig richtige Ibeal des hellenischen Kriegsgottes erblicken. Auf solche Bidersprüche der Fachgelehrten muß sich indessen Jeder gefaßt machen, der die Erklärungsgeschichte der alten Kunstwerke einer vergleichenden Betrachtung unterzieht. It doch unser ganzes Wissen von der alten Kunft und ihren uns erhaltenen Berken nur das Stückwerk eines Stückwerks.

Bon Stopae' figender Seftia, ber Göttin des hauslichen Beerbes, welche einft die Gervilianischen Barten in Rom schmuckte, ift ebensowenig wie von feinen übrigen Götterftatuen, feinem Bacchus, feiner Gruppe bes Mestulap und ber Spgiea, feiner Diana und Betate irgend eine fichere Rachbildung auf uns getommen. Dagegen wiffen wir, daß er ale der Schöpfer des Furienideale die furchtbaren Gestalten der Aefchiliichen Gumeniden aus den Entseten und Grauen erregenden Berrbildern ber alteren Runft und Dichtung jur Schönheit, wenn auch ju einer erhaben ichauerlichen Schönheit verklarte. Die Runftanschauung und Empfindung der Beit, aus welcher heraus Stopas und feine Beitgenoffen ihre Werte ichufen, wollte, daß die Götterstatue zugleich ein Agglma, d. h. ein Schmud und Ehrenbild, eine Freude und Bohlgefallen ber Gottheit felber fei. Man hielt es eben darum gleichsam für eine frevelhafte Bevortheilung, irgend einer Gottheit die Schonheit der Bestalt abjusprechen, welche allen Göttern ale folden gemein mar. Diefelbe fromme Scheu, welche den Ramen der Burnenden«, der Brinnben«, in den der "Ehrwürdigen " und "Bohlgefinnten ", der "Semnoi " und "Gumenides" verwandelte, hat auch die Sand des bildenden Runftlers geleitet, und die Borgonenmaste bes Aefchplus mit dem Angefichte einer ernften aber fcbonen Jungfrau vertauscht \*).

Dieselbe Umgestaltung jum Schönen, welche als unabläffiges Streben burch die ganze Runstentwickelung der Hellenen geht, erfuhr um dieselbe Zeit wohl auch die Bildung der Medusa.

<sup>\*)</sup> Feuerbach a. a. D. S. 100.

Bir konnen noch jest diese Wandlung in einer Reibe von Darftel-Die altesten berfelben, wie das Relief des felinunti= lungen verfolgen. iden Tempele, entsprechen noch gang ber uralten Borftellung von jenem entsehlichen Wefen, beffen Anblick der Sage nach jum Tode verfteinte. Die selinuntische Medusa im Museum zu Balermo ift noch völlig ein Rragenbild. Das aufgedunsene breitgequetschte Geficht mit weit geoffnetem Munde, vorgestreckter Bunge, hauerartigen Bahnen und rothgemalten Augen foll eben nur ein Bild geben von dem gespenstischen Grauenwefen der alten Sage. Dem ähnlich gehalten find Die Darftellungen auf alten athenischen und etrurischen Münzen und das Gorgonenhaupt auf ber Aegist alter Minervenbilder. Bei diefer Bildung konnte Die raftlos jum Schonen fortichreitende Runft nicht verharren. Sie rubte nicht, bis fie auch das Bild des Entfegens jum Ideal erhoben hatte. Wie ihr dies gelungen, zeigt ein Blick auf

#### die Medufa Rondanini

in Munchen, der hochfte Triumph der Blaftit in der afthetischen Auflofung des Säglichen. Der Schöpfer dieses Werks hat es fich jur Aufgabe gestellt, ein Bild zu geben von einer weiblichen Ratur, Die, edel angelegt, selbst im tiefsten Kalle noch die Erinnerung des ursprunglichen Abele in ben fest ausgeprägten Bugen bewahrt. 3m Unblick diefer erhabenen und iconen Gefichtsform begreift man erft recht, welche Stufen die griechische Bildung und Kunst ersteigen mußten, um von dem roben Bohlgefallen an der Darstellung des Widerlich : Gräßlichen, wie es jenes frühere Zerrbild aufzeigt, sich zu dem schauerlich reizenden Ideale furchtbarer Schönheit zu erheben. In diesem Wunderwerke, das, den Zwiespalt zwischen Tod und Leben, zwischen Schmerz und Wolluft ausdrückend, einen unnennbaren Reig wie irgend ein anderes Broblem auf den Beschauer übt, ist alles Schreckliche in den Ausdruck des Inneren gelegt, mabrend die Buge, in den reinsten Formen behandelt, das Profil der edelften weiblichen Bildung zeigen. Unfäglich fcon fand Goethe befonbere bas angstliche Starren bes Tobes ausgebruckt, unnachahmlich erhaben die Gestaltung des Mundes, ber fich dem letten entschwindenden Lebensodem ju öffnen icheint. Die Schlangen felbft ichlingen fich wie eine unbeimliche Bierde burch die langwallenden Saare, - funftlich gufammengeringelten Loden vergleichbar, aus beren Schatten bas Antlit, durch den gelblichen halbdurchfichtigen fleifchfarbenen Ton des Marmore belebt, wie das blaffe Entfeten felber bervorftarrt. Ein Sauch erfterbender Bolluft ftreitet in diefen Bugen mit Sohn und Bergweiflung, und vergeht im erstarrenden Schmerze des Todes. Es ift eben nicht die verfteinernde, sondern die sterbende Medusa, ein Bild troftloseften, balb wahnfinnigen Schmerzes, ein Antlit, das in der modernen Runft nur in dem berühmten Bortraitbilde der Beatrice Cenci feine Entsprechung Die weitgeöffneten, berrlich geschnittenen Augen ftarren leblos findet. ine Beite, und auf der gedruckten knochigen Stirn wie um den verjogenen Mund fcheint es wie ein verfteintes Bucken unfagbarer Todesqual zu schweben. Die Runft bes Marmorarbeiters bat fich an ben scharf bezeichneten und dennoch äußerst garten, weichen und lebendigen Formen des überlebensgroßen Ropfes in folder Feinheit und Bollendung bemabrt, daß man ibn mit einem icon geschnittenen Edelfteine vergleichen tann. Diefen schönften aller Medufentopfe in Marmor tann Wincelmann unmöglich gekannt haben, ale er in seiner Runftgeschichte einem anderen Medusenhaupte im Palaft Lanti ju Rom den Preis ertheilte, das später sein großer Nachfolger Bisconti für moderne Arbeit ertlarte. Durchaus in bemfelben Charafter gehalten, aber noch mehr gemildert im Ausdruck, ift die fchlafende Dedufa in der Billa Ludo-Die fonft jo ftarren Augen find gefchloffen, die Buge bes edlen Untliges, umwallt von der Fluth des niedergefunkenen aufgeloften haares, find von unendlicher Schonheit; aber felbst die Rube des Todes ift nicht frei von dem damonischen Grauen des verklungenen Schmerzes, beffen Biderichein noch auf den iconen Bugen fpielt.

Die Borftellung von ihrer ursprünglichen wunderbaren Schonheit geht übrigens durch den gangen Mythus von der Gorgo = Redufa bin-

Es ift eine tief traurige Sage von dem berben Reide ber alten Botter gegen alle Berrlichkeit und Schonbeit ber Sterblichen. nigetochter Medufa, fo fangen die alten Dichter, magte fich an Schonbeit der Athene gleichzustellen, die dadurch jum Borne gereigt, fie in ein entfesliches Ungethum verwandelte. Rach einer anderen Bendung ber Sage, welcher ber romische Dichter Dvid folgt, mar ihr Schickfal noch Boseidon, der wilde Gott, übermaltigte die vieltrauria unverdienter. umworbene icone Ronigetochter im Tempel ber jungfräulichen Athene, Die, wie der Dichter fingt, das teusche Antlig mit der Aegis bedectte, um nicht den Frevel zu schauen. Ihr Strafgericht traf die Unschuldige, da ihre Macht gegen den Schuldigen nicht ausreichte! Bor Allem preisen die Dichter die Schönheit des Haares an der Medusa vor ihrer Bermandlung, und noch heute ift une in einer farbigen Terracottamaste ein Bild ber iconhaarigen Medufa erhalten, das ju den iconften aller mir bekannten Darftellungen gebort \*). Es ift ein jugendlicher weiblicher Ropf, gang von vorn dargestellt, mit fart vergoldetem Saare und zwei daraus bervorfprießenden fcneckenförmigen Auswüchsen und Flügelchen, welche, wie die Dhrgebange, himmelblau bemalt find. Der Runftler, der das Driginal diefes überaus berrlichen Werkes ichuf, mablte den Moment der beginnenden Bermandlung der ichonen Jungfrau jur entfegenden Schauergestalt. Ein erstarrendes Erschrecken bat fich der Buge und besonders der weitgeöffneten Augen bemächtigt, und ichon fpriegen unter den goldenen Loden die erften Ropfe der Schlangen und das Flügelpaar empor. Bir haben hier mahrscheinlich die Ropie eines alten berühmten Runft-Denn noch ju Baufanias' Beit ftrablte von der fudlichen Mauer der Afropolis das goldleuchtende Untlig der Gorgo = Medufa, umgeben. von der Aegis, ein Geschent des Sprerkonigs Antiochos, nieder auf die Stadt der Athene, deren Strenge oder Reid einst die höchste Schönheit menschlicher Bildung an der Jungfrau in folche Miggestalt gewandelt. Aber ficher haben die Athener nicht ein Grausenbild der Medusa gerade

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in der Abbildung in Brondstedt's Reisen II, S. 133.

an die Mauerseite ihrer Burg geheftet, zu der fie von den Sigen ihres Theatere hinausschauten, sondern weit eher dies rührende und zugleich erschütternde Bild jenes tragischen Geschicks, das ihrer Götter neidisches Walten über menschliches Gluck so oft verhängte.

Ein zweites Götterideal, welches Stopas vollendete, ift das des Upollo, als Gott des Gesanges und Citherspiels, des Apollo Citharödus.

In der Bildung dieses Ideals hatte ihm besonders ein trefflicher Künstler, Pythagoras von Rhegium, vorgearbeitet, ein jüngerer Zeitgenoß des Phidias und Myron, beiden Meistern, zumal dem letzteren, ebenbürtig von den Alten zur Seite gestellt. Er hatte den Apoll für Theben zweimal gebildet, einmal als den musenführenden Gott des Cithersspiels und Gesanges, und zweitens denselben Gott als Erleger des verderblichen Pythodrachen. In der letzteren Statue hatte er den Grund gelegt zu jenen dramatisch bewegten Apollobildern, deren vollendetes Ideal später der Meister des vatikanischen Apoll zum höchsten Gipfel göttlicher Majestät und Schönheit sührte. Das Ideal des ersteren zu vollenden, war dem Genie des Skopas vorbehalten.

In der Person des erhabensten unter allen Söhnen des obersten Gottes hatte das tiefsinnige Bolk der Hellenen die Begriffe des heils und Berderbens in Eins verbunden. Als Gott des Berderbens ist er bewassnet mit Pfeil und Bogen, den Wassen des Todes und der verzheerenden Seuche. Aber wie dieselben Wassen hinwieder als Mittel diesen zur Bernichtung verderblicher Ungeheuer und zur heilbringenden Bestrafung menschlichen Frevels, so erscheint Apollon als Gott des heils durch die Kraft seiner, die Ratur durchdringenden Intelligenz, oder durch den Anhauch höherer Begeisterung, indem er als Arzt und Seher, oder als Gott des Gesanges die Racht des menschlichen Geistes erhellt und die Schmerzen der Seele wie des Körpers löst:

Der Bunben fcblagt, weiß Beilung auch ju geben!«

Als Gott bes Gefanges aber und bes Citherspiels faßte ibn bie Runft der Griechen wieder in doppelter Beife auf, entweder in der Stille der Ratur oder des Tempels sein eigenes Gemuth beruhigend und erbeiternd. oder als Chorführer des Olymp 🚈 festlichem Prachtgewande den Chor der Musen leitend. In der letteren Gestalt hatte Stopas feinen Apollo Citharodus gebildet, und durch lebhaftere Bewegung der Bestalt und durch den Ausdruck höchfter Begeifterung, Die er feiner Schöpfung verlich, bas Ideal diefer Darftellung des Gottes jur Bollendung erhoben. Borgebirge Aftium, wo die Statue in einem Seiligthume des Gottes stand, entführte fie der Sieger in dem Rampfe, der ju ihren Sugen um die romiiche Weltherrschaft geschlagen wurde, nach Rom, wo fie in dem von August erbauten Tempel ale Apollo Balatinus neue Berehrung genoß. Diefe Apollonstatue des Stopas ift es, von der der romische Dichter Brovera und eine furge aber treffende Beschreibung in dem Gedichte binterlaffen bat, in welchem er feiner Geliebten den Gindruck beschreibt, den das berrliche Tempelgebaude am Tage der Eröffnung auf ibn machte (Eleg. II, 31):

#### Un Conthia.

Barum so spät ich komme? — Die goldene halle des Phobus
Deffnete heute dem Bolt Casar's des Großen Gebot.
Ganz in herrlicher Pracht auf punischen Saulen gestützt,
Zwischen den Saulen gereiht, Danaos Tochter zu hauf.
Ueber dem Giebel dahin zog Sol mit seinem Gespanne,
Elsenbeinernen Schmucks strahlten die Flügel der Thür, —
Auf dem einen der gallische Schwarm vom Parnassos geschmettert,
Auf dem andern zu schaun Tantalus' blutiges Haus.
Iwischen der Mutter sodann läßt schallen und zwischen der Schwester
Phödus im langen Gewand selber das heilige Lied.
Schöner erschien, als der Pythier selbst, der marmorne Gott mir,
Der sein sestliches Lied hauchte zum schweigenden Spiel.

Bon diesem Meisterwerke des Stopas, das den römischen Dichter entzukte, können uns unter den erhaltenen Darftellungen des Apollon besonders zwei eine nahere Borftellung geben. Es find der Apollo Citharodus des Bio Clementinischen Batikanmuseums in Rom und eine Koloffalstatue deffelben Gottes in Munchen.

3

Der Apollo Citharodus des Batifan,

auch Apollo Musagetes (der Musenführer) genannt, eine Statue menig über Lebensgröße. Er ift dargestellt in dem langen, bis jum Boden niederfallenden reichgefalteten Bemande (palla), wie es bas Roftum der griechischen Bubne war. Bon den Schultern, auf benen fie mit je einem Knopfe befestigt ift, flieft die Chlamps gleichfalls bis ju den Kuken binab. Unter der Bruft umspannt ein breiter Gurtel die Un einem Bande über ber Bruft bangt an ber linten Gewandung. Seite die Cither, deren Saiten die Finger berühren, mahrend der Bott, ben Blick bes lorbeerumfrangten Sauptes mit dem Ausdruck ber Begeifte rung nach oben gerichtet, die blübenden Lippen jum Singen leife geöffnet, vorzutreten icheint. Es ift, ale babe ber Runftler ben Moment gefaßt, wo die rhythmische Bewegung der Gestalt in die Rube des portragenden Sangere ichwunghaft übergeht. Wir glauben Diefelbe bimmlifche Erfcheinung zu erblicken, wie fie ber romifche Dichter in feinen Träumen fab, ale ibm Apollon Troft und Linderung feiner Bergenequalen verkundete. Und ficher ftand vor den Augen des Dichters diefe Beftalt bes griechischen Meißels, wenn er des nahenden Gottes Schonheit beschreibend fingt:

Siehe, da schien, die Schläfe bekränzt mit fittigem Lorbeer, Eines Jünglings Gestalt meinem Gemache zu nahn! Lang umwallend Gelock umfloß den erhabenen Nacken, Purpurfardiger Schein färbte die Lilienhaut. — —— Bis zu den Kersen herab, so schien mir, wallte der Mantel, Denn ein solches Gewand beckte den herrlichen Leib. Kunftreich geformt auch schwebte, vom Gold hellschimmernd und Schildpatt, Links zur Seite bie lauttonende Lyra herab.

Dann in die Saiten fogleich mit bem elfenbeinernen Pleftrum Griff er, es hauchte fein Rund himmlische Lone hervor.

Diefe Befdreibung pagt volltommen auf unfere Statue: und doch ift dieselbe bochft mabricheinlich eine febr frate Ropie des Stopas'ichen Driginals, eine Ropie, Die vielleicht der Reronischen Zeit angehört. Bir miffen, daß diefer Raifer ale Citherspieler und Canger auftrat, daß er fich in Marmor und auf Mungen ale Apollo Citharodus bilden ließ, und es ift mehr als wahrscheinlich, daß die Runftler, denen diese Aufgabe zufiel, in einem Zeitalter voll Geschmack, Kunftkenntnig und Kunftfinn, fich in ihren Darftellungen dem berühmteften Driginale diefer Apollogestaltung anschloffen. lleber den Ausdruck des Ropfes giebt Anselm Reuerbach den besten Aufschluß durch eine Beraleichung mit dem belbederischen Apoll, dem diese Statuc sonst in mehreren Punkten, wie in der vorschreitenden Stellung und in dem Schwunge, der durch die gange Be-»Die Bildung des Ropfes ift idealisch falt bebt, verwandt erscheint. schön — aber es ift nur Empfindung und bloß Empfindung, was in diesem Ropfe fich ausspricht; nur ihr jur Behausung ift Diese Bildung Rein Begengewicht von Ernft und Sobeit, Beift oder Rraft, alles nur Citharodenverzudung. Diefer Apoll ift eben nur begeifterter Lautenspieler. Sein Saupt, des geiftigen Unfluge, welcher die Empfindung ihm mittheilte, beraubt, und auf die bloße Form gurudgeführt, mußte ibn in feiner gangen Richtigkeit und Leerheit zeigen. Wie anders dagegen der belvederische Apollo! Diefes Angesicht murde, auch in den Buftand der tiefften Rube verfest, noch Kraft und Leben athmen, und in der Starte des Affette ift meder der ftille Ernft des Todbringere, noch die Anmuth des schönften Götterjunglinge, oder die ficher besonnene Rraft des Kerntreffere untergegangen. Dit einem leifen Kingerdrucke auf die Lippen, mit einem Striche der Sand über die Brauen, mare bas Untlig eines sonnenlenkenden Phobus Upollon hergeftellt, beffen fich fein Bhibias ju ichamen brauchte."

Freilich ift diese Einseitigkeit und Beichlichkeit des Ropfes nicht dem Original des Stopas zuzuschreiben. Sie kommt vielmehr auf Rechnung des Kopisten und des Geschmads der Zeit, für die er arbeitete.

An dem einen Arme der Lyra befindet sich ein Basrelief, die Strafe des Marsyas darstellend. Wir sehen also, daß die Worte Tibull's, der auch die Leier "ein Werk seltener Kunst« nennt, nicht Phrase sind. Solcher Bildschmuck an den Saiteninstrumenten der Alten war Sitte, und Lucian schildert eine Lyra, auf welcher Apollon, Orpheus und die Musen als Gruppe dargestellt waren.

#### Der Apollo Berberini in Munchen.

Früher die Berberinische Muse genannt, weil Bindelmann in diefer, damale im Balaft Berberini ju Rom befindlichen, neun Jug hohen Roloffalstatue eine Mufe zu erkennen glaubte. In der That hat der Befammtcharafter der Bestalt etwas zwischen beiden Beschlechtern Schwankendes, das auf den ersten Blick irre führen kann. Dennoch ift bei genauerer Betrachtung der Charafter ber Apollobildung in dem großartig schönen Kopfe, obschon derselbe durch schlechte Restauration gelitten bat, nicht zu verkennen. Das Saar ift geschmactvoll, fast in der Art wie beim vatikanischen Apoll, in eine Schleife aufgebunden, doch erinnern die langen, auf die Schultern herabfallenden Locken noch an die frühere Beise. Das lange gegürtete Sangergewand, über welchem die an beiden Schultern befestigte Balla auf den Rücken herabhangt, fließt in einfach strenger, großartig behandelter Faltung zu den Füßen nieder. Die Leier in der Linken, das Plektron in der Rechten, den mit hoher Sandale bekleideten rechten Jug in ruhender Stellung, den linken zurudftebenden jum Schritt gehoben, scheint der Gott in unbeschreiblicher Majeftat dem Beschauer entgegenzutreten und dann innezuhalten, um

das Bort des Bittenden zu vernehmen. Diefe Darftellung ift fo recht geeignet, uns die Burde und Anmuth eines Tempelbildes aus der vollendeten Beit antiter Runft zu vergegenwärtigen; und in der That fpreden auch mehrere Umftande: Die Roftbarkeit des (parifchen) Marmore, die toloffale Große, die minder forgfältig ausgeführte Rudfeite und die, den Tempelbildern vorzugeweise eigenen, eingesetten Augen, von Bimpern aus Erz umgeben, dafur, daß wir in Diefer Statue wirklich ein altes Tempelbild por uns baben. Bindelmann hielt fie fur ein Bert bes alten Meiftere Ageladas, aus beffen Schule Phibias und Myron ber-Auch die Erklarer Binchelmann's und Anfelm Feuerbach achteten fie für ein Wert ber nachsten vorperitleischen Beit, mabrend ein neuerer Runftforscher fie in die romische Beit binabruckt \*). Solde Berichiedenbeit der Anfichten ift indeffen erklarlicher und minder unerfreulich, ale Die Biderfpruche des Urtheile über den kunftlerischen Berth alter Bildwerke, benen wir gleichfalle bei ben Runftrichtern begegnen. Denn mabrend Manner wie Bisconti und Keuerbach in dem Apollo Citharodus des Batifan ein bewunderungewurdiges Bert bes erhabenen Styls erblickten, nannte der Dane Zoëga diefe Statue ein in jeder hinficht mittelmäßiges und unangenehmes Bert!

Raum irgend ein Gott ist von den Griechen so häusig und in so ununterbrochener Reihenfolge gebildet worden, als Apollon. Bon den urältesten sagenhaften Zeiten bis herab auf den unbekannten Meister, der im Belvederischen Apollon die Majestät des Bythotödters zum vollendeten, ewig bewundernswürdigen Ideal erhob, erscheint in unseren historischen Rachrichten kaum ein einziger namhafter Künstler, von dessen hand das Alterthum nicht wenigstens ein oder mehrere Apollobilder besessen hätte. Onatas und Kalamis, Phidias und Pythagoras, Polyklet und Myron, Stopas, Praxiteles und Lysippus bilden mit vielen Anderen hier eine glänzende Reihe. Was wir heute in unseren Museen bewundern, sind spärliche, trümmerhafte Reste, geschaffen von namenlosen Künstlern.

<sup>\*)</sup> Beinrich Brunn, Gefchichte ber griech. Runftler I, S. 223.

Stabr, Torfo L

Selbst der Name des Meisters, der den Belvederischen Apollon erschus, ist nirgends genannt, ja auch von den Agasias, Glykon und Apollonios, deren Ramen nur durch die Inschriften des Borghesischen Fechters, des Herkules Farnese und des vatikanischen Torso erhalten sind, schweigt alle historische Ueberlieserung. Und wenn wir vor diesen Berken und vor den eben beschriebenen Apollobildern bewundernd und staunend stehen, müssen wir da nicht mit dem großen Bisconti einstimmen, wenn er einmal klagend in solchem Falle ausruft: E che saranno mai stati i Prassiteli, gli Scopa, i Lisippi, degli elogj des quali ridondano tutti i classici! \*)

Das größte Bert bes Ctopas aber mar:

### Der Triumphzug des Achilles.

Der Römer Blinius, der es selbst noch in Rom sah, berichtet davon: "In der höchsten Schätzung steht jene zahlreiche Gruppe von Meergestalten, welche sich im Flaminischen Circus bei dem Sühnetempel des Curus Domitius besindet: Neptun selbst mit der Thetis und dem Achilles, Rereiden auf Delphinen, Ballfischen und Sipposampen reitend, umschwärmt von Tritonen, und dem Chor des Phortys, und zahlreichen anderen Meeresungethümen, Alles von ein und derselben Hand
gearbeitet, ein herrliches Berk, auch wenn es das einzige eines ganzen
Lebens gewesen wäre."

Gewiß ein Seeftuct ohne Gleichen muß es gewesen sein, dies größte Meeresgruppenwert der alten Welt! Und mit wie genialem Griffe hatte der schöpferische Geist des Stopas hier das Sujet gewählt, in welchem göttliche Bürde, weiche Anmuth, Heldengröße und Schönheit, troßige Gewalt und üppige Fülle eines urfraftigen Naturlebens zu so wunderbarer Harmonie vereinigt sind, daß schon der bloße Bersuch, die Gruppe im Geiste der alten Kunft uns vorzustellen, Genuß und Freude gewährt.

<sup>\*) »</sup>Und was muffen erft die Prariteles, die Stopas und Lyfippus einft gewesen fein, von beren Cobe alle alten Schriftfteller begeistert überftromen!«

Anselm Reuerhach bat biefen Berfuch gemacht: "Der erfte ber griechischen helden por Troja, ber gottergleiche Achilles hatte, da die Bahl ihm freiftand, einen frühzeitigen glorreichen Tod einem friedlich langen, aber ruhmlofen Leben vorgezogen. Run war feine furze Seldenbahn gefchloffen; und feine gottliche Mutter, die filberfußige Thetis erscheint, um ibn nicht in das Reich der Schatten, fondern nach Leute, der feligen Meeres-Dabin geht ber Weg burch die Meeresfluthen, und infel, zu geleiten. der Berricher Boseidon felbit macht dem Belden und feiner gottlichen Alle Nereiden foliegen fich an, die Waffenftude des Mutter Babn. Adilles, Schwert, Selm und Schild, vielleicht auch die Leier tragend, als Symbol des fruh gefchloffenen Seldenlebens. Run wird das gange Meer lebendig; Tritonen tauchen aus der Tiefe auf, alle Bundergebilde des purpurnen Abgrunde tommen jum Borfchein, Delphine und Sippotampen bilden eine lebendige Brude vom troifchen Bestade bis jur Leufeinsel, und ber gottliche Leichenzug wird jum festlichsten Triumphjuge, vergleichbar dem fcmarmenden Jubeljuge Des fiegreichen Dionpfos in der Mitte feiner jauchzenden Satorn und Manaden. Schon die bloge Aufgabe, diefe Daffe verschiedenartiafter Gestalten nur plaftifch ju ord-Man muß fie fich in mehrere nen, mar bes größten Runftlere murbig. Gruppen, welche auf eigenen Bafen ftanden, gesondert benten. Mitte auf einer Bafis vereinigt Reptun in toloffaler Große, der Centralpuntt und die erhabenfte Bestalt der gangen Statuenmaffe, neben ibm links und rechts Achill und Thetis, alle brei vielleicht getragen von einem Rufdelmagen, beffen vier Seeroffe nach beiden Seiten auseinanderiprengten. Sierauf folgten gur Linken und Rechten Diefer Mittelgruppe auf zwei langen Untergestellen, wieder in zwei Gruppen vertheilt, Die Rereiden mit den Baffenftuden des Achilleus. Un diese schloffen fich auf beiden Seiten zwei neue Gruppen, die Tritonen, wieder mit Meernymphen und Seeungeheuern vermengt; - und endlich, die beiden Enden oder vielmehr die Anfangepunkte bildend, in kleinerem Magftab wicder phantastifche Seethiere, mit Muscheln und Bflanzen zu allerhand bedeutsamen, dem Auge wohlgefälligen Arabesten verschlungen."

Rachbildungen von Theilen dieses kolossalen Gruppenvereins, durch welchen Stopas hier mit Mpron in der Bildung einer phantastischen Thierwelt, dort mit den lebensvollen und figurenreichen Tempelskulpturen aus der Schule des Phidias wetteisernd in die Schranken trat, sind uns in zwei Reliess des vatikanischen Museums erhalten. Das eine zeigt eine Rereidengruppe mit den Bassenstücken des Achill, das andere ein buntbewegtes Gemisch von Tritonen, Nereiden und Meeresungeheuern. Auch die schöne Statue einer Rereide in Florenz gehört dahin, und man kann sagen, daß Stopas mit seinem Berke das Urbild geworden ist für alle jene zahlreichen Borstellungen auf griechischen und römischen Sartophagen, auf Band- und Gemmenbildern, in welchen Nereiden, von Delphinen und anderen Meerthieren getragen, das Symbol sind des Todes und einer glücklichen Fahrt nach dem Lande der Seligen.

Ueber alle hellenischen Lande, weit nach Afien hin war der Ruf des Künstlers gedrungen. Er war schon dem Greisenalter nahe, als ihn die Königin Artemissa von Karien nach Salikarnaß berief, um dort mit anderen berühmten Meistern das Prachtgrab ihres verstorbenen Gatten, des Königs Mausolus, herzurichten, von dem bekanntlich alle ähnlichen Denkmäler ihren Namen erhalten haben. Stopas führte die Oberleitung und schmückte zugleich die eine Seite des Baues mit Reliefs von Rampsbarstellungen, während er die übrigen Stulpturarbeiten den anderen Meistern, Timotheos, Bryazis, Phythis und Leochares, zur Ausführung überließ. Fragmente derselben, Darstellungen von Amazonenkämpsen, sollen sich jest im britischen Museum und in Genua besinden. Reisende sanden sie in dem Mauerwerk der türkischen Citadelle der Stadt Budrun, welche sich jest auf den Trümmern der Baterstadt des Gerodot erhebt.

## Pragiteles.

Praxiteles, der Zeitgenoß und Geistesverwandte des Stopas, war ein geborner Athener. Gein Leben fallt in die Beit zwischen dem Ausgange bes peloponnefischen Rrieges und bem Aufgange ber Belbenlaufbahn Alexander's bes Großen. Seine Jugend fab die bochfte Beifteeblutbe Athens in feinen großen Denkern und Dichtern; fein Alter erlebte ben fall griechischer Freiheit bei Charonea. Der göttliche Platon, der Denfer der Schönheitsgeheimniffe, mit den Schülern der Akademie, die großen Redner Kallistratus und Ifaus, Isofrates und Demosthenes, Aristophanes, der größte komische Dichter, waren seine Zeitgenoffen. Die Maler Zeuris und Barrhafios, Timanthes und Baufon, die Borlaufer bes Apelles, jenes Rafaels der hellenischen Welt, ftanden ihm zur Seite, und der jugendliche Apelles selbst wetteiferte mit dem alternden Deifter in ber Darftellung von deffen Lieblingsideal, der ichaumgeborenen Benus In feiner eigenen Runft aber umgab ihn ein reicher Rrang trefflicher Meister des Erzgusses und der Marmorbildkunft. ein viertelhundert Ramen find uns von den alten Schriftftellern aufbewahrt, unter ihnen nicht wenige Athener, viele hochberühmt durch herrliche Werke, aber keiner, der ihm den Ehrenplat ftreitig gemacht hatte, den ihm das gesammte Alterthum anwies als haupt der neuen Runftschule seines Jahrhunderts, als » Meister der Schönheit«.

Bir wiffen wenig oder nichts von seinem äußeren Leben. Hundert Jahre waren seit Phidias verstoffen, so reich an großen Kunstlern und herrlichen Kunstwerken, wie nie wieder ein Jahrhundert gewesen ift in der Menschengeschichte, als Braxiteles auftrat, der zweite Phidias der griechischen Kunst, der Phidias der vollendeten Anmuth und Schönheit des Marmorbildes. Darum stellt ihn auch der seinsinnige römische Dichter Properz mit Phidias zusammen in dem bekannten Gedichte, wo er die größten, und doch in ihrer Art verschiedensten Meister griechischer Kunst aufzählt:

Brangt nicht Phibias' Beus in elfenbeinernen Formen?
Eignet bes Marmors Kunst nicht fich Praxiteles an? —

Die Schonheit, welche jur Liebe reigt, mar die Aufgabe, Die Bragiteles fich und feiner Runft ftellte, und auf die ihn zugleich der nach iconem Sinnengenuß verlangende Beift feiner Zeit binwies. Go vollendete er die Ideale des Eros und der Aphrodite, der Liebesgöttin und ihres allmächtigen Sohnes, wie er das Ideal des Bacchus und seiner Begleiter, der Faunen und Satorn, vollendete, und felbft die alterthumlich herbe Strenge und Sobeit des Ideals der Artemis und des Apollo ju jugendlicher Schönheit und Anmuth neu verklärte. Aber Liebe ift nimmer ohne Leidenschaft und Leiden; und derfelbe Meifter, ber die himmlifche Milbe und Gugigteit einer Aphrodite und den heiterften Lebenegenuß in der Idealgestalt des schwärmerischen Dionpsos und feiner lufterfüllten Genoffen ine Leben rief, er vermochte auch die bochfte Leidenichaft und das tieffte Web bes Menfchenbergens in dem Sammergefdid der Riobe als ewig rubrende marmorne Rlage auszusprechen in jenem großen Werke, deffen Tragit noch nach Jahrtaufenden die Bergen der Befchauer rührt und erschüttert. -

Brariteles mar jugleich Erzgießer (Statuar) und Marmorbildner. Aber der Marmor mar fein eigentliches Element; und wenn er ichon im Erzauffe ben Beften gleich tam, fo übertraf, er boch, um mit einem Alten zu reden, im Marmor fich felbft. Er gab diesem 3meige ber Bildfunft die lette und bochfte Bollendung. Bas die alten Runftrichter ale das eigentliche Befen und hochfte Berdienft feiner Schöpfungen ausibrechen, und mas wir noch beute in den erhaltenen Rovien und Rachahmungen feiner Berte bewundern : den lebendigen Ausbruck der Geelenjuftande des Affette und jene hinreigende Bahrheit der Rorperlichkeit in ihrer außeren Erfcheinung, - bas fonnte Pragiteles nur badurch erreichen, daß er dem Marmor bor ber Bronge den Borgug gab. Marmor entspricht nämlich, wie ein neuerer Runstforscher treffend bemertt \*), durchaus diefer Behandlung der Form, welche den Ausdruck höchster Unmuth und Beichheit menschlicher Leibesbildung hauptfachlich durch die naturgetreue, Darftellung der Oberfläche. des Rorpers, namentlich ber verschiedensten Ruancirungen der Saut und der zwischen Saut und fleisch gelagerten Fetttheile erftrebt, durch welche die fur bas Auge fast unmerkbaren Uebergange zwischen den einzelnen Daffen fich bilden. Brariteles wie Stopas faben fich barum vorzugeweife burch ibr Streben selbst auf den Marmor hingewiesen. Denn mahrend die sprode undurchfichtige Bronze weit mehr geeignet ift, jede Form in ihren ftrengften und feinsten Umgrenzungen hervortreten zu laffen, vermag nur ber Marmor wegen der Durchfichtigkeit feiner Oberflache jene feine Abstufung von Licht und Schatten wiederzugeben, durch welche die Rundung und Rulle der Formen, die Berbindung der Flachen in leifen Uebergangen, der Birklichkeit tauschend nachgebildet werden. Nur im Marmor ist es möglich, die Form der lebensthätigen Theile, welche im Leben felbst durch die Umbullung der Saut bindurchschimmert, auch im Runftwerke durch die Beichheit der Oberfläche durchschimmern und gleichsam ahnen Und eben deshalb, weil Pragiteles wirklich den Marmor ju zu laffen.

<sup>\*)</sup> Brunn, Gefchichte ber griech. Runftler I, G. 358. 354.

dem Zwede lebensbollfter Musion und Raturnachahmung benutte, wird uns auch die Rachricht erklärlich, daß er den größten Werth auf die geschickte Färbung (circumlitio) seiner Statuen gelegt habe. Denn wenn es sich auch dabei nicht um eigentlichen malerischen Effekt handeln konnte, so war doch der Zwed dieser Bemalung kein anderer, als die Absicht: das Weiche, Fettscheinende des Marmors durch das Einbrennen oder Einreiben eines Wachssirnisses zu erhöhen. Wir wissen, daß ein ausgezeichneter Waler, Rikias, dem Praxiteles bei seinen besten Werken diese künstlerische Hülfe leistete, und von Praxiteles seisennen besten Walerei durch eine die von Aristides ersundene Kunst der enkaustischen Malerei durch eine neue nicht näher bekannte technische Ersindung vervollkommnete.

Unter allen von Praxiteles geschaffenen Idealen ift teine berühmter, als das der Liebesgöttin und ihres Sohnes. Mit ihnen also beginnen wir am füglichsten die Schilderung der von ihm ins Leben gerufenen Kunftgestalten.

#### Aphrodite.

Das Clement des Waffers galt den alten hellenischen Beisen als Urfit und Mutter alles Lebens. Aus diesem Urquell alles Seins ließen darum die Dichter desselben Bolkes die Göttin der allmächtigen allschaffenden Liebe hervorgehen. Als Schöpfungsgöttin, als siegreiche Ueberwinderin des uralten Chaos, als die himmlische (Urania), alles Bolk bezwingende (Bandemos) herrscherin, so erscheint die Meeresschaumgeborne (benn das heißt Aphrodite) in den Dogmen der alten Götterlehre, während sie in der Bolksreligion und Poesie sich verklärte zur allmächtigen, Götter und Menschen bezwingenden Göttin der Schönheit und Liebe. Ihre Begleiterinnen sind die Horen, die Alles zur Blüthe bringenden, und die Charitinnen, die Göttinnen der liebreizenden Anmuth. Beitho, die Göttin der süßen Ueberredung, ist ihre Dienerin und die Jugend ihr herold. In dem größten hellenischen Nationalgedichte steht Aphrodite auf Seiten der Troer, als Schügerin des Baris und seiner Leidenschaft zur

schönen Helena, gegenüber ber strengen Beisheitsgöttin Ballas Athene. Das tiefste Besen der Liebe und Liebesleidenschaft haben die Alten in Gedicht und Sage wie in plastischer Gestaltung der Göttin auszuhrücken und nach seinen verschiedensten Seiten und Birkungen darzustellen versucht. Aber erst auf der Höhe ihrer menschlichen Bildung in Kunft und Leben gelang es ihnen, in der Auffassung und Darstellung der Aphrodite als der Göttin der menschenbeseligenden Schönheit, den Gipfelpunkt der Kunst, das Ideal reinster Beibesschönheit und Holdseligkeit zu erreichen; und Praziteles ist es, an dessen Ramen sich der Ruhm dieses Kunstriumphes für ewige Zeiten geknüpst hat.

Die größten Reifter maren ibm vorangegangen in Diefem Streben. Bhidias hatte ein Tempelbild der Benus Urania aus parischem Marmor für Athen, ein anderes aus Gold und Elfenbein für Elis gebildet, und Blinius, der das erstere noch felbst im Bortifus der Octavia zu Rom fab. rühmt feine ausgezeichnete Schonbeit. Phidias' Schüler, Agorafritos und Altamenes, hatten diefelbe Gottin dargeftellt, jener in dem toloffalen Bilde feiner Aphrodite = Remefis, der ftrafenden Liebesgottheit, diefer in seiner berühmten "Benus ber Barten", an welche Phibias felbft bie vollendende Sand gelegt, und welche Lucian als die dritte nennt neben der Lemnischen Benus des Phidias und neben der berühmteften Aphrodite des Pragiteles. Auch von Polyklet, von Rephiffodorus, Stopas und anderen Meistern werden uns gefeierte Statuen der Liebesgöttin genannt. Aber wenngleich Stopas die Bollendung des Benusideals auch dadurch verbreitete, daß er zuerft die Göttin der Liebe unbekleidet, das Ideal der Shonbeit weiblicher Leibesgestalt in unverhüllter Serrlichkeit feinem Bolke ju zeigen magte, fo geben boch die Alten übereinstimmend den Breis bes vollendeten Ideals dem Bragiteles und feiner

#### Rnibifden Benus.

Sie führt ihren Namen von der kleinasiatischen weinreichen hafenstadt Anidos, welche so glücklich war, dies Meisterwerk Praxitelischer Aunst zu

erwerben und viele Jahrhunderte lang ju bewahren. Die Runftlerfage erzählte, und Blinius schrieb es ihr nach: Braxiteles babe in Kolge eines Auftrage ber Insel Ros zwei Standbilber ber Benus gemacht, bas eine betleibet, bas andere unbetleidet. Die Befteller gaben ber betleideten ben Borzug, welche seitdem die Roische hieß. Die Anidier kauften die unbefleidete, und bauten ihr ein eigenes Tempelhaus, in welchem fie, fast ein halbes Jahrtausend später, noch der griechische Schriftsteller Lucian auf feiner Runftreife nach Anidos fab, der fie alfo befchreibt: "In der Mitte bes Tempele ftebt die Göttin aus parischem Marmor, bas iconfte Runftgebilde der Welt, hoch erhaben und den Mund ein wenig wie ju leifem Lächeln öffnend. In voller Freiheit ftebt ihre Schonbeit ba, tein Bewand verhult ihre nacte Berrlichkeit, und nur fie felber bedectt unwillkürlich mit einer ihrer Sande den Schoof. Und so groß war die bilbende Runft des ichaffenden Meifters, daß durch fie die fo widerftrebende harte Ratur des Steins fich willig dem lebensvollen Ausdrucke aller Glieder fügte.« Die tunftfinnigen Anidier hatten, wie ausdrucklich von den Alten bemerkt wird, bafur geforgt, die Statue fo aufzustellen, daß ihre vollendete Schönheit von allen Seiten gesehen werden tonnte, mas also bei Tempelstatuen sonft nicht der Fall gewesen sein wird, denen man nur von der Borderseite naben konnte. "Der Tempel, « erzählt Lucian weiter, "hat zwei Thuren, damit auch die, welche die Schonheit ber Rudfeite bewundern wollen, ihren Drang befriedigen mogen. und nun fcildert er felbft in begeifterten Worten Die fconen Berhaltniffe der Schultern, die fein abgemeffenen Rhythmen der Suften und der Schenkel bis berab jum Fuße, die inniggefühlte Behandlung der fleischigen Theile, Die reizenden Linien ihrer Umriffe, ihre Anfügung an die Knochen, und ihre wohlberechnete, im wundervollen Mage fanfte Fulle und Rundung. In Allem diesen hört man den Runftler von Fach reden, denn Lucian war felbst Bildhauer gewesen in seiner Jugend. Aber er vergißt auch nicht die feelische Schönheit bervorzuheben: den Ropf und feinen Ausdruck, Die ihm wie dem gangen Alterthum ale das Ideal weiblicher Schönheit erfceinen, die lieblichen Partien um Saar und Stirn, die reigende Beichnung der Augenbrauen, die holdfelige Freundlichkeit und den feuchts schwimmenden Glanz der Augen und endlich den Zauber ewiger, nur eben erst aus der Knospe erblühter Jugend — den nimmer wieder ein anderer Meister erreicht.

Es ift dies so ziemlich die einzige ins Detail eingehende Schilderung, welche wir von einem antiken Runftwerke in den uns erhaltenen Schriften ber Alten befigen. Denn die gablreichen Sinngedichte genannter und ungenannter Dichter, welche die Schönheit der Braritelischen Benus feiern, geben nicht über bas Allgemeine ber Bewunderung ober über die imaginäre Situation des Runstwerks binaus. Unvergleichlich erschien ben Alten der Schwung der Arme in diesem wie in anderen Berten des Runftlers, und noch jest find Diese Linien in den viel fpateren Rachbildungen, die auf und getommen, bas Entzuden bes finnigen Beschauers. Ueberhaupt aber mar durch bas gange Alterthum hindurch biefe Inidifche Benus nicht bloß Gegenstand religiöfer Berehrung, fondern auch des lautesten Runftenthufiasmus. Um ihretwegen allein wallfahrteten gablreiche Runftfreunde Jahrhunderte lang nach dem fernen Anidos. Bergebens bot ein König Ritodemus von Bithynien den Anidiern fpater ben gangen Betrag ihrer Staatofduld, wenn fie ihm das gefeierte Bert überließen. Sie schlugen es aus, und selbst der römische Schriftsteller, der une diefen Bug ergablt, Plinius, bat noch eine Sympathie fur bas Befühl, aus dem folche Beigerung hervorging, wenn er hinzusett: "Lieber wollten fie alles Andere erdulden, und nicht mit Unrecht; benn mit diesem Werke hat Prariteles Anidos für ewig geadelt.« lichfte allgefeierte Bert bes größten bellenischen Runftlere feiner Beit in einer fernen kleinafiatischen Brovinzialstadt! — welche Schluffe laffen fich aus diefer einzigen Thatfache ziehen auf die Berbreitung der Kunftliebe und des Runftgeschmacks jener Zeit über die ganze alte Welt! Braziteles' Benus blieb in Anidos bis auf die Zeit der byzantinischrömischen Runfträuberei, wo fie, nach Ronstantinopel geschleppt, bort bei einem Brande ju Grunde ging. Ihren Tempel umgab, wie Lucian erjählt, ein wohlgepflegter Sain von Myrthen und Cypreffen, Blatanen

und Lorbeeren, durchstochten von Epheu und hochrankenden Weinreben. In dieses Haines schattigen Wölbungen seierten fröhliche Genossenschaften, an den Festsagen der Göttin, nach vollbrachtem Opfer ihre Festschmäuse in eigens dazu erbauten Hallen und Speisesälen noch zu einer Zeit, in welcher bereits von Judaa her der erste Schein des Feuers aufleuchtete, welches diese Welt der schönen Sinnlichkeit mit allen ihren Göttern verzehren sollte.

Die Liebe selbst hatte durch Praxiteles' hand das Ideal ihrer Göttin geschaffen. Der schönheittrunkene Geist des Kunftlers war in Liebe gefesselt von den Reizen des schönften Weibes seiner Zeit. Begeistert von ihrer Schönheit, deren unverhüllten Anblick ihm Phryne gewährte, schuf er das Ideal der Göttin der Liebe. Die Berse, welche der geistreiche Kunstler selbst als Inschrift setze auf das Fußgestell seines schönsten Eros, den er der Geliebten und den diese als Weihegabe dem Tempel ihrer Baterstadt schenkte, sprachen dies Geständniß aus:

Den er empfunden den Gott, hier offenbart' ihn ber Runftler, Aus ber eigenen Bruft jog er bas Urbilb hervor.

Dies Geständniß gilt auch für das von ihm geschaffene Ibeal seiner Knidischen Benus. Es hat in Alterthum und Reuzeit nicht an Solchen gesehlt, die die Brazitelische Benus eben nur für ein naturwahres Abbild der schönen Phryne gehalten und die nackte Darstellung der Göttin auf Rechnung einer entarteten Zeit gesetht haben. Beides mit gleichem Unrecht. Die Darstellung schöner Frauen unter dem von Braziteles geschaffenen Idealthpus der Benus gehört einer viel späteren Zeit an, einer Zeit, welche selbst keine Ideale mehr zu schäffen vermochte, schon darum nicht, weil der Kreis derselben durch die alten Meister erschöpft war. Braziteles aber schuf, wie alle großen Künstler aller Zeiten geschaffen haben. Die Wirklickeit lieserte ihm den Stoff, das materielle Borbild, das Modell und im günstigsten Falle das glückliche Motiv; sein Genius, oder wie er selbst sagt, "das eigene Herz, " gab ihm das ideale Urbild,

iene "Ibee", ber ein Rafgel nachzustreben bekannte. Reben bie Bortraitfatue seiner geliebten Bhrone im Tempel ihrer Baterstadt stellte er felbst bas Bild feiner idealen Liebesgottin, - ein unwidersprechlicher Beweis, daß sein Benusideal fein Bortrait der Geliebten mar. Aber mas er bedurfte, um jenes Ideal zu schaffen, das bot ihm diefe in ihrer unvergleichlichen Schönheit: das vollendete Bert der schöpferischen Ratur. Die Tochter armer Eltern aus bem bootischen Städtchen Thespia, bas als seinen Sauptgott den Eros verehrte, galt Phryne » Die Blaffe" - ihr eigentlicher Rame mar Minefarete - nicht nur in Athen, fondern in gang hellas als ein Bunber von Schonheit. Bie einft Afpafia, marb Bhryne, ale fie, umworben von Leidenschaft und Benie, in Glang und Reichthum zu Athen lebte, vor dem Boltsgerichte der Gottlofigkeit angeflagt. Schon maren die Richter geneigt, fie ju verurtheilen, ba gerriß ihr Bertheibiger, ber Redner Spperides, ploglich bas Obergewand, bas ihren Bufen bedectte. »Eine Deifidamonie, b. b. eine religiofe Scheu,« fo ergablt ein Alter, vergriff die Richter bei bem Anblick ber fo enthullten Schönheit. Sie glaubten fich ju verfündigen an der Aphrodite felbft, wenn fie durch ihren Spruch eine Bestalt zerftorten, welche die Gottin felbft durch Berleihung bochfter Schonbeit zu ihrer irdifchen Briefterin geweiht habe, und fie fprachen die Angeklagte frei. . Go empfanden die Alten, und ihnen muffen wir nachempfinden, wenn wir ihre Runft verfteben wollen. Der Rame Diefes iconen Beibes ift ein Gattungename geworben fur gemiffe Ericheinungen ihres Befchlechte, aber auch bier haben wir uns vor Irrthum und Bermechfelung verschiedener Beiten und Phryne ftand auf gleicher Stufe mit jener Afpafia, Sitten zu buten. die einem Berikles Lebensgenossin mar. Sie erscheint in der Ueberlieferung ebenfo geiftvoll, wigig und edelgefinnt, ale machtig burch ihre Sie bat vielleicht nicht allein einen Praxiteles mit ihrer Schönbeit. Liebe beglückt, aber fie bat biefen größten Runftler ihres Bolls geliebt und feinen Genius gewürdigt. Sie nahm von ihm das iconfte und toftbarfte feiner Berte jum Gefchent; aber toniglichen Sinnes verschentte fie felbst das Runstwerk, für das fie hunderttausende erhalten konnte, an ihre Baterstadt für den Tempel des Gottes. Rie erschien sie anders öffentlich, als sorgsam verhüllt in dichte Gewande, und nie besuchte sie die öffentlichen Bäder Athens. Aber als einst das Bolt am Ufer des Meers bei Eleusis versammelt war, um das Fest des Boseidon zu begehen, da unter der strahlenden Sonne des griechischen himmels löste sie plöglich Gewand und haar, um vor den staunend entzückten Augen aller Panhellenen niederzusteigen zum heiligen Bade in die blaue Meeressstuth. Und die Erinnerung an dieses Schauspiel, das allein in der griechischen Begeisterung für die Schönheit des menschlichen Leibes seine richtige Erklärung sindet, entstammte den Genius des Apelles zur Schöpfung seiner Aphrodite Anadyomene, wie sie nach derselben alten Künstlersage dem Braxiteles das zeugende Motiv gab zu seiner Knibischen Benus.

Eine ahnliche Bewandtnig bat es mit der Ractbeit des Brariteliiden Benusideals. Schon im Allgemeinen fest die griechische Statue das forgfältigste Studium des nackten menschlichen Körpers voraus, ja diefen durch die Gewandung durchscheinen zu laffen, war bei mannlichen so aut wie bei weiblichen Gestalten ein Runftgesetz. Ohne die Grund. bedingungen einer Benus des Praxiteles hätte auch die züchtig verhüllte Buno des Bolyklet nicht entstehen konnen. Und wenn es auch mahr ift, daß die iconften Setaren, eine Theodata und Lais, eine Phryne und Aratine Kunftlern und Runftfreunden tein Geheimniß aus ihrer vor den Augen, der Menge verborgenen nackten Schönbeit machten, so ist doch weder hieraus, noch aus der, allerdings ju Pragiteles' Beit freier und lofer gewordenen Bucht der alten ftrengen Sitte die Ractheit des Benusideals zu erklaren. Richt aus dem Schmute der Gemeinheit und niedrigften Sinnlichkeit, sondern aus den heiligenden Fluthen des Meeres ftieg dies neue Ideal fur den Genius eines Praxiteles und Stopas empor, und die griechische Runft in der Zeit ihrer hochften Bluthe mar, wie zwei der größten neueren Runftforscher, Letronne und Feuerbach, es portrefflich ausgesprochen haben, reiner felbft und beiliger, als fogar die Religion, der fie Diente. "Durch die gange griechische Runft," fagt Feuerbach, "geht das Bestreben, die Göttergestalt, unbeschadet ihrer

boberen gottlichen Burbe, immer mehr zu dem Somerischen Urbilde des rein Menschlichen binzuführen, " und die blofe Geftalt mit Beseitigung ober doch Burudfegung der äußerlichen Sombole, jum unmittelbaren Ausdruck der Idee zu machen. Der Renner unterscheidet noch beute auf den ersten Blick den Torso eines Jupiter von dem eines Reptun, eines Bachus oder Apollon, und die Stirn einer Ballas, felbst des helms entkleidet, ift nicht die der gebieterischen Juno. In diesem Beftreben liegt die mahre Erklärung der Nacktheit als einer nothwendigen Gigenichaft des Benusideals in feiner letten Bollendung. - Die friegerische Minerva mußte geruftet, die ewige Jungfrau verhult bleiben, sowie die guchtige Juno, die ehrmurdige Gemablin des bochften Gottes, die Schuterin der Eben, bekleidete Darftellung verlangte. Denn bas Bewand ift bei diefen Göttheiten nicht bloß zufällige außere Gulle, fondern etwas individuell Befentliches, durch die Idee Bedingtes, eine außere Darftellung von etwas Innerlichem. Ebenfo ift ben genannten Göttinnen Die einer jeden eigenthumliche Schonheit eigen ale Gottinnen, ale ein gemeinsames Erbtheil aller Olympier. »Rur Aphrodite allein ift nicht bloß schön ale Göttin, sondern auch schön ale Aphrodite, schön ale Weib. Die weibliche Schönheit ift ihr Begriff, ihr individuelles Wefen, und daffelbe Grundaeset einer das Besen selbst erfassenden Charakteristik, welches eine Ballas zu verhüllen gebot, erheischte von der vollendeten Runft die Enthüllung der Aphrodite« \*).

Ein anderer wesentlicher Unterschied des Benusideals von den Idealen der übrigen Götter ift folgender. Während die letteren sammtlich von Kolossassiguren in Bronze, Elfenbein und Metall ausgingen,
tritt uns das Ideal der Uphrodite gleich von Unfang an in mäßiger,
der Birklichkeit und dem Naturverhältniß menschlicher Leibesbildung entsprechender Größe entgegen. Weder Stopas und Praxiteles, noch die
zahllosen Künstler, welche Jahrhunderte lang das von jenen geschaffene
Ideal nachbildeten und in zahlreichen Bariationen weiter ausgestalteten,

<sup>\*)</sup> Bgl. Feuerbach II, 121. 122.

haben eine koloffale Benus gebildet. Der Grund davon liegt in dem Wesen der Meibesschönheit felbst. Bas sich dem Manne liebend ansschmiegen foll, darf ihn nicht überragen. Bas Liebe erwecken soll, darf nicht staunende Ehrsucht hervorrusen. Die Liebe, wie sie das Alterthum saste, die Bewunderung, welche der hellene der Schönheit des Weibes zollte, führten den Künstler, dessen hand das Ideal der Liebes- und Schönheitsgöttin schuf, mit Rothwendigkeit auf die Darstellung einer Gottheit, welche auch in ihrer äußerlichen Erscheinung sich nicht wesentlich entfernte von jener wirklichen menschlichen Beibesschönheit, deren Anblick sein herz mit der Gluth der Begeisterung erfüllt hatte. —

Bir burfen annehmen, bag fast alle ausgezeichnetften Benustatuen, welche wir noch befigen, auf das Praxitelische Ideal gurudguführen find, wenn fie fich auch in Gingelnheiten von demfelben entfernen. Das Original felbst blieb in allem Befentlichen Ur- und Borbild für alle fpateren Runftler, weil es als unübertrefflich galt. In der Ausführung freilich übte jeder bas eigene Runftvermögen, oder ward auch wohl burch aufällige Umftande zu diefer oder jener Abweichung bestimmt. 3. B. die Medizeische, die Kapitolinische und die Benus von Troas ganz gewiß im Befentlichen Nachahmungen der Anidischen Aphrodite des Bragiteles, wenn auch die erfte einen Delphin, die zweite fatt deffen ein Befaß mit übergeschlagenem Bewande neben fich bat, und die dritte in der por bem Schoofe liegenden Sand bas Ende einer Draperie halt. Die Roifche Benus beffelben Deifters mag uns in den von den Suften abmarte bekleideten Statuen erhalten fein, unter benen die fogenannte Benus von Milos den erften Rang einnimmt.

Es ist eine Frage, deren Beantwortung sich der Muhe verlohnt, ob wir von der allbewunderten Schöpfung eines der größten Meister noch das Wie der Darstellung besitzen. Die Kunstgelehrten streiten darüber, ob die allbekannte Medizeische völlig nackte Benus mit dem Delphin zur Seite, oder ob jene Darstellung, in welcher die Göttin ihr Gewand mit der einen hand auf ein Badegefäß niederfinken läßt, die ursprünglich Praxitelische sei. Es sind nämlich Schaumungen vorhanden,

welche die Bewohner von Knidos zu Ebren der Raiferin Blautilla, ber Bemablin bes berüchtigten Caracalla, fclagen ließen. Auf diefen Dungen fieht man eine nachte Benus in der letteren Attitude, die auch in mehreren Marmorstatuen vorkommt. Beil man fich nun nicht benten tonnte, daß die Anidier auf folder Ehrenmunge eine andere, als ihre weltberühmte Benus batten barftellen laffen, fo folog man, bag uns bier das achte Motiv der Braritelischen Aphrodite erhalten fei. foluter Gewißheit laffen fich nun freilich bergleichen Dinge nach faft drittehalb Sabrtausenden nicht mehr entscheiden. Es ift bentbar, baß die Anidier Grunde haben tonnten, auf jener Munge eine Darftellung der Liebesgöttin zu mahlen, welche vielleicht der Raiferin mehr als die der Praxitelischen jusagte, oder in welcher die Fürstin selbst bereits von ben Runftlern jener Beit ale Benus bargeftellt mar. Dbenein miffen wir, daß die Stadt Anidos drei Tempel der Benus befag, von benen ber, in welchem das Wert des Prariteles ftand, der jungfte mar. Es ift also febr mobl möglich, daß die Anidier auf einer Chrenmunge vielmehr das Götterbild des ältesten als das des jungsten Tempels mablen moch-Dabingegen fprechen alle Grunde, welche aus dem Entwickelungsgange ber Runft und ihrer Ideale bei ben Alten zu entnehmen find, gegen die Anficht S. Meper's und Feuerbach's, welche in der Medizeischen Benus die einzig mabre Rachbildung des Braritelischen Meisterwerts erhalten feben. Die plaftifche Runft ift in ihren Fortidritten und Bagniffen nicht fprungweis zu Berte gegangen. Ale ein Bagnif aber bezeichnen es alle Rachrichten der Alten, daß Brariteles die Idealgeftalt der, bis dabin ftete betleidet dargeftellten Gottin, ohne Sulle vor den Augen feiner Die Beschreibung, welche Lucian von Beitgenoffen binzuftellen magte. der Anidischen Benus giebt, entscheidet freilich nichts, wenn fie des Bewandes, bas die Gottin mit der Linken hielt, nicht gedenkt. Gie ift ungenau, wie fast jede Schilderung, welche die allgemeinfte Befanntheit des ju beschreibenden Runftwerte voraussegen barf. Aber fie wird entscheis dend durch den einen Bug, daß fie nur von der ichamhaft verhullenden Bewegung ber einen Sand fpricht, nämlich von derjenigen, durch welche Die

Knibische Benus den Schooß bedeckte. Denn gerade, indem Lucian die in ähnlichem Sinne motivirte Haltung der anderen hand, wie wir sie bei der Medizeischen Benus sehen, 'nicht erwähnt, wird es für uns zu unwidersprechlicher Gewisheit, daß dieser Zug dem Bilde von Prazitelee' Knidischer Göttin sehlte. Rechnen wir dazu das immer höchst bedeutende Zeugniß der Knidischen Münze, und bedenken wir, daß die auf ihr allein unter den zahlreichen Aphroditemunzen des Alterthums bezeugte Darstellung der Göttin uns noch heute in mehr Kopien erhalten ist, als wir von der berühmten Medizeerin besigen, so kann wohl kaum ein Zweisel mehr bleiben, daß wir in diesen Kopien, zumal in einer derselben, das ächte Nachbild des im ganzen Alterthume so hoch geseierten Brazitelischen Kunstwerks übrig haben.

Es war schon ein fühnes Bagniß, selbst in den Augen jener Zeit, daß der Künstler statt der bekleideten die völlig enthüllte Gestalt der Liebesgöttin zu schaffen unternahm. Aber eben deshalb schloß er sich auch in dieser Darstellung noch an das Leben an, indem er als Motiv für die Unverhülltheit die Situation des Bades wählte, und zur Hervorhebung des Moment an en der so enthüllten Erscheinung die Göttin in dem Augenblicke darstellte, wo sie das letzte Gewand mit der Linken neben sich auf ein Badegefäß niedersinken läßt \*).

Dies Gewandmotiv, welches andeuten follte, daß die Reize der Göttin nur auf einen Augenblick hullenlos zu schauen find, ift in den vier uns erhaltenen Kopien der Knidischen Benus beibehalten. Bir können aber noch jest die Spuren der Bariationen verfolgen, welche sich die späteren Kunftler bei ihren Benusbarstellungen, die sich alle mehr oder

<sup>\*)</sup> Auch hier find die Anfichten verschieben. Bahrend Levezow und Andere ben Moment ausgedruckt sehen, wo die dem Bade entsteigende Gottin das Gewand wieder aufnimmt, Andere, wie Bisconti, von einem Badetuche reden, das fie jum Abtrocknen gegen den Busen zu führen im Begriffe stehe, fassen Kunstforscher, wie Feuerbach, denen ich folge, ben Moment in der oben angez gebenen Beise.

weniger an bas Braritelische Ibeal anschlossen, erlaubten. Der Schopfer der Rapitolinischen Benus und die seinem Borgange folgenden Runftler behielten das Gewandmotiv bei; aber fie gingen einen Schritt weiter, indem fie den Moment darftellten, wo daffelbe der haltenden Sand entfunten, auf dem Badegefäße ruht, mahrend die Sand, der es entglitten, fich ichirmend über den Bufen legt. Eine weitere Aenderung erlaubte fich der Bildhauer Apollodoc, deffen Benus von Troas wir in der berühmten Ropie des Balaft Chiqi bewundern. Er verband beide Do= tive, indem er feiner Göttin die Saltung der Kapitolinischen Benus gab, aber jugleich die Sand, welche dort ben Schoof bedect, hier das von dem Badegefaße aufgenommene Gewand gegen "bas holde Berborgene" des göttlichen Leibes führen läßt. Endlich aber tam eine Beit, wo ber berrliche Meifter, deffen Meifel die Medizeische Benus ins Leben rief, fich die Aufgabe ftellen durfte, Die unverhüllte Schonheit nur durch fich selbst gerechtfertigt darzustellen. Rleomenes war es, der auch die lette Andeutung des verhüllenden Gewandes fallen ließ, und die meerentsties gene Göttin, die huldreiche Berleiherin glücklicher Meeresfahrt hinftellte:

#### - verhüllt allein

Durch ihrer heiligen Schönheit feusches Festgewund.

Benn wir daher in unferer Beschreibung der berühmtesten unter den uns erhaltenen Benusstatuen mit dem Berke dieses Meisters und den sich an dasselbe anschließenden Darstellungen der Liebesgottin bez ginnen, so geschieht es, um durch die Schilderung des Sicheren und Bekannten die beschreibende Erörterung des Unsicheren und minder Bekannten zu erleichtern.

# Die Medizeische Benus zu Florenz.

Eine eigene Bibliothek ließe sich füllen, wollte man Alles zusammen=
stellen, was über dies Kunstwerk geschrieben ift, seit man es fast vollskommen erhalten in den Trümmern von Hadrian's Billa zu Tivoli, oder
nach einer anderen Sage bei Frascati, entdeckte. Wir mögen uns eben

deshalb um so kurzer faffen, jumal da kaum ein anderes unter allen Berken alter Plastik in so unzähligen Ab- und Nachbildungen verbreitet und bekannt ift.

Die Medizeische Benus, ber Sauptschmud jener weltberühmten runden Salle des Uffizienpalastes ju Floreng, welche unter dem Ramen der Tribung bekannt ift, murbe unter Bapit Innocens XI. von den tunftliebenden Fürsten des Saufes der Medici aus Rom nach Tostanas Sauptfladt verfest. Leider gerbrach fie bei diesem Transporte, und mußte aus elf Studen wieder zusammengesett werden. Urme und Sande feblten ichon bei der Auffindung. Aber fie find im Bangen glücklich erfest, und ihre Saltung, bedingt und gerechtfertigt durch die gange Stellung und den Charafter der Göttin, ift unzweifelhaft die ursprunglich vom Runftler beabsichtigte, nach welcher fie mit der Rechten den Bufen bedect, mabrend die Linke den Schoof verbirgt. Mit dem linken Beine fest und gerade aufftebend, das rechte ftart gefrummt und eingezogen, den Dberleib etwas vorgebogen, mabrend fich der Unterleib zuruckzuziehen scheint, wendet fie das Saupt leife über die linke Schulter nach derienigen Seite ju, an welcher der jugleich ale Stute dienende Delphin, auf dem zwei fleine Amorinen reiten, fie als Meeresgöttin bezeichnet. Das Saar, urfprunglich vergoldet, jest von braunlicher Farbung, bildet auf dem Scheitel eine zierliche Schleise, wie wir fie bei vielen Benusbildern finden; nach binten ift es in einen Anoten gurudgebunden. Der Ausbruck bes Angefichte, mit dem jungfraulich beitern Blid, den zu leisem Lacheln halbgeöffneten Lippen, den fanft schmachtenden fehnsuchtvollen Augen. an welchen das untere Augenlid ein wenig hinaufgezogen ift, entspricht vollkommen der begeifterten Schilderung des alten griechischen Runftkenners Lucian, der das schwärmerisch Sehnsüchtige des Blicks mit dem Ausdrucke des »Feuchten« bezeichnet. Der Ropf erscheint auffallend flein im Berhaltniß zu dem Gangen des Rorpers, der, nur funf Parifer Ruß boch, nicht die gewöhnliche Größe einer ausgewachsenen weiblichen Leibesaestalt hat. Der gange Charakter der Statue ift der eines iconen Madchens von etwa fechzehn Jahren. Um Rinne bemerkt man ein

Da dies bei den höheren Götteridealen fehlt, fo ichlok Grübchen. Bindelmann aus demfelben auf Bortraitdarstellung eines iconen Do-Allein die rechte Seite bes Rinns war beschädigt und ift von moderner Sand, wie es icheint, überarbeitet. Die burchbohrten Ohrlappden zeigen an, daß die Statue ebemale mit toftbaren Obrgebangen geichmudt war. Der Runftler folgte auch bier dem Dichter des Somerifchen homnus, welcher in der Schilderung der von den Grazien geschmuckten meerentstiegenen Göttin felbst die Ohrgebange nicht vergeffen bat. dem antiken Refte des einen Arms deutet die Spur einer girkelrunden Bertiefung gleichfalls auf ein früher darin eingelaffenes Armband von ehlem Metalle. Der icon gerundete Bufen, welcher une im Berhaltniß ju dem jungfraulichen Charafter und dem dargeftellten Alter faft zu ausgebildet ericeint, bezeichnet eben nur die frube Reife bes weiblichen Geschlechts im Baterlande bes Runftlers. Der Unterleib bagegen ift nur mit einer mäßigen Fulle der Dusteln begabt, aber mit großer Beichheit bebandelt, der Rabel ungewöhnlich tief und groß gebildet. Unvergleichlich ichon ift die Bildung der Schenkel und Suften; "bas rege Leben ber Musteln konnte, wie Levezow fich ausdruckt, "die Sand versuchen, den Grad ihrer Elasticität zu prüfen.« Der Rucken und die Rundungen ber Befäßtheile murden von jeher ale das Sochfte vollendeter Ausführung Den Charafter der gangen Erscheinung endlich fprach bewundert. Binckelmann aus mit den Worten: "einer Rofe gleich, die nach einer schönen Morgenröthe beim Aufgange der Sonne aufbricht.«

Und also ift es. Es ist in der That die Rose der sinnlich wirklichen, der menschenbeseligenden, liebereizenden Beibesschönheit, deren Knospe sich dem Geiste des Künstlers und seiner Zeit erschloß. Der Schöpfer dieses neuen Benusideals, Braziteles, hat in seiner Aphrodite den letten Schritt gethan zur vollen Ausgestaltung des Menschlichen in der Göttlichkeit seiner Schönheit. Und er hat ihn gethan, weil er die Göttlichkeit dieser Schönheit mit seinen Künstleraugen schaute in dem schönsten Beibe des schönheitbegabten Hellenenvolks, in seiner Geliebten, der geseierten Tochter des Epikles von Thespiä.

Die Frage nach dem Motiv der haltung bat febr verschiedene Beantwortung erfabren. Bieland und feine Beiftesvermandten faben in der Medizeischen Benus die Göttin, wie fie dem Baris gegenüberficht, und machten fie baburch ju bem 3beal einer lufteren Rofette. Richt weit davon ab liegt die Erklarung Levezow's, welcher hier den Moment einer lleberraschung von außen verkorpert fieht. »Die Gottin, welche fich überrascht fühlt, blickt fich schuchtern um, und bedeckt Bufen und Schoof mit den Sanden, da ihr feine andere Berhullung zu Gebote fteht. « Allein der fanften iconbeitgebeiligten Rube und dem gottlich ficheren Bewufitfein in den Bugen diefes Angefichte ift gewiß nichts ferner, ale ein folder Ausdruck ploglicher Ueberraschung, der wohl eber einem Benrebilde ju Bute ju halten mare, ale ber Göttin ber Alles beherrichenden Schon-Biel edler ift die Auffaffung Bisconti's, der in ihr "die jungfrauliche Göttin erblickt, wie fie das Meer foeben geboren«, und in ihrem Untlige den Ausdruck der Unichuld ale den vorberrichenden Charaftergug Fein und tief gefühlt ift es, wenn derfelbe große Meifter der bezeichnet. Erkenntniß des Schonen bingufügt: »Die Liebesgotter, welche fie geleiten, find nicht ihre Rinder, ce find die Begierden, die diefe unfterbliche Schönheit vom erften Augenblide ihres Erscheinens unter Göttern und Für die glucklichste Deutung aber halte ich die, Menfchen begleiten. « welche Feuerbach in feinem vatikanischen Apolt gegeben hat. Bu Anidos, wie in anderen Seeftadten, murde die felbft aus dem Meer geborene Aphrodite ale die Meergottin verehrt, welche eine gludliche Seefahrt verheißt und gemährt, als Aphrodite Guploia. Das Symbol glucklicher Meerfahrt aber ift der Delphin und diesen hat die Medizeische Benus gu Die Geberde der Schamhaftigkeit ift nicht durch die vorausgesette Unwesenheit des Baris motivirt, sondern der weiblichen Ratur ale folder zugehörig. Das gehobene Saupt aber überschaut mit freundlich geleitendem Blicke die weite Flache des Meeres; benn nach den Borten bes alten Dichters:

> — liebte von je fie Auf bas leuchtende Meer nieber vom gande ju fcaun.

Diese Deutung, sett Feuerbach hinzu, muß um so überzeugender sein, wenn man aus kunstlerischen Grunden einsehen gelernt hat, daß die Statue der Medizeischen Benus ursprünglich offenbar für ein höheres Jußgestell berechnet war, als man ihren Gppsabguffen gewöhnlich in den Kabinetten zu geben pflegt.

Auf der Plinthe nennt eine griechische Inschrift den Bildhauer Kleomenes als den Meister dieses Berks. Darnach würden wir hier die Arbeit eines athenischen Künstlers aus dem letten vorchristlichen Jahrhundert
vor uns haben, dessen gleichnamiger Sohn als Berfertiger der Bildsaule
des sogenannten Germanikus im Louvre inschriftlich bekannt ist. Eine
Bemerkung des Plinius macht es zudem wahrscheinlich, daß jener Kleomenes auch andere Berke des Praxiteles, wie die reizenden Frauengestalten der Thespiaden, in deren eine sich ein römischer Ritter bis zum
Bahnsinn verliebte, glücklich nachbildete. Aber die Inschrift der Medizeischen Benus ist unsicher, und wir sehen auch hier wieder, wie so oft,
daß wir uns in der alten Kunstgeschichte, wenn es gilt die Zeit und die
Meister der uns übriggebliebenen Werke zu ermitteln, auf einem Felde
bewegen, wo jeder Schritt von Zweisel und Ungewisheit umringt ist.

Alte Kopien im vollen Sinne des Borts giebt es von der Medisieischen nur fehr wenige, vielleicht nur eine einzige. Dies ift eine fehr schöne, aber freilich nur verstummelt erhaltene Benuestatue in Dressten, welche aus der Chigischen Sammlung dorthin gekommen ift. Ginzelne Theile derselben werden der Ausführung nach von manchen Beursteilern selbst denen des Originals vorgezogen.

Unter der großen Bahl derjenigen antiken Benusbilder, welche sich in der ganzen Auffassungsweise, nach Stellung, Haltung und nackter Gestalt mehr oder minder dem Typus der Medizeischen auschließen, wollen wir jest die berühmtesten hervorheben.

# Die Rapitolinische Benue.

Rein einziges von allen Sauptwerken antiker Blaftik in Rom ift in so unbeschädigter Bollkommenheit erhalten, wie diese schönfte Benus:

statue der Rapitolinischen Sammlung. Sie wurde entdeckt in dem Reller eines Hauses der Straße Subura, wohin sie vielleicht in Zeiten driftlicher Bilderstürmerei, bei der unzählige Runstwerke vernichtet wurden, die Sorgfalt des Besißers verborgen hatte. Rur an den Händen und an der Nase waren unbedeutende Ergänzungen nothwendig. Sie ist, wie die Rediszeische, aus parischem Marmor.

Sieht man von der konventionellen Bezeichnung ab, fo ift das Rotiv ein schönes Beib, das fich jum Bade entkleidet und ihr Gewand jufammengefaltet über ein zierlich folankes Salbengefaß gelegt bat, bas an der linken Seite ihr ju Rugen fteht. 3m Begriff in das Baffin ju treten, überfliegt ihren Leib ein leifer Schauer der Ruble, der den Unterforper mit dem fanft gehobenen rechten Tufe gleichsam guruckbrangt, mahrend der Oberleib fich leise vorbeugt. Go ift auch das Rnie des feststehenden linken Beine mit einer gewiffen Unspannung in fich jufammengestrafft, woraus eine fast gerade Linie des Fußes entsteht, bei der das Anie mit seiner Scheibe kaum merklich bervortritt. Bu diesem physifchen scheint fich auch ein gewiffer geistiger Schauer zu gefellen. hat ihre hüllenlose Schonheit in dem Bafferspiegel erblickt, und wendet darum in teuscher Scham das Saupt etwas feitwarts, mabrend fie Bufen und Schoof mit der gleichen Sandbewegung wie Die Medizeische Benus So in Saltung und Bewegung ber letteren faft vollfommen gleich, ift fie doch von derfelben auch wieder wesentlich verschieden. in der Medizeischen die jungfrauliche Soldfeligkeit des hellenischen Radchens, fo icheint bier die weibliche Schonheit ber ehrbaren Frau, ber Matrone im antikrömischen Sinne, vorherrschend. Denn nicht eine madchenhaft jungfräuliche Anospe, fondern ein zu ganger Brachtfulle aufgeblühtes Beib in aller fcwellenden Berrlichkeit des völlig ausgestalteten Leibes hat der Runftler in diefem Berte vor une bingeftellt. Größe überragt fie die Medigeerin um mehr als eines Sauptes Sobe, denn ihre Dimenfionen find im Bangen etwas über Raturgröße. Ausdruck ift guchtig unschuldig, nicht im Sinne bes Richtwiffens, wohl aber unschuldig im Ginne der geistigen Jungfraulichteit eines reinen

feuschen Beibes, und wenn fie nach bem Kalle bes Bewandes fur bas »bolbe Berborgene " ibres iconen Leibes die Sulle mit ihren Sanden ju erfeten fucht, fo ift bies, wie bei ber Medizeischen Benus, eben nur unwillfürlicher Ausbrud reiner weiblicher Empfindung. Dabei bat bas Bert etwas, das den Eindruck des Bortraitartigen macht und der fpecififc griechischen Benus bes Rleomenes gegenüber als vorwiegend romifc Das haar, topfpugartig, mit boch über dem haupte aufammengeschlungenen Flechten binten weich ben Raden binabfließend, ift weit ausführlicher behandelt, ale bies bei den alteren griechischen Arbeiten der Fall ju fein pflegt. Die Rörperformen find voll, geschwellt, besonders abwarte ber Suften von uppig fraftiger Fleischigkeit. Dabei ift bas Rleifc felbft von einer elaftischen Beiche und lebensvoller Barme, welche Alles, was altere und neuere Runftler uns geschaffen haben, übertrifft. Rachahmung der schönsten Raturwahrheit, die an Frauenstatuen viel feltener ift ale an mannlichen, wird noch gehoben durch den milden durchfichtigen Ton des parischen Marmore und die vollkommene Erhaltung Die Linien der Arme, besondere des über den Bufen der Oberfläche. gebogenen rechten Arms, find von großer Schönheit, weit weniger pointirt wie bei der Medizeischen, an der freilich Arme und Sande größtentheils neuerer Erganzung find. Aber auch die Große, welche über die Ratur binausgebt, und die mehr aufgerichtete Saltung ftellen die Rapitolinifche Benus über ihre Rivalin in Bortheil, indem dadurch, jumal wenn man die Gppsabguffe beider neben einander zu sehen Gelegenheit hat, das ans Gezierte Anstreifende der bekannten haltung zu einer ge= wiffen Großbeit erhoben und geadelt wird.

Namhafte Runftkenner setzen das Werk in die beste Zeit der Kunst. Der treffliche Bildhauer Heinrich Kümmel, mit dem ich dasselbe mehrmals gemeinsam betrachtete, hält es dagegen für die nicht völlig verstandene, wenn auch sonst meisterhaft ausgeführte Kopie eines Originals aus der Blüthezeit griechischer Kunst, und führte als Beleg seiner Ansicht unter Anderem auch eine gewisse, zu start hervortretende naturalistische Ausbildung einzelner unwesentlicher Theile an. Bisconti dagegen setzt

diese auf Rechnung des Modells, welches der uns unbekannte Reifter so gut wie der Schöpfer der Redizeischen Benus vor sich gehabt, und von dem, eben weil es im Ganzen so vortrefflich gebildet war, selbst einzelne kleine Unvollkommenheiten in das Berk des Künstlers übergingen. Als Resultat über die Zeit beider Berke dürfte sich, wenn wir Bisconti hören, Folgendes mit Wahrscheinlichkeit hinstellen lassen. Die Kapitolinische wie die Medizeische Benus sind beide Originalwerke, aber beide schließen sich einem früheren vollendeten Thpus des Benusideals an, als dessen Schöpfer Braziteles gilt. Der Reister aber, der die Redizeische schuf, hat später gelebt als der Künstler, dem wir die Kapitolinische Benus verdanken, eben weil jener Schönheit die idealere ist. Berzweiselnd, seines Borbildes Ausdruck zu erreichen, suchte Kleomenes dasselbe an reizender Schönsheit zu übertreffen.

Plinius ergablt uns, das es zu feiner Zeit in Rom zwei Benusstatuen gab, die, obschon von unbekannten Runftlern, nach dem Urtheile der Renner fast der Praxitelischen die Balme streitig machten. Darstellung muß nacht gewesen sein, da fie mit der Praxitelischen verglichen werden. Run find aber die Kapitolinische wie die Medizeische Benus in Rom gefunden worden, und es ift nicht unmöglich, daß wir in beiden, oder wenigstene in der erfteren eine von jenen berühmten Benueftatuen oder doch eine vollendete Ropie derfelben befigen. Die Stellung des Leibes, wie wir fie vor une haben, sowie die Saltung der Arme und Sande galt in ber gangen romischen Beit, seitdem die romische Bildung fich um griechische Runft und Runftwerke zu bekummern begonnen hatte, ale die ausschließlich bezeichnende fur die Bottin der Schonheit und Bir miffen dies nicht nur aus mehreren Stellen des Dichters Dvid, der das fanft in fich Busammengezogene der Leibesstellung fehr icon burch bas Wort semireducts ausdrückt, sondern auch durch eine Erzählung des späten Siftoritere Lampridius aus dem Leben des muften Raisers Clagabal, der es liebte, » nackt in der Attitude der Aphrodite aufzutreten, die eine Sand über der Bruft, die andere über die Scham haltend."

#### Die Benus von Troas.

Beniger berühmt ale die Rapitolinische, aber jedenfalle die zweite nach ihr im Range unter ben Benusstatuen bes beutigen Roms, ift die Benus des Balaft Chigi. Gie ift mohlerhalten bis auf die Arme, welche Gine griechische Inschrift, beren von Canova theilweise erganzt find. Buge auf die Raiserzeit deuten, nennt als den Runftler, der fie ichuf, einen fonft nirgende bekannten Deifter Menophantos, und ale ben Ort, wo bas Original befindlich mar, nach bem er gearbeitet, die Stadt Troas in Rleinaffen. Die Behandlung ift meniger naturaliftisch ale bei ber Rapitolinischen und der Marmor hat etwas Unlebendiges. Die nachte, fonft völlig mit der Medizeischen übereinstimmende Beftalt, führt mit der linfen Sand das Ende des linke neben ihr auf einer vierecten niedrigen Bafis liegenden Gewandes gegen ben Schoof in die Sobe, mahrend fie mit der rechten die Bruft bedeckt. Dies ift eine ichone Bezeichnung bes Momente, auf welchen der Charafter und die Stellung berechnet find. Das icon gefaltete Bewand bildet trop feines ichragen Laufes über den linten Schentel bin durchaus teine unangenehmen Linien. Bir feben eine reine jugendreife, ichlanke Gestalt mit icon gemäßigten Formen. Das rechte . fanft eingebogene Bein ift an das linke feststehende angeschmiegt, in jener rubenden Stellung, in welcher ein Mann den einen Jug etwas vorfeten "Gin leichter Schein von Unbeholfenheit hebt den naturlich unichuldigen Ausdruck des Befene. a Das Geficht mit feinen individuellen, flugen und doch lieblichen, anmuthig klaren Bugen verleiht bem etwas feitemarte nach linke geneigten Ropfchen einen unbeschreiblichen Liebreig. Mugen und Stirn mit dem Ansatz der Saare übertreffen an Schonheit felbft die gleichen Theile der Medizeischen Statue. Dag der Runftler in ber Infchrift ausdrucklich auf fein Driginal hinweift, zeugt fur den gro-Ben Ruf, den die Benus der Stadt Troas im Alterthum genoß. Und in der That, wenn man den Mungen von Anidos folgen, und in der das Gewand mit der Linken haltenden Benus das Braritelische Idealbild

erkennen will — wie das, außer Feuerbach, fast alle neueren Kunstforscher thun —, so wird man nicht umhin können, in der Benus von Troas eine Rachbildung zu sehen, welche diesem Ideale hinsichtlich des Motivs der Stellung am nächsten kommt. Eine Wiederholung dieser Statue besitzt das Museum des Louvre; doch scheint mir an derselben das Gesicht Bortrait zu sein.

Erhaltene Rachbildungen der Anidischen Benus des Braziteles.

Bon den vier Benusstatuen, welche und, nach Levezow, in der Attitude der Anidifchen Munge erhalten find, befinden fich zwei im Mufeo Bio Clementino, eine in Billa Borghefe, und eine in Billa Ludovifi, fammtlich zu Rom. Gie find fast alle in größeren Berhaltniffen gearbeitet, Auch die Lage der Saare ift verschieden; ale die Medizeische Benue. Diefelben find gescheitelt und an den Seiten, ohne vorn eine Schleife ju bilden, nach binten gestrählt, wo fie das den Ropf umgebende Diadem in einen Anoten bindet. Im Uebrigen find die Ropfe nach Form und Ausdruck die der Benus in den besten Statuen. Der Rorper ift nach unten weniger eingezogen, am oberen Theile weniger nach born übergebeugt, als bei ber Medizeischen. Auch der linke Fuß ift minder eingebogen und die gange Bewegung druckt fich anders aus. Sand allein bedectt den Schoof; die Linke, mit dem oberen Theile des Urmes etwas an den Leib gedruckt, halt das von der Bafe in die Sobe gezogene Bewand gefaßt. Die eine der im Batikan befindlichen beiden Statuen ift an den unteren Theilen des Leibes bekleidet, und Diefer Umstand hat viel Irrthum verurfacht, zumal da auch in der Abbildung in Bisconti's berühmtem Berte über das Bio Clementinische Museum (Bd. I, Tav. XI.) diefe Bekleidung beibehalten ift. Allein dies Gewand ift neuere Buthat und besteht aus weiß angestrichenem Blei, welches Bapft Julius II. "per decenza" über die nachten Theile zu legen befahl \*). - Alle Diese

<sup>\*)</sup> Bergl. Bisconti Muf. Bic Ctem, Bb. 1. Anmerf. d. zu Tavola XI.

vier Statuen find mittelmäßige Ropien, mabrend die Medizeische ale ein trefflices Driginalwert gelten muß. Dagegen fab Feuerbach in ben Magazinen bes Batitan im Jahre 1840 eine Benueftatue in Diefer Stellung, welche er als "die wunderbarfte Berbindung einer großartigen Auffaffung mit dem bochften Schmelz der Schönheit" rühmt. Ihat, wenn wir die Zeichnung bei Müller und Desterley (Rro. 146. c) ansehen, so ift es une kaum begreiflich, wie ein jo berrliches Wert in dem Dunkel der vatikanischen Magazinraume verftectt gehalten und der Renntniß der Freunde alter Runft entzogen werden tonnte. Bisber namlich galt biefe Statue, die fruber in den Garten des Batifan geftanden hatte, für verloren, und nur in Zeichnungen war eine Abbildung derjelben erhalten. Erft Feuerbach fand fie wieder auf (S. Rachlaß III, E. 123), verfaumte aber leider, eine genauere Befchreibung zu geben. In der Zeichnung bei Defterley ift die Stellung verkehrt, indem rechts und links verwechselt find. Someit man aber nach berfelben, obne bas Berk felbst gesehen zu haben, ein Urtheil fällen darf, tann ich jenem Ausfpruche Keuerbach's nur beistimmen, der in der munderbaren Berbindung großartigster Auffaffung mit dem bochften Schmelz der Schönheit in Diejer Aphrodite das treueste Abbild des Praxitelischen Originals zu ertennen alaubte.

Ihr entsprechend in Stellung und Auffassung ift nach demselben Runstforscher, deffen schönheitsinniges Auge zu früh für die Geschichte der Runst von der Nacht des Todes verhüllt worden ist, eine Statue der Rünchner Glyptothek (Nro. 135), die sogenannte

# Benus Braechi;

themals der Sammlung des Balast Braschi zu Rom angehörend. Sie ift aus parischem Marmor, sechs Fuß hoch. Das einsach gescheitelte Saar ist hier nicht aufgebunden, sondern von einem doppelten Bande umschlungen, und den linken Arm umgiebt ein Schmuckreif, wie ihn die mannbaren athenischen Jungfrauen trugen. Das Werk ist eine der kost-

barften Zierden jener reichen Sammlung und die Ausführung des Ganzen sehr harmonisch. Gestalt und Geberde tragen mehr den Charakter des Erhabenen, als bei der Medizeischen, nur in der Haltung des Arms mit dem Gewande liegt etwas Gezwungenes. — Der Ropf der Anidischen Benus endlich ist erhalten in einer Ropie im Louvre (Aro. 59), von wahrhaft himmlischer Schönheit. Die drapirte Büste, auf welcher er steht, ist neuere Arbeit.

Biehen wir ein Resultat, so ergiebt sich Folgendes. Beide Arten, die Göttin der Schönheit und Liebe in völliger Racktheit darzustellen, sind auf das Braritelische Ideal der Anidischen Aphrodite zurückzusühren. Wenn aber die äußeren Gründe dafür sprechen, daß die zulett beschriebenen Benusstatuen in der Motivirung der Stellung und durch die beibehaltene Andeutung der Entkleidung dem Original der Anidischen Benus am nächsten kommen, ja dasselbe für und als Kopien repräsentiren: so dürften die Benus des Menophantos und die Kapitolinische als übersleitend zu denken sein zu jener Freiheit des Schöpfers der Medizeischen Benus, der jede solche Andeutung verschmähend das Original schuf, der schaumgeborenen, Meerfahrt segnenden Göttin jener Liebe, deren Leidensschaft ja so oft von den alten Dichtern verglichen wird mit den bald stürmisch ausgewühlten, bald sanft geglätteten Fluthen des Meeres. Und wohl ziemte dem alten Dichter zu ihr das Gebet:

Bie bu im Reere bem Schiffenben hilfft, fo gewähre, o Gottin, Gulfe bem Liebenben auch, welcher ju gande verfinft. a

#### Betleidete Benusstatuen.

Braziteles' Koische Benus war bekleidet. Db halb oder ganz, ift zweiselhaft, da Plinius' Borte (velata specie) beide Auslegungen zuslassen. Auch von den drei anderen Benusstatuen desselben Meisters wissen wir nichts Beiteres, als daß die eine von Erz, die andere von Marmor, die dritte aus Gold und Elsenbein ein Kultbild im älteren

Style war. Die großartigste aller auf uns gekommenen Darstellungen der Göttin läßt uns indeß vielleicht nicht irren, wenn wir in ihr eine Rachbildung des Roischen Originals erblicken. Diese Darstellung ift die der

# Benus von Milos,

io benannt nach ihrem Fundorte, der Insel Relos (neugriechisch Milos gesprochen) bei Areta, wo der Grabscheit eines Landmannes, welcher ein Baar hundert Schritte von den Ruinen eines alten Theaters sein Feld bebaute, im Jahre 1820 dies Bunderwerk der plastischen Kunst des Alterthums zu Tage förderte. Durch Bermittelung des französischen Gesiandten in Konstantinopel ward sie für das Museum des Louvre erworben.

Alle Mufeen ber Belt befigen feine Benusstatue, Die an Berrlichfeit Diefer fiegreichen Liebesgöttin - benn bas ift fie - an Die Seite zu ftellen mare. Leider macht es das Jehlen ber Arme, von benen der linke dicht un der Schulter, der rechte ba, wo er die Rnospe des Bufens erreicht, abgebrochen ift, febr ichwierig, bas Motiv ber Stellung und Saltung mit Sicherheit zu bestimmen. Die Runftgelehrten haben darüber Die widersprechendften Unfichten aufgestellt. Man bat sogar eine Figur, einen Amor, ihr jur Geite gedacht. Undere baben nach einer Munge von Korinth der Göttin den Schild bes Mars in die bande geben wollen, in deffen Spiegelscheine fie ihr Bild anschaue. Beides wohl mit Unrecht. Mir ift es gleich beim erften Anblicke und der erfte unbefangene Eindruck ift immer von großer Bichtigkeit teinen Augenblick zweifelhaft gewesen, daß der Runftler bier eine Aphrodite gebildet bat, welche mit der Linken den eben vom Baris empfangenen Breis der Schönheit im ruhig freudigen Siegesbewußtsein emporhalt. Mit diesem Motive ift Alles in Uebereinstimmung: Die gange Stellung des Ropfes und Leibes, die Saltung der Urme, der Ausdruck des Gesichts und vor Allem das Motiv der halben Gewandung des Leibes, Deffen gönliche Schonheit fie soeben dem Beschauer dargeboten bat.

Gewand ift niedergefunten bis ju ben baltenden Guften, von benen es in ichragen Falten über bas vorgestrectte Rnie bes ein wenig erbobt ftebenden linten Fußes berabfließt. Wir wiffen, daß die alten Runftler die Ractheit der Göttinnen vor dem Richter Baris in Diefer Beife bebandelt baben. Die Göttin hat soeben von dem schönften ber fterblichen Junglinge den Breis der Schönheit empfangen. Ibre Linke balt den Apfel in mäßiger Sobe, fo daß der Blick des frei aufgerichteten Sauptes auf benfelben fällt. Der mühelose Sieg höchfter weiblicher Schonbeit, bas ift, wenn man will, ber Bedante, ben ber Runftler in diefem Berke verfinnlicht hat. . Die Benus aber in diefer Situation mit dem Apfel darzustellen, mußte fur die Bewohner der Infel, auf deren Bebeiß der Runftler Diese Statue fertigte, um fo erwunschter fein, ba ber Rame der Infel felbst von der apfelrunden Gestalt des lieblichen Gilandes (Melon beißt auf griechisch Apfel) herrührte, das auf feinen Mungen den Apfel ale Beichen führte und fich rühmte, alle Infeln des griechifchen Meeres foweit zu überftrahlen an Schonheit und Fruchtbarkeit, wie Aphrodite die übrigen Göttinnen des Olympos. In der That wurde mit ber Statue jugleich bas Fragment einer linken Sand mit einem Apfel gefunden.

Der Gesammtausdruck ist ein Abel erhabener weiblicher Schonheit, wie sie unter den uns erhaltenen Berken hellenischer Plastik dem Reißel keines Künstlers gelungen ist. Das haupt ist klein, doch ohne jenes allzu Knospenhafte, das uns an der Medizeischen Benus auffällt. Es ist etwas heroisches in der ganzen Gestalt. Das haar, sanst gekräuselt wie die Bellen eines Baches, über dessen Spiegel ein hauch des Frühlingswindes sährt, ist hinten aufgeschlagen. Rur einzelne Locken sließen hinab über den vollen Nacken. Die Stirn, vom milden Schwunge der Bellenlinien des haares eingesaßt, ist schmal, der Gesichtsausdruck freudige hoheit, ohne Stolz und Strenge. Der hals stark, voll und lang, sogar ein leises Bortreten des Kehlkopss macht sich durch die Bendung des hauptes bemerklich. Das Ohr ist von wunderbar seiner Bildung, der Busen, vollkräftig ohne Ueberfülle, krönt die Pracht dieses

aöttlichen Leibes, deffen lebenathmende Barme Die Marmorbaut zu befeelen icheint. Dieselbe Großartigkeit, welche Gestalt und Saupt charatterifirt, durchdringt auch die Formen und Falten der Gewandung, wie das deutlich erhellt, wenn man die ihr fehr ahnliche Benus von Capua neben ihr fieht. Das Bange ift eben eine Schöpfung, bei ber es bem Beschauer zu Muthe wird, ale sei das Werk, einmal geschaut vom inneren Auge bes Benius, mubelos und frei auf ein einzig: Berbe! aus bem Richts entsprungen.

Bis auf die Arme ift die Statue fast völlig erhalten; doch zeigen fic Spuren, daß fie icon im Alterthume Restaurationen erfahren bat. Der rechte Fuß, bis jur Salfte ichrag vom Gewande bedectt, ift von einer auffallend naturalistischen Behandlung, namentlich die Zehen, von denen ber kleine geradezu eine unschon aufgewulftete Gestalt zeigt. Der linke Rug ift restaurirt, und der rechte stand vielleicht auf einer Schildfrote, dem Symbol der dorischen Aphrodite, und zugleich dem Symbol spartanischer Tapferkeit. Das Bert war offenbar fur eine Rifche be-Denn an der hinterseite, von dem Anfange des Gewandes an, das hier zugleich als Stupe dient, ist die Ausführung auffallend vernachläffiat, fo daß es einem von diesem Standpunkte aus porkommt, als fei die Rigur in halb figender Stellung gearbeitet.

Bir wiffen nicht, ob das Werk Original war, aber ein Blick reicht bin, ju erkennen, daß biefe Benus jedenfalls einem bochberühmten Originale bon Meifterhand nachgeschaffen ift, wie fie felbft an erhabener Schonheit nur an den Barthenoneffulpturen ihres Gleichen findet. Auch der Rame des Deiftere, ber fie ichuf, ift une, wie fast von allen großen Stulpturmerten unserer Sammlungen, unbekannt. Ein launenhaftes Geschick hat von seinem Ramen nur die Salfte auf uns gelangen laffen. Man fand nämlich bei ber Statue ein Marmorftuck, bas mahrscheinlich als Blinthe bei einer alteren Restauration des Werks gedient hatte. Es trug die Inschrift: " \*\* \* \* \* ander, Sohn des Menides aus Antiochia am Mäander schuf mich « Aber Niemand vermag diese Lücke auszufüllen, und jo bleibt auch der Schöpfer dieses Meisterwerks, gleich den Ramen jener Runftler, welche uns ben Belvederischen Apoll und die Diana von Berfailles, den Melcager und den Merkur des Rapitols, den Antinous und den fterbenden Fechter schufen, »begraben tief in ewige Racht.«

# Die Benus von Capua im Muf. Borb. ju Reapel.

Sie wurde zu Winckelmann's Zeit in dem Amphitheater zu Capua entbeckt, und galt nach dessen Urtheil für die schönste aller erhaltenen Darstellungen der siegreichen Benus '). Offenbar nach einem und demsselben Borbilde wie die Benus von Milos gearbeitet, zeigt sie doch mehrtere wesentliche Berschiedenheiten. Die ganze haltung ist mehr vorgeneigt, und der Blick des Angesichts dem entsprechend mehr niederwärts gerichtet. Das haar ist vorn mit einem halbmondförmigen Diadem gesichmuckt, die Arme sind fast in gleicher höhe abgebrochen. Die Gewandung, dem Motive nach dieselbe, ist minder großartig, Bildung und Ausdruck des Gesichts, wesentlich abweichend von denen der Benus von Milos, nähern sich entschieden der sogenannten Psyche des Museo Borbonico, mit deren Formen auch sonst eine unverkennbare Aehnlichkeit zu bemerken ist.

Mungen der Julischen Kolonie zu Korinth, aus der Zeit Julius Casar's, zeigen eine Figur in derselben Attitude, welche in beiden handen einen Schild als Spiegel vor sich halt. Bir haben also in der Capuannischen Statue wahrscheinlich eine Darstellung jener Benus victrix, welche Julius Casar, der Biederhersteller Korinths und Capuas, als seine Schutzöttin verehrte, und von der er selbst seines Geschlechtes Stammbaum herleitete. Benus, die Mutter des Aeneas, war es gewesen, die jene Waffen, welche unter Casar den Gipfel des Ruhms erreichen sollten, nach Latium geführt, und der römische Dichter Broperz singt mit Anspielung auf die waffentragende Benus:

Cafarn, bem Sohne, hat felbft Benus bie Baffen gebracht.

<sup>\*)</sup> Bindelmann's Berfe IV, 114. VI, 290.

Darum ward fie im Gefchlecht ber Julier verehrt ale »fiegreiche« Göttin (Venus victrix). In der Bharfalifden Entscheidungeschlacht batte Cafar feinem Beere ben Ramen "Benue" ale Lofungewort gegeben, und eine Benus victrix fcmudte feinen Siegelring. Bas Bunder, dag von da an die Darftellung berfelben ju Ghren bes fiegreichen herrn ber romiiden Welt für die Runftler eine Sauptaufgabe wurde, und daß noch beute Die Benus pictrix in unferen Dtufeen durch gablreiche Bildwerte vertreten ift, unter benen namentlich eine Gruppe in Billa Borghese: Benus den Kriegegott entwaffnend, bervorgeboben ju werden verdient. Bu meiner früheren Schilderung berfelben (Gin Jahr in Italien, Th. III, G. 79. 80) fuge ich nur noch bingu, daß Diefe, wie alle abnlichen Darftellungen, romifchen Urfprunge find, und ber Schmeichelei gegen Cafar und feine Rachfolger ibr Dafein verdanten, mabrend der Grieche in der Runft von seinem ernften Ures Dies anmuthige Spiel fern bielt. Doch mar die Benus mit Baffen teine romifche Erfindung, fondern griechischer Sage Ihre Auffaffung aber ift immer fehr verschieden von der entnommen. ber Baffengöttin Ballas; benn fie halt die Baffen nur, um eine Tropae baraus ju bilben, ober um fie in Beiten bes Friedens ju vermahren, wenn fie, den Mare liebkosend, bewirkt, daß, wie der romische Dichter Lucrez fingt:

> — bie wilden Werke des Krieges All überall zu Lande und Meer ausruhen im Schlummer.

Bu ben berühmteften halb bekleideten Benusstatuen gebort endlich noch:

#### Die Benus von Arles,

eine Zierde der Sammlung des Louvre, gefunden in der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts zu Arles, der uralten, einst von Griechen bevölkerten Stadt der schönen Brovence, noch heute berühmt durch ihrer Frauen griechische Schönheit '). Der Kopf, ein Mustervild von Anmuth

<sup>\*)</sup> Bgl. Ein Jahr in Italien I, S. 34 ff.

und Schönheit mit einem unbeschreiblichen Ausbrucke liebevoller Milde, ift nach links gewendet und scheint etwas zu betrachten, was die Göttin in der (restaurirten) linken hand hielt. Wahrscheinlich war dies der helm des Mars, und die Rechte stützte sich auf einen Speer. In dieser haltung und mit jenem Attribute erscheint nämlich die Benus victrir auf Münzen römischer Zeit. Jest ist sie von Girardon falsch restaurirt, mit dem Spiegel in der Linken und dem Apsel in der rechten hand. Eine Ropfbinde, welche das haar zusammenhält und hinten graziös auf die Schultern niederfällt, ist wunderbarer Beise völlig erhalten. Den linken Oberarm umgiebt ein Armband, und der sauber gefältelte Rand der schonen Gewanddraperie bezeugt den Fleiß der Ausarbeitung auch in Rebendingen. Bei der Rörperbildung ist eine gewisse Flachheit der Brust auffallend, welche man sonst an keiner der berühmten Benusstatuen bemerkt.

Aber hat fich benn keine Spur derjenigen Auffaffung erhalten, nach welcher die alten Meifter der Schule des Phidias vor Praxiteles das Ibeal der Aphrodite darftellten?

Bir können auf diese Frage bejahend antworten. Es waren die Kunftler der römischen Zeit, welche die Stammmutter des herrschenden Geschlechts der Julier als Benus genitrir, als Mutter-Aphrodite und Chegöttin, den Römern darzustellen die Aufgabe hatten, — die jenen älteren Typus der bekleideten Aphrodite mit den runderen und starteren Formen, den kurzeren Berhältnissen und dem mehr frauenartigen Charakter der Gestalt wieder aufnahmen. Unter diesen steht obenan:

Die Benus genitrig bes Louvre,

aus parischem Marmor, deffen durchsichtige Schönheit das den gangen Leib bis auf die linke Brust verhüllende Gewand kaum als hulle der herrlichen Glieder erscheinen läßt. Sie halt in der Linken den Apfel,

während fie mit der Rechten das Gewand von hinten über die Schulter zu ziehen im Begriff fteht. Man ficht, der Kunftler wählte für feine Darftellung den Moment des eben auf dem Ida gewonnenen Schönheites, fieges. Die durchbohrten Ohrläppchen des anmuthig geneigten Kopfes waren mit Gehängen geziert. Die Füße sind nur mit Sohlen ohne haltende Bänder betleidet. Bir wissen, daß eine Benus genitrix von der Hand des Bildhauers Artesilaos, eines Zeitgenossen Casar's, auf dem Forum des Letzteren ftand. Aber Styl und Charakter unseres Berkes gehen viel höher hinauf in die Zeit derjenigen Kunst, welche die Riobe und ihre Kinder schuf.

Bon den in römischer Zeit mehr und mehr auftommenden genreartigen Darstellungen der badenden, sich bekleidenden, schmuckenden, mit Baffen rüstenden, oder auch mit Amor gruppirten Benus, sowie von jenen Benusbildern, wo die Motive der Gestalt und Haltung der Göttin zur Bortraitirung kaiserlicher und anderer vornehmer Frauen diente, wird weiterhin die Rede sein. Jest kehren wir zuruck zu Praziteles und seinen Schöpfungen.

#### Brariteles' Thespischer Eros.

Thespia, ein Städtchen Bootiens, die uralte heimath des Eros, dienstes, war der Geburtsort der Geliebten des Prariteles. Darum weihte Phryne das Meisterwerk ihres Geliebten dem Tempel des Gottes ihrer Baterstadt. Der Künstler selbst hatte ihr erlaubt, sich unter seinen Werken das schönste auszuwählen. Aber lange bat ihn Phryne vergebens, ihr dasjenige zu bezeichnen, welches er selbst für das vollendetste halte. Da versuchte sie es mit einer List. Bei einem fröhlichen Schmause, so erzählt die alte Künstlersage, brachte plöplich ein athemloser Diener die Nachricht, daß Feuer die Werkstatt des Meisters ergriffen und schon salt esine Berke verzehrt habe. Da sei Braxiteles hinausgestürzt mit den Borten: "ich bin verloren, wenn auch mein Eros und mein Sathr vernichtet sind! " "Sei getrost," rief ihm lachend Phryne zu,

"Dein haus ift unversehrt; ich habe nur wiffen wollen, welches Du felbst für das schönste Deiner Berte hieltest, da Du mir erlaubt, das schönste für mich auszuwählen!" Sie mählte nun den Eros, und weihte ihn in einen Tempel ihrer Baterstadt, welcher schon eine Aphrodite des Rünklers besafe.

Das gange Alterthum ift voll von der herrlichkeit diefes Bertes. Blok um diefes Amore willen, fagt Cicero, pflegt man nach Thespia ju reifen. Er mar aus pentelischem Marmor, Die Klügel vergoldet. Schickfale bes Bertes find munderbar genug. Selbst der robe Dummius magte nicht daffelbe ju rauben, benn es mar ein geweihtes Tempelbild. Der wilbe Caligula hatte weniger Gemiffen und ließ bie Statue nach Rom bringen. Raifer Claudius gab fie ber Stadt gurud; aber icon Rero entführte fie aufe Reue nach ber Welthauptftadt, wo fie in dem großen Brande unter Titus mit gabllofen anderen Runftichaten Brariteles hatte ben Amor mehrmals gebilbet; boch ju Grunde ging. keiner erreichte ben Ruhm bes Thespischen, von dem der Reiseforscher Baufanias nur noch eine Ropie bes athenischen Bilbhauers Menodoros in Thespia fab. Die alten Dichter haben Die Schonbeit bes Brariteliichen Amor in reizenden Gedichten gefeiert, teiner aber so tieffinnig als ber Runftler felbft, ber ale Inschrift auf die Bafie die Beilen feste:

Den er empfunden, ben Gott, hier hat mich ber Künstler gebildet, Tief aus ber eigenen Brust zog er bas Urbild hervor. Phrpne'n schenkt er mich, Liebe für Liebe; Flammen entzund' ich, Nicht mehr sendend ben Pfeil, nur mit ber Blicke Gewalt.

Der Amor, wie ihn Praxiteles schuf, war nicht die Rindergestalt der späteren Zeit, es war vielmehr die vollendete Schönheit des fast zum Jünglinge entwidelten Anabenalters, welches den Griechen am reizendsten schien, und zu welchem die Aunst zulest in denjenigen ihrer Gestaltungen, welche der sehr späten Fabel von Amor und Psiche ihren Ursprung verdankten, wieder zurücklehrte. Bon dem Praxitelischen Ideale sind uns mehrere, wiewohl verstümmelte, Kopien erhalten, unter denen

#### der Batifanifche Eroe,

wahrscheinlich eine Rachbildung des Thespischen, ein Torjo, ohne Arme und Beine, der berühmtefte ift. Um Ruden find noch die Spuren ber eingesetten Klugel aus vergoldeter Bronze zu feben. Der idealisch schone, finnend niedergefentte Ropf, mit bem leife geöffneten Munde, den feinen, entichieben venusähnlichen Bugen, ift von einer unfäglich fcwermuthigen Traurigkeit des fanften Angefichts umfloffen; man fiebt, daß der Runftler, der Diefen Gott der Liebe fcuf, mit den Freuden auch die Schmerzen und Leiden der Liebe gekannt hat. Die feineren Locken bee Stirnhaars find in eine kleine Schleife geknotet, wie fie dem Apoll, und von ben weiblichen Gottern der Diana und Aphrodite eigen ift. Auf dem Borhaupte bis zum Scheitel ift das ftartere haar aufwarts nach beiden Geis ten bin ein wenig auseinander getheilt; nach binten bis auf die Schultern und Bruftanfang dicht am Salfe weich und fliegend niedergeringelt. Bollständiger erhalten ist der Eros des Praxiteles in der Reapolitanischen Statue des Amor, welcher in der einen Sand den Bogen halt, während er fich mit der anderen auf den Röcher ftugt. - Demfelben Thpus angeborig ift

# der Elginiche Eros,

"leider gleichfalls arg verstümmelt; beide Borderarme, Kopf und rechter Fuß von der unteren Bade an sind verloren. Aber auch so noch ist er eine Zierde des britischen Museums, wohin ihn Lord Elgin aus Athen gebracht. Ueber der Bruft sieht man das Gürtelband des Köchers. Das haargelock ist nur an Nacken, Bruft und Schultern noch in seinen letten Ringeln sichtbar. Ein Baumtrunt dient zur Stütze des himmlisch schoenen, schmalen, fast hüftenlosen Leibes, von dessen sanfter Schlankheit die meisten Zeichnungen keinen Begriff geben. Um rechten Standbeine bemerkt man bei dem unteren Theile jenc leise Bogenschweifung, welche

den Eindruck des zierlich Fließenden in der ruhenden Geftalt bei fo vielen alten Statuen erhöht.

Berschieden von diesen Darstellungen ift der bogenspannende Amor des Lysippus, ein Bronzebild, gleichfalls zu Thespia, von dem uns in dem berühmten Amor des Kapitols, sowie zu Florenz und Benedig, noch Marmortopien erhalten find.

## Der Dionpfifche Rreis.

Der beiter gewaltige Raturgott Dionpfos ift die Berfonifikation iener damonischen Raturmacht des Beine, welche Gemuth und Sinne übermaltigend, den Menfchen aus der Rube des flaren Selbstbewuftfeins Die alten Runftler haben das Batten jener Raturmacht mit ihren Birtungen auf den menichlichen Beift in einem eigenen Rreife dionpfifcher Gestalten, der Sathrn und Silene, der Bacchantinnen und Centauren u. f. w. vertorpert; am edelften in dem Gotte, um deffen erhabene Gestalt fich jene wie ein eigener Olymp versammeln. Bacchus der älteren Runst vor Brariteles war die majestätische priesterliche Gestalt des Dionpsos. Das Antlig, umschattet von der Fulle der hauptlocken und des fanftfließenden Bartes, verbindet priesterliche Burde mit sinnlicher Heiterkeit, wie wir beide wohl noch an den Gestalten itali= scher Kirchenfürsten mahrnehmen. Er ist bekleidet mit dem orientalischen Faltenreichthum des bis zu den Füßen berabfallenden Bewandes, - ber fogenannte indifche Bacchos Baffareus. Geine Darftellung ift und erhalten in der Sauptstatue des Gottes, dem fogenannten

## Gardanapallos

bes vatikanischen Museums, so benannt nach einer griechischen Inschrift biefes Namens am Saume bes oberen Gewandes. Sie ward gefunden bei ben Ruinen einer Billa bei Tusculum in einer von Karpatiben ge-

tragenen Rifche. Uriprung und Deutung bes Ramens find buntel, bas Bert felbft vielleicht auf Brariteles jurudzuführen, ber, obicon Begrunber bes neuen Bachusideals, boch auch ben alteren Gott gebildet baben Die Statue ift gegen fiebenthalb Rug boch, aus ventelischem Darmor, im alterthumlichen Style, anerkannt die fconfte Darftellung bes Das lange Sauvthaar, von der fonft nur Frauen bartigen Dionpfos. eigenen Mitra gehalten, flieft in weiten Bellenlinien, wie von Salben triefend, über die Schultern nieder. An diese Gestaltung bachte Sophoflee, wenn er den Dionpfoe »mit goldener Beibermitra geschmudt« Ein langer Bart fintt bis jur Bruft berab auf bas Bemand, bas ben gangen Leib bis über die Ruge verhult. Durch die fomal gejogenen Kalten wollte der Runftler anzeigen, daß bas Untergewand als aus den feinsten Stoffen gewebt ju benten fei. Bewundernemurdig ift ber Kaltenwurf, ber trot bes großen Umfange ber verhullenden Bewandung doch den Formen des Rorpers auf bas Genaueste entspricht. ift der rechte Arm, welcher fonft wohl den Thurfus bielt. Der Ropf diefee alteren bartigen Dionpfoe, welcher noch in vielen Buften, am iconften in einer Bertulanischen Brongebufte, erhalten ift, galt früher bei den Antiquaren oft für ein Bortraittopf Blaton's. -

Bragiteles war ce, der als kunner Reucrer in der Kunft das Ideal des jugendlichen Dionpsos erschuf, wie ihn der Dichter des sechsten Homerischen Hymnus geschaut hat —

— einem Junglingsmanne vergleichbar, Brangenb in erfter Bluthe und üppiger Fulle ber Loden.

Sein Erzbild dieses jugendlichen Gottes, das zu Elis stand, die Loden mit Epheu umfränzt, die Rebhaut um den Leib gegürtet, heiter lächelnden Angesichts, das Auge klar und doch voll schwärmerischer Gluth, wurde das Borbild für die vortrefslichen uns erhaltenen Borstellungen, als deren schönste Bisconti mit Recht die zwei Statuen des Batikan und des Louvre bezeichnet.

Marmortorfo des vatifanifchen Bacchus,

im Ruseo Bio Clementino befindlich, ohne Blinthe 11/2 Balme hoch Arme und Beine find ergangt.

Reine Beichnung und teine Rebe vermag, wie Bisconti fagt, Die Schönbeit Diefes Marmorwerts auszudruden oder auch nur andeutenb die Beichheit und faftige Fulle (morbidezza e carnosità) des Marmore und die Bartheit der Umriffe por Augen zu ftellen, "die gleichsam unmerklich über ben berrlichen Leib binfließend, und fich dem Auge wic der hand entziehend, durch ihre Magie dem Marmor den Schein athmenden elaftischen Lebens verleiben.« Auch in der verftummelten Geftalt waren Gppsabguffe diefer herrlichen Statue von jeher das Entzucken der Runftler, und Menge erquickte daran die letten Jahre seines Lebens. Das weiche Ineinanderfliegen ber Rorperformen, die Rundung ber Suften find Andeutungen der halbweiblichen Ratur des Gottes, und Die Züge des Angefichts haben jenes Gemisch einer seligen Berauschung und einer unbestimmten dunklen Sehnsucht, das ber volle Beinlaubkrang des Saupthaars noch mit seinen Schatten verftartt. Bon dem weinbefrange ten Saupte fluthet die Fulle der Locken über Sals und Schultern fanft hernieder. Bei seinem Anblick erkennt man die Bahrheit der Binckelmann'ichen Schilderung bes Bacchusideals ber Alten: wein iconer Rnabe, welcher die Grenzen des Frühlings und der Junglingeschaft betritt, bei welchem die Regung der Bolluft wie die garte Spige einer Pflanze gu keimen beginnt, und welcher zwifden Schlummer und Bachen in einem entzudenden Traume halb verfentt, die Bilder deffelben zu fammeln und fich mahr zu machen anfangt; feine Buge find voll Gugigkeit, aber die fröhliche Seele tritt nicht ganz ins Geficht. " Der Schöpfer des Urbildes, Pragiteles, hat in der That hier das unvergleichliche Mufter geliefert von einem mannlichen Körper hochster, aber etwas an das Beibliche ftreifender Schonbeit. Diefer Statue junachft an Runftwerth idealer Bildung fteht nach Bisconti (Werte IV, S. 81);

## ber Bacchus des Louvre,

aus parischem Marmor, achtebalb Fuß hoch, gefaßt als Sorgenbrecher, als Lyaos, mit leichtem Rauschanstuge; denn die Darstellung des trunkenen Gottes kam erst später auf, und wurde von den Kunstrichtern entschieden gemißbilligt. Doch haben auch wir noch Beispiele einer solchen, wie den trunkenen von einem Faun gestüßten Dionysos der vatikanischen-Sammlung.

In der Statue des Louvre aber sehen wir "den Schönsten von Beus' Söhnen" vor uns, wie Dvid den Bacchus nennt. Der Epheustranz, wie ihn zur Kühlung der Stirn die Alten beim frohen Trinkseste trugen, überschattet die von einem Diadem geschmuckte Stirn. In langen Ringeln fällt das weiche haar auf die Achseln hinab, der gänzlich unverhüllte Leib lehnt sich anmuthvoll an einen Baumstamm, um welchen sich ein Beinstock schlingt.

Reben diefen beiden befigen wir noch gablreiche andere Statuen bes Dionpfos, die jenen an Schonbeit wenig nachgeben. Ein jugendlicher Bachus bes Louvre mit der Rebris (dem Rehfell) befleidet, eine Marmorstatue des Museums zu Neavel, sowie zwei Marmorgruppen des britischen Mufeums, von denen die eine den halb in einen Beinftock verwandelten Ampelos, die andere einen Eros neben dem Gotte zeigt, verdienen besondere Erwähnung. Um erfreulichsten aber offenbart fich uns die Idee diefes jungeren Dionpfos in jenen Reliefdarftellungen, wo der Gott allein oder an der Seite feiner himmlischen Braut, umgeben von seinem Befolge, auftritt, weil bier bas liebliche Ideal im Kontrafte der mildtaumelnden Mänaden und der frechen muthwilligen Faunen und Sathrn, in um fo fanfterem Lichte erscheint. Bielleicht find auch diese Bebilde auf Bragiteles jurudzuführen, ber ben gangen ichwarmenden Bug bes Gottes in einer umfaffenden Gruppe darftellte.

Bu biefem gehörte nun jene Fulle von Gestalten der Bacchantinnen, Der Thyaden und Manaden (ber schwärmend Begeisterten, Rasenden), der

Bane, Sathrn und Silene, in benen Die icopferifche Phantafie ber grie difden Runft bie rein finnliche Ratur bes Menfchen funftlerifc aus-Sier, in Diefem Rarneval finnlicher Luft und Ausgeaudrücken fuchte. laffenheit, erblicken wir den Gegenfat ju jener Richtung, welche in den Botter- und Servenidealen den Ausdruck fuchte und fand für das bochfte Ideal des Menfcblichen und feine Steigerung ju gottlicher Erhabenheit. Die hellenische Bhantafie fteigt bier "in der entgegengesetten Richtung aum Thierischen hinab, ohne doch in diesem völlig aufzugeben.« engere ober lofere Berknupfung der menfchlichen mit der thierischen Beftalt wird bedingt durch die Abficht des Runftlere, die finnlichmenschliche Ratur in ftarteren ober milberen Bugen barguftellen. Der thierischen Ratur am nachften fteben bie Bane und Banisten. Brariteles fchuf die typifche Bildung Diefer ziegenfüßigen, frummnafigen, gehörnten Baldteufel ber Alten, deren harmlofe Poffierlichkeit Feuerbach fo treffend bezeichnet, wenn er fie die Bolichinelle des Dionpfifchen Simmelreiche nennt. Braziteles hatte einen folden ju einer beiteren Gruppe verknupft. bargeftellt, einen beimlich entwendeten Beinfchlauch fchleppend, neben ibm lachende Rymphen, die ibn überrafcht bei dem Bemuben, das diebifch entwendete But an einem ftillen Platchen beimlich ju genießen. diefen Gestalten bat fich der humor der alten Runft ein unerschöpfliches Genüge gethan, und die raube Balde und Sirtennatur mit ihrer Luft an Mufit, Tang und finnlichem Genug, tritt uns noch jest in gablreichen Darftellungen buntefter Art entgegen. Ale Sprinxblafer und Tanger, mit Romphen in verliebtem Streite, bier einen vollen Beinschlauch tragend, dort einem geöffneten mader jusprechend, bald von Satyrn und Rymphen geneckt, bald einem Sathr irgend welchen Dienft leiftend, feben wir die wunderlichen Banegestalten in den mannigfaltigsten Situationen So gaben fie dem Runftler oft Motive zu finnvollen Brundargeftellt. nenfiguren, wie die reizende Gruppe, in welcher ein Ban einem Satyr, der fich beim Tragen eines Beinschlauchs einen Dorn in den Fuß getreten hat, denfelben geschickt aus dem Juge ju ziehen bemubt ift. Babrend ber lettere mit fpigen Fingern und jugleich ben Schmerz ber Bunde

durch Blasen mildernd, am Berte ift, entfließt bem zu Boben gefallenen Sathr der Bein aus dem geöffnet neben ihm liegenden Schlauche. Diese Darftellung finden wir im Louvre und im Bio Clementinischen Museum des Batitan. Die schönste Banftatue aus Marmor ift in der Sammlung des Grafen von Leicester zu holkham in England.

Höher als die Pane steht die Runftbildung der Silene und der Satyrn oder Faune. Die letteren erhob Praxiteles zur Idealgestalt durch seinen berühmten

# Satpr periboëtos,

der uns in zahlreichen, zum Theil vortrefflichen Ropien, besonders in den Museen des Batikan und des Kapitol erhalten ist. Winckelmann kannte von demselben über dreißig Biederholungen, von denen sich zwei im Berliner Museum vorsinden. Das Original des Praxiteles war aus Bronze, und noch zu Bausanias' Zeit stand es in der Tripodenstraße zu Athen. Die schönste Kopie, an deren Behandlung man noch jest die deutslichten Spuren bemerkt, daß der Bildhauer nach einem Erzoriginale gearbeitet, ist der sogenannte

# Rapitolinifche Faun,

auch "ber ausruhende" genannt. Bir sehen eine reizende Jünglingsgestalt, auf dem linken Tuße aufruhend, das rechte eingebogene Bein
etwas zuruckgezogen, mit dem rechten Arme, der die Flöte halt, bequem
auf einen Baumstamm, die linke Hand mit der außeren Fläche lässig gegen die Hüfte gestüst. Das schöne, nach links geneigte Haupt scheint wie verloren im sinnenden Rachgenusse der Melodie, welche er eben seinem Instrumente entlock hat. Bielleicht auch lauscht er dem Echo seines Spiels, oder den antwortenden Tonen eines fernen Genossen. Die ganze Gestalt ift ein unbeschreiblich sußes, in sich versenktes Ausruhen,
ein träumerisches Lauschen, so recht das Bild heiterer ländlicher Sommer-

rube, wie es in ber Bestalt irgend eines wirklichen griechischen Birtenjunglings zuerft dem Auge bes Runftlere bas Motiv gab zu feiner ibeglen Schöpfung. In Diefer ift alles Wilbe und Schrechafte ber alteren Satbraeftalt verichwunden, und von den Andeutungen der thierischen Ratur find nur die gespitten Biegenohren beibehalten. Dennoch ift der Runftler in der 3dealifirung wieder nicht fo weit gegangen, daß er den landlich bauerifchen Charafter in Stellung und Behaben ber Rigur, wie im Ausdruck bes Gefichts verwischt hatte. Nur ein Bantherfell, bas fich von ber rechten Achsel quer über die Bruft nach ber linten Sufte gieht, Dient ale Betleibung ber fonft völlig nactten Beftalt. Der Ausbruck läffigen Rubens wird noch vermehrt durch die, der Reigung des gangen Rörpers entgegengesette, Gentung und Bendung des Sauptes. Diefer "rubende Sathr" mar es, ben nach der früher ergablten Runftlerfage Brariteles felbit neben feinem Eros unter allen feinen Arbeiten am bochften ichatte, und noch jest laffen une die erhaltenen Ropien die Bortrefflichkeit bes Driginale abnen, das im gangen Alterthume nicht feines Gleichen batte.

Die bartige Sathrgestalt ist besonders unter dem Thpus des Silen bekannt, der bald als väterlicher Pfleger und Lehrer des Rindes Dionpssos, das er auf den Armen hält, bald als eine Art Dionhfischer Fallstaff, als lebendige Berkörperung des Beinschlauchs, an Brunnen und Basserkunsten dargestellt wurde. Bon der ersteren Art ist unter mehreren gleischen Gruppen am berühmtesten

der Borghefifche Gilen mit dem Bacchustinbe,

gefunden in den Garten des Salust zu Rom, jest in der Sammlung des Louvre, sechs Fuß hoch, aus griechischem Marmor. Silen mit dem linken Arme auf einen Ulmenstamm gestüst, an dem sich Weinlaub hinaufschlingt, hält in seinen Armen das heitere Kind Jupiter's und der Semele, das seinen Pfleger liebevoll anblickt und seine kleine Hand liebskosend gegen den Bart des Alten erhebt, der hinwiederum mit freudiger Bärtlichkeit das epheubekränzte Haupt zu dem Kinde hinneigt. Ges

frummte Rafe, Riegenobren und bas Schwanzden am binteren Theile bezeichnen den landlichen Gott, mabrend das locige Saar, der turge Bart, der fraftig ichlante Gliederbau im Kontraft zu der beginnenden Glate, die febr prononcirten Abern und Dusteln und die feine elaftifche haut einen Rörper barftellen, an dem zwar die Spuren des Alters bereite fichtbar find, aber eines folden, qui peut convenir, wie Bisconti fic ausdrück, à un vieillard immortel. Wir haben in Diesem auch technisch hochst vollendeten Berte - Die Beine gelten fur Die besten ber alten Bildhauertunft - offenbar bas Driginal eines Runftlere vom erften Range, und febr mabricbeinlich jene von Blinius bewunderte Gruppe ju Rom, beren Meifter er aber nicht mehr fannte, und beren Motiv er mit den Borten beschreibt: "Silen, der ein weinendes Rind beruhigt. " Auch bei diefer Darftellung, wie bei dem rubenden Faun, gebort bas urfprungliche Motiv ber Birklichkeit an; ber Runftler fcuf nur nach, was ihm die Beobachtung bot; er bildete die Batergartlichkeit des hirten oder Bauern um ju der Phantafiegestalt religiofer Dichtung, die in feinem Bolfe lebendig mar. Dies ift ber Gang aller Runft, daß fie in ibren Gestaltungen vom Ungebeuerlichen, Bhantastischen, Außerweltlichen fortichreitet zur Entwickelung bes Naturgemäßen, Wirklichen, Menschlichen, und jo auf ihrer bochften Bollendungeftufe die Erinnerung an die früheren Bildungen nur noch in einzelnen untergeordneten Formen andeutend auf-Das Raturleben in Jeld und Bald, das ländliche Dafein mit feinen Freuden und Leiden, feiner Arbeit und feinen Festen, feiner bacchischen Luft an Tang und Mufikgenuß, im neckisch derben Berkehr der Gefchlechter, bei dem froblichen Reltern des Beins, oder auf der Jagd im Bergwalde - bies gange Leben mit all' feiner truntenen Ausgelaffenheit, die gelegentlich auch wohl zu tüchtiger Rauferei den Anlaß giebt, haben die griechischen Runftler mit bestem Sumor in gabllofen Beftaltungen unter ber Form ihres Faunen-, Satyrn- und Panenwesens dargeftellt.

### Rreis des Apoll und ber Diana.

Bragiteles hat, wie die Meister der alteren Schule, fast nur Götter oder Seroen gebildet. Reben den Areisen des Eros und Bacchus war es vornehmlich der Areis des Apollon und der Artemis, dem er seine schöpse rische Araft zuwandte. Berühmt war besonders seine Artemis zu Antictyra. Er verlieh der Göttin jene Schlankheit der Proportionen, durch welche sie selbst die größte Frauengestalt zu überragen schien, wie sie bei Homer (Odyssee VI, 101) zur Freude der Mutter vor allen Rymphen wan Haupt und herrlichem Antlis hervorragt, eleicht zu erkennen im Schwarme, mit dem sie jagend dahinzieht

Ueber Tangetoe' Soh'n und bas Walbgebirg Erymanthos, Und fich ergont, Walbeber und flüchtige hirfche zu jagen.

Die altere Runft hatte die Gottin auch als Jägerin im langen, bie zu den Füßen reichenden Gewande dargestellt. So erscheint fie in der schonen Dianenstatue des Batikan und in der herrlichen, 5 Fuß 7 Boll hohen

# Diana Colonna

bes Berliner Museums, so genannt von der römischen Fürstensamilie, aus deren Balaft sie in jene Sammlung überging. In langem Gewande, dessen übergeschlagenes Obertheil die Brust doppelt bedeckt, den Bogen in der Linken. Die rechte Hand im Begriff, nach dem Röcher sich zu heben, schreitet die nächtliche Göttin einher. Doch ist diese Ergänzung wohl minder richtig, als jene andere, nach welcher sie ursprünglich die leuchtenden Fackeln der Racht führte. Dem einsachen Adel dieser acht griechisch empfundenen Statue entspricht die wunderbare Schönheit des Kopses, der vollendet erhalten ist, durch die jungfräuliche Anmuth und Frische seiner edlen Züge. Bor Allem ist es die Bildung der Lippen und des unsagbar seinen Mundes, an der sich die Wahrheit jenes antiken Kunst-

. . . . . .

... ... 🛫 e

urtheils bewährt, welches den Rund der Braxitelischen Diana (osculum quale Praxiteles Dianam habere credidit, sagt der alte Kunstkenner Betron) den schönsten nannte.

Aber Praxiteles ging noch weiter in seiner Reuerung. Richt nur, daß er den herberen Zügen des älteren Ideals diese mildere Schönheit verlieh, — er änderte auch in seinem Ideale der "jagdfrohen Göttin" jene ältere Tracht, um die leichte Schlankheit und freie Bewegtheit der Gestalt noch ausdrucksvoller hervorzuheben. Der kurze dorische Chiton wird die zum Knie aufgeschürzt, und so erscheint nun Artemis als das höchste Ideal der dorischen, wie Athene als Ideal der attischen Jungfrau. So steht sie vor uns in jenem Berke, das zu den schönsten Antiken überhaupt gehört, und zugleich das vollendetste Bild ist der jungfräulichen Baldesgöttin, — in der weltberühmten

# Diana von Berfailles,

dem wurdigen Seitenftude ju dem Belvederischen Fernhintreffer Apollon. Die bei Diesem die Rube in der majestätischen Bewegung, so ift bier Die lebendige Bewegung felbst bas Biel, auf beffen Ausdruck Alles binftrebt. Das nach rechts gewendete Saupt, beffen fernspähender Blid bas Bilb erichaut, ber über die Schulter gurudgebogene Arm, beffen Sand ichon den Bfeil berührt, der das erschaute jur ficheren Beute machen foll, der jum Laufschritt gehobene rechte Fuß, die kniehoch geschurzte Gewandung, in beren fliegenden Falten die Bewegung raufcht, der Rocher felbft, der nicht gerade herunterhangt, fondern auf der Schulter ju fcweben icheint, fo daß die goldenen Pfeile in dem jurudgefdwungenen Behalter erklingen - das Alles fundet und ift lebendigfte Bewegung. Die Gewandung por Allem ift voll fluthenden Lebens. Man glaubt ibre Kalten im Binde werden zu sehen. Auch die springende Hirschluh zur Linten ber Göttin vermehrt diefen Ausdruck eilender Bewegung, der felbft in den leife aufwärts gezogenen Saarloden fichtbar ift. Sals und Ropf find schmal und fein, der Ropf in seiner Rleinheit nur mit dem der Stahr, Zorfo L. 24

Redizeischen Benus vergleichbar. Der Gefichteausbrud ift ftrenge Rube, ftolge Erhabenbeit einer berben unerschloffenen Beiblichkeit; Diefe Lippen haben ben iconen Schafer Endymion noch nicht gefüßt. Aber von bem Born, welchen manche Erklärer bes Werks, wie Graf Clarac, in Diefen Bugen mabraunehmen glauben, ift feine Spur borbanden. Auch ift es febr wunderlich, daß fich die hirfchtub, wie es in dem Clarac'ichen Rataloge beißt, »unter ben Schut der Jagdgöttin flüchten « foll. Das Motiv bat eine gang andere Bedeutung. Der Runftler brauchte baffelbe, um in ber aufspringenden Sirichtub mit acht antifer Raivetat ben Gegenstand auszudruden, ben ber feitwarts von der Richtung ihrer eilenden Schritte abgewendete Blid foeben erichaut, und ber ihre Sand gum Rocher führt. So ficher ift bas Befchog ber pfeilerfreuten Göttin, bas Alles, mas ihr Blick erschaut, ihr auch ichon als gewiffe Beute gehört. Dies ift eine ebenso einfache, ale ber antiten Beise gemäße Sombolit. mabrend die »fich unter ben Schut ber Jagdgöttin flüchtende" Sirfctub eine Albernbeit ift. - Die Beine der Gottin find folant bis jur Magerteit. weibliche Fulle der Bade ift gang geschwunden, Alles ift elastische Sehne und fpringender Mustel. Doch tommt etwas von diefer allgutnappen Herbheit der Formen auf Rechnung der Ueberarbeitung, welche das Bert burch einen frangöfischen Bilbbauer erlitten bat \*).

# Apollo Sauroftonos.

Reins unter allen Werken bes Praxiteles ift fo ganz geeignet, uns die Art und Beise zu verfinnlichen, in welcher dieser geniale Kunftler glückliche Motive der alltäglichen Birklichkeit zu benuten wußte, um sie irgend einem der im hellenischen Bolksbewußtsein lebenden Götter in der Darstellung anzupassen, als der in mehreren trefflichen Kopien auf uns gekommene sogenannte Apollo Sauroktonos, der Eidechsenködter.

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie Schilberung in: 3wei Monate in Paris, Th. I, S. 148-153.

Denten wir und ben Runftler, wie er Relb und Balb feines iconen Beimathlandes durchstreifend einem folden Motive begegnet. Gin nactter birtenknabe in behaglicher Sommerrube, an einen Baum gelebnt, erblict eine Lacerte, die fich luftig an dem Stamme binaufschlängelt. Salb muthwillig, balb im Ernfte versucht er mit einem Stabchen ober Bfeil, ob es ihm wohl gelinge, das flutende Thierchen zu treffen. Der Runftler erblict die reigende Stellung bes Anaben, bas anmuthige Motiv ber lauernden Saltung und - vor ihm fieht die 3bee bes Berte, bas uns noch beute entzückt: und die Sage von der grakelivendenden Rraft. welche nach dem Glauben der Bellenen ber Gibechfe, wie allen in der Tiefe der Erde hausenden Thieren innewohnte, verleibt feiner Schöpfung den Ramen des jugendlichen Oratelgottes, unter bem fie uns Plinius nennt, und den fie noch beute tragt. Bang realistisch aber, ale reines Genrebild faßte die Gruppe icon ber romifche Dichter Martial in dem auf fie bezüglichen, überaus feingefühlten Epigramme, das feinen griebifden Urfprung nicht verleugnet:

Bu bir schlüpft fie heran, bie Lacerte, o lauernder Knabe, Schone ihr Leben, fie giebt's selber ja bir in bie Sand.

Damit ift eigentlich die ganze Situation dieses reizenden geistreichen Berks ausgesprochen. Das Original war in Bronze, eine Bronzekopie mit filberausgelegtem Diadem befindet sich in Billa Albani, zwei andere in Marmor sieht man im Museum Bio Clementinum des Batikan und im Louvre. Die lettere, aus parischem Marmor, ift vortrefflich erhalten. Die größere Schlankheit der jugendlicheren Leibesformen abgerechnet, hat die Haltung des Leibes und die Stellung der Füße viel Achnlichkeit mit dem ruhenden Faun desselben Meisters. Wie er aber in diesen Gestalten die reizende Jugendlichkeit des menschlichen Leibes verklärte, so wußte er auch die hohe Würde und den milden Ernst in seinem Ideal der allnährenden Mutter, der Demeter (Ceres) auszudrücken, als dessen Bollender ihn das Alterthum nennt. Seine Demeter sah Plinius in den Servilianischen Färten zu Rom, und noch heute ist dort

## Die Ceres ber Billa Borghefe

die zuverläffigste und am vollständigsten erhaltene Statue dieser Göttin unter den zahlreichen, meist sehr unsicheren Ceresbildern unserer Museen. Der erhobene freundliche Ropf, von einem Diadem und einem Aehrenkranze umgeben, kommt in seinen Formen der Juno am nächsten, nur daß die Züge des Antliges durch den sansteren mutterlichen Ausdruck unterschieden sind von dem Charakter der stolzen Königin des Olympos. Als kolossales Tempelbild, nahe an zehn Fuß, steht sie vor uns in der

#### Ceres bes Batifan,

im Bio Clementinischen Ruseum, zugleich ein Rusterbild der Behandlung des Kolossalen. Alle Umriffe sind bestimmt und fernher wahrnehmbar, während doch in der Rahe nichts roh oder vernachlässigt erscheint. Besonders die Parallellinien der Gewandsalten sind so verständnisvoll gesordnet, ihre Dimensionen so geschickt variirt, daß sie, ohne in der Entfernung den Blick zu verwirren, auch noch die Hauptsormen des Rackten vortreten lassen, während sie von nahe betrachtet als vollendete Raturnachahmung erscheinen. Die Gestalt ist bekleidet mit einer einsachen, unter der Brust gegürteten langen Tunika, darüber als Obergewand ein ebenfalls gegürteter Beplos, der dem ganzen Gange des Untergewandes solgt. Die Kräftigkeit der startbrüstigen Gestalt entspricht ganz der Schilberung des Dichters Lucrez in den Worten:

Aber ein Beib, breitbruftig und ftarf ift Ceres, bes Bacchus Freundin. —

Aus der Zeit, in welcher es Sitte war, den taiferlichen Frauen die Attribute von Göttinnen zu geben, find uns eine Livia und eine Julia als Ceres, die lettere im Louvre, erhalten.

#### Riobe und die Riobiden.

Braziteles, dieser »Dichter in Marmor und Erz", wie die alte Belt keinen mehr nach ihm gesehen, er, der die ganze Götterwest des Olymp mit seinen Berken umfaßte und die lieblichsten Ideale der Schönheit, Lesbenss und Liebeslust, Eros und Aphrodite, Dionysos und Apollon den Knaben, zusammt jener heiteren Belt der Faunen und Satyrn ins Dassein rief — er war es auch, der den tiefsten Schmerz des Lebens verklärend darzustellen die Kraft besaß. Wie er das Leid der tochterberaubsten Mutter dargestellt hatte in seiner Demeter Katagusa; die ihre geliebte Broserpina selbst hinab zum Hades geleitete, so wußte er in seiner »Riobe mit den sterbenden Kindern«, wie Plinius die Gruppe nennt, dem ershabensten Schmerze, wie ihn ein ungeheures tragisches Geschick hervorzusst, einen Ausdruck zu verleihen, der noch heute nach Iahrtausenden die Gerzen der Renschen zu tiesem Ritgefühl bewegt.

Schon zu Blinius Zeit war man ungewiß darüber, ob Stopas oder Braziteles die Gruppe der Riobe geschaffen. Ratürsich kann es uns jest noch weniger einfallen, da Gewißheit geben zu wollen, wo schon vor Jahrtausenden Zweisel waltete. Wir mögen indessen auch aus diessem Zweisel etwas, und zwar etwas Wichtiges lernen. Einmal, daß zwischen beiden Künstlern in Sthl und Ausdrucksweise eine sehr nahe Berwandtschaft herrschen mußte, um solches Schwanken des Urtheils der alten Kunstlenner auch nur möglich zu machen. Sodann zweitens, daß die Bescheinheit der Alten in solchen Sachen des ästheisschen und kunsthistorischen Urtheils weit entsernt war von der Zuversicht so mancher modernen Antiquare, welche ein paar Jahrtausende später es sogar für möglich halten, bei einem alten Statuenfragment zu bestimmen, ob es wirklich von dem uralten Künstler Endöos, dem Zeitgenossen Solon's, berrühre oder nicht ").

<sup>\*)</sup> Diese heitere Zuvernicht 3. B. befigt ber Berfaffer ber sonft febr tuchs tigen Befchichte ber griechischen Runftlers, h. Brunn (I, G. 98, 99).

Bas den Praxiteles betrifft, so wiffen wir jedenfalls, daß die Geftalt der Riobe eins feiner schönsten Berte war. Gin griechischer Dichter fingt von demfelben:

Götter verkehrten zum Stein mich Lebenbe, aber aus Stein hat Wiedet Brariteles mir Seele und Leben verliehn.

Bu Plinius Zeit schmuckte die Gruppe der Riobe und ihrer Kinder, wie dieser Autor erzählt, einen Apollotempel, den ein Unterfeldherr des Antonius erbaut und für den er nach römischem Brauche aus irgend einer griechischen Stadt diese Statuen geraubt hatte. Ob dieselben innerhalb des Tempels in einem Halbkreise ausgestellt, oder im äußeren Giebelselde angebracht waren, läßt sich aus den Borten des Plinius nicht entscheiden. Ausgefunden wurden die Reste im Jahre 1583 bei dem Thore San Giovanni in Rom. Zest stehen sie in einem eigenen hellen großen Saale der Ufsiziengallerie zu Florenz, wohin sie im Jahre 1772 versetzt wurden.

Allbekannt ift die Sage von dem tragischen Geschied der Riobe, dieser Mater dolorosa des griechischen Alterthums. Es klingt durch diese Sage jenes dustere Wort der Alten vom Reide der Götter über allzugroßes Glück der Sterblichen, wenn deren Demuth nicht den Sinn der Himmlischen wendet. Riobe, die Tochter des Tantalos und Schwester des Pelops, war aus einem Geschlecht, das vor allen anderen die Gewalt der Uebermuth strasenden Götter erfahren sollte. Sechs herrliche Söhne und ebensoviel blühende Töchter hatte sie, wie Homer (I. XXIV, 602 u. solg.) singt, ihrem Gatten, dem Könige Amphion von Theben, geboren. Da vermaß sie sich, im Stolz auf ihr Glück, gleich zu sein der Latona, die ja nur zwei Kinder, Artemis und Apollon, geboren;

Darob ergrimmten bie 3wei und vertilgten fie alle, -

Apollon die Gohne, Artemis die Tochter, mit ihren Geschoffen. Rur die Mutter allein blieb übrig, aber vom Schmerz betäubt ward fie ju Stein.

Die Boefie hatte diefen hochtragischen Stoff frühzeitig behandelt, und noch jest befigen wir Fragmente der Riobetragobien von Aefcholos

und Sopbokles. Aber auch die bildende Runft hatte fich benfelben nicht Schon Bhibias batte mit ber Darftellung Diefes ftrenentgeben laffen. gen Götterftrafgerichts ben Rufichemel feines olympifchen Beus gefdmudt, und es ift mohl glaublich, daß diefes Relief des Phidias Mufter murde für mande unter ben gablreichen Darftellungen beffelben Gegenstandes, bie wir noch beute auf antiten Sartophagen finden. Aber erft bem Brariteles mar es aufbehalten, Diefes Todesgeschick ber Schonbeit und Jugend neben bem beiligen Schmerze ber Mutter in feiner großen ftatua. rifden Schöpfung hinzuftellen als ewige, nie verstummenbe Tobtenklage. In diefem Berte glauben wir bas icone Beidenthum felber in feiner bodften Blutbe und qualeich im Momente feines Untergange festgebannt in Marmor zu erblicken, wie eine verfteinerte Ballabe, die nur bes Dichtere bedarf, um durch fein Bauberwort in lebendigen Tonen zu erklingen. Die Mutter und die erfte Tochter bielt ichon Bindelmann fur die eingigen Refte alter Blaftit, welche und eine vollkommene Ibee von ber bodften Bluthe reinster griechischer Runft geben tonnten. Seitbem find Berte des Phidias felbit fur die Belt neu entdedt, aber diefe Riobe allein ift durch fie in ihrer herrlichkeit nicht gemindert worden. Bielmehr ift fie gerade feit dieser Beit in ihr volles Licht getreten durch die Ertenntnif ber richtigen Aufftellung in ber Mitte eines Bangen, welches mit der tieffinnigsten Runft verbunden war ju lebendiger beziehungs-Bon diefer Ginbeit läßt nun freilich die Aufstellung reicher Ginbeit. der Alorentiner Statuen, welche in zwei Reiben an den Banden eines Sagle einander gegenüberfteben, teine Borftellung gewinnen. ift ausgemacht, daß alle bis jest bekannten Figuren ber Riobiden in ben verschiedenen Museen Europas nur auf die eine, durch Brariteles erfundene Gruppe gurudgeben, und daß alle Wiederholungen einzelner Figuren und Gruppen fich nur wie einzelne Rhapfodien zu bem Bangen eines Epos verhalten. Dieses Bange aber hat die Aufgabe gelöft, den Untergang eines blübenden Befchlechts, die erschütternde Strafe menschlicher Bermeffenheit in einem Berte darzustellen, deffen Tragit, nach bes Dichtere Borten, aben Menichen erhebt, wenn es ben Menichen germalmte,

in einem Berte, beffen Gleichen nicht wieder gedichtet worden ift, feit fein Schöpfer den Meißel aus der hand legte, mit dem er diese marmorne Tragodie vollendet.

Diefe Schöpfung des Prariteles - von ber uns die Driginale iedenfalls noch in den Statuen der Mutter und zweier Töchter erhalten find, wenn wir auch in den anderen nur treue Ropien befigen - fcmuckte ursprunglich bas Giebelfeld eines griechischen, bann, von ben Romern geraubt, eines romifchen Avollotemvels. Sier verkundete fie die Gemalt des Gottes und seiner Schwester als der Rächer menschlicher Ueberhebung. Die Aufstellung, wie fie ppramidalisch in dem Tempelfrontispig ju benten ift, baben Cocerell und Belder überzeugend nachgewiesen. Die konigliche Mutter mit der zu ihren Sugen binfinkenden, ihr Saupt im Schoofe der Mutter bergenden jungften Tochter bildete den Mittelbunft ber gangen Romposition. Sie ift an ber Schwelle bes Saufes zu benten. Bon hier aus überfieht ihr Blid bas graufe Schaufpiel. find einige ber Rinder von den Bfeilen ber unfichtbaren Racher entfeelt gu Boben geftredt; die anderen flieben von beiden Seiten ber dem ichukenben Dache zu, theils ichon getroffen, theils entfegenvoll fich umichauend nach den schwirrenden Todesgeschoffen; und in demfelben Momente, ebe noch eine die Schwelle erreicht hat, von welcher berab die Mutter bas Entfetliche überschaut, ift es auch ichon vollendet, oder wird es doch im nachften Augenblicke vollendet fein. »Roch zwar erscheint Alles in der lebhaftesten Thatigkeit. Rur zwei Gobne find völlig zum Tobe niedergestrectt, wenige Rinder ichwer verwundet, noch ift hoffnung vorhanden, daß diese Tochter glucklich entrinnt, jener Sohn die bedranate Schwester rettet, und bas jungfte Rind icheint im Schooke ber Mutter ficher ge-Aber mabrend im Angeficht der Sohne fich noch Trot ausspricht und Bewußtsein der Kraft, in den Mienen der Töchter nur Angft oder gartliches Bangen, ift im Angefichte ber ichuldbewußten Mutter ber Anoten schon gelöst, das Schicksal entschieden « \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Feuerbach : Rachgelaffene Schriften III, S. 139.

Unendlich verschieden ift der Ausbruck der Riobe von den verschies denen Beurtheilern aufgefagt worden. Babrend einige, wie Rambobr, »ftarre Furcht, entfeelte Angft, den Uebergang ju ohnmächtig ichlaffer Bergweiflung« mahrnahmen; andere, wie Schlegel, ihr Geficht ale "in Thranen fcwimmend voll Angft und Betrubnig" bezeichnen, fpricht Feuerbach in feinem vatitanischen Apoll einen gang entgegengefesten Eindruck aus. "Auf die rubige falte Maste ihres Sauptes ift die ichreckliche Bewigheit geprägt, daß die Rache des Simmels nun gefühnt ift-Für keins ihrer Rinder ift diese Mutter mehr vorhanden, wie keins ihrer Rinder mehr für fie vorbanden ift. 3br Schirmen des jungften ift nur bewußtlose Nöthigung der Natur; sie selbst mit ihrem emporgerichteten haupte ift bereits die schweigende versteinerte Riobe des Aefchylus, die durchgeführte tragifche Maste. « Reinen von diesen Eindrücken tann ich gang ben meinigen nennen, obschon jeder etwas Richtiges enthalt. Denn in diesem wunderbaren Werke ift es der Runft gelungen, das Racheinander der blitichnellen Uebergange als ein Rebeneinander derselben fo darzuftellen, daß neben den Empfindungen der von angftvoller Bergweiflung erfüllten Mutter jugleich bas Bewußtsein ber Beroine, ber Ronigin nicht verloren gebt, welches fich felbst im Unterliegen gegen bie allmächtigen von ihr beleidigten Götter behauptet. Ergebung in bas Berhangniß liegt in ihrem zum himmel gerichteten Blicke, aber ihre Sobeit rechtet felbst wider ihren Billen mit den ergurnten Olympiern. Diese "Symbolit in einander übergebender Seclenzustände« ift es, die nach Belder's treffendem Ausbrucke und in berfelben Gestalt, bei ber furchtbaren Ueberraschung burch bas erbarmungslofe Geschick, ben naturlichen Ruth und Stolz der hohen Frau noch in demfelben Momente ichauen läßt, wo beide überwältigt jusammenfinken werden. Gie ift es, Die une zu gleicher Beit ben Ausbruch der Thranen, Die nie verfiegen sollen, die thatige großherzige Mutterhulfe, die Rraft, die dem Erstarren nicht wehren, doch nicht jum Unterliegen tommen laffen tann, vor die Bir seben noch die Riobe, die glücklich war, in der ftolgen Saltung bes Urme, in bem eblen Anftande, ber gur Ratur geworden durch Sitte und Gewöhnung; und zugleich, indem unfer Blick immer wieder von der Gestalt und von der ganzen Gruppe auf das Antlit als den Mittelpunkt des Ganzen zurücklehrt, fühlen wir, wie bald. sie in Thränen zersließen wird. In der Tiese dieses erhabensten Schmerzes, der die ganze Gestalt durchzittert, sehen wir gleichsam die Niobe vorgebildet, welche erstarren soll zum einsamen epheuumrankten Felsen, von dem rastlos rieselnde Quellen herabrinnen, und dessen Scheitel ewiger Schnee in seine Schleier hüllt.

Bon den in Floreng aufgestellten Figuren geboren außer der Mutter und ber jungften Tochter nur gebn ju ber urfprunglichen Gruppe, fünf Sohne, vier Tochter und der Badagog. Auszuscheiden find ein Bferd, welches an derfelben Stelle gefunden wurde, und drei Figuren, von denen die eine als ein Distuswerfer, Die zweite als eine Pfpche und Die britte als eine Terpfichore erkannt worden find. Dagegen bat Thorwaldien noch in dem sogenannten Rarciffus der Florentinischen Sammlung einen verwundeten Riobiden entdect, und von den in mehreren Rufeen gerftreuten Riobiden, welche tobte ober fterbende Sohne ber Riobe vorftellen, find, nach Reuerbach's Ueberzeugung, gewiß die Driginalstatuen von zweien derfelben mit der ursprünglichen Gruppe des Brariteles vereint gewesen. Diese ursprüngliche Gruppe muß man fich, ihrer Aufstellung im Giebeldreiech gemäß, so vorstellen, daß von der toloffal gehaltenen Gestalt der Mutter abwarts nach beiben Seiten die übrigen Figuren nach ihrer abnehmenden Größe geordnet waren, wo benn zwei Bilder todt niedergeftrecter Rinder die Endpuntte des Dreieck bilbeten. Rach Belder enthielt die Originaldarftellung funfzehn Riguren, d. b. außer der Mutter und dem Badagogen fieben Sohne und fieben Tochter, mahrend homer und die Epigramme, welche fich auf das Schickfal der Riobe beziehen, nur von feche Baaren ber Riobiben fprechen.

Soweit wir die zu dem Ganzen gehörenden, noch vorhandenen Figuren übersehen, laffen fich dieselben in vier Gruppen, von je zwei Bersonen, und in acht bis neun andere Einzelfiguren sondern. Bie dieselben in der ursprünglichen Komposition gestellt gewesen sein

mögen, das läßt fich freilich nicht mehr bei allen mit Gewißheit beftimmen. Doch möchte folgende Anordnung nicht allzuweit vom Richtigen entfernt fein.

In der Mitte die Mutter mit ber jungften Erfte Gruppe. Tochter. Das ichmergerftarrte Saupt flagend jum Simmel gerichtet, balt ne mit der Rechten das Rind, das fich in ihren Schoof geflüchtet, mab. rend fie mit der Linken bas lange faltenreiche Mantelgewand in weiten Bogenwolbungen gegen bas Saupt giebt. Sie ift toloffal gehalten, und indem fie die Knie einbiegt, um das in ihren Schoof fich bergende Rind aufzunehmen, über welches fie fich jugleich ichugend mit dem Leibe porbeugt, machft ihre Bestalt, gerade indem fie an Sobe zu verlieren icheint, in ber Borftellung bee Beschauere noch über das wirkliche Dag binaus. Die Riobe ift 6 Ruß 5 Boll boch, der Belvederische Apoll noch um einen Roll bober, aber ihre Formen find foviel größer angelegt, und die Wirtung jener eingebogenen Saltung, verbunden mit der maffenhaften Bemandung, fo machtig, daß der Apoll ibr gegenüber gestellt, wie zu Dunden im Abauffe, nur eben lebendarof erscheint. Der Ropf im Gangen genommen, zeigt entschiedene Aehnlichkeit mit dem berrlichen Saupte ber Anidifchen Benus zu Madrid, und fpricht auch badurch fur Praxiteles ale den Schöpfer ber gangen Gruppe.

Die drei anderen Gruppen vertheilen fich nun folgendermaßen. Bur Linken der Riobe ift die

zweite Gruppe: Der Badagog mit dem jungften Anaben, auch die Gruppe von Soiffons genannt, weil fie dort in dieser Zusammenstellung im Jahre 1830 gefunden wurde. Gine solche Rachbildung einzelner Figuren und Gruppirungen eines größeren Ganzen war bei den Alten sehr gewöhnlich. Wie die jungfte Tochter bei der Mutter, so sucht ber jungfte Sohn bei dem Badagogen Schutz und Huffe. Gine gleiche Entsprechung zeigt sich in den beiden anderen Gruppen, welche auf versichiedene Seiten vertheilt zu denken sind. Denn während zur Linken der Mutter in der

dritten Gruppe, welche nach einer antiten Gemme zusammensgestellt ift, eine Schwester fich bemuht, in acht weiblicher Selbstvergessensheit den neben ihr niedergesturzten Bruder schirmend mit ihrem hoch über die Schulter aufgezogenen Gewande zu decken, so sehen wir in der

vierten Bruppe umgekehrt eine Schwester, verwundet niedergefunten auf bas Rnie ihres Bruders, ber fie wie belfend um die linke Schulter faßt, mahrend er mit dem um die Rechte gezogenen Gewande einen zweiten Bfeil von fich felber abzuwehren trachtet. Much Diefe Gruppe ift jusammengesett nach einer abnlichen bes Batitan, welche früher fälfchlich ale Cephalos und Profrie bezeichnet murbe. rallelismus in diesen beiden letten Riobidengruppen ift ebenso unvertennbar, wie die feine Seelentunde, welche der Meifter, der fie fouf, an ihnen bewährte. Die Bewegung bes helfenden Bruders ift weit lebhafter, als die der Schwester. Er denkt noch zugleich an die eigene Befahr, und fein Blid ift wie bulfesuchend über Die Schwefter binque in die Beite gerichtet. Die belfende Schwester der anderen Seite fteht ftill bei dem aufe Rnie gefturzten Bruder; ihr Antlit ift allein auf ihn gerichtet, und die fcugende und helfende Bewegung beider Arme und bes Bewandes gilt nur ihm allein. Ebenso vortrefflich ift ber Begensat ber Empfindungen in den beiden Gefallenen ausgedrückt. Der todtlich getroffene Riobide, die Rechte trampfhaft in die Seite, die Linke auf einen Relebtod gestemmt, blicht mit gornigem Trope auf gegen den Simmel, wober unfichtbar bas Berberben tam. Seine gange haltung ift tropenber Widerstand bis jum letten Sauche. Bang bas Gegentheil Die verwundete Schwester der anderen Gruppe. Still, wie eine geknickte Blume, fintt fie nieder ju des Bruders Fugen, und das niederfintende Saupt, ber matt berabfallende linke, wie der rechte, dem Berabgleiten von dem baltenden Rnie des Bruders nabe Arm, vereinigen fich ju dem fanften Bilde ichmerglicher Ergebung in ihr unschuldig erlittenes Geschick.

3wischen der Mutter und dem Badagogen stellen wir (9) eine Figur des Berliner Museums, welche dort den Namen einer Tochter der Riobe führt. Daß sie zu der Riobidengruppe gehört, ift nach Stel,

Anlage und Arbeit unbezweifelt. Aber icon Gerbard bat in feiner Beidreibung der Statue bemertt, daß Diefelbe teiner der zu dem großen Bangen gehörigen Figuren völlig entspricht. 3ch febe in ihr die Geftalt ber Amme, welche ale Begleiterin fur die Tochter außer dem Saufe fo wenig fehlen durfte, wie der Badagog für die Gobne. Für Diefe Ertlarung der Rigur fprechen mehrere Umftande. Ihr Brofil ift entschieden ungriechisch und zeigt die fremdlandische, wenn auch fürftliche Abstammung diefer Bflegerin ber Ronigefinder, die im Alterthume wie eine zweite Mutter geehrt murde. 3br Alter ferner ift langft über die Jugendblutbe hinaus, und fatt als Tochter darf die Geftalt dem Alter nach, vielmehr als eine altere Schwester ber Riobe gelten. Dafür fpricht auch Die ion mehr geschwundene Fulle der Formen, jumal des Bufens. Die fattliche Gestalt, fünf Rug acht Boll boch, aus griechischem Marmor, blidt mit einer Art wilden und doch angftlichen Bornes nach oben, entfest über bie Bemalt, welche ihre edlen Ronigekinder zu verlegen magt. Die Arbeit ift \*) auch in der breiten tubnen Behandlung völlig übereinstimmend mit den unbezweifelt achten Ueberbleibfeln der Gruppe zu Klo-Die Bewegung bes Schreitens ift mäßig, wie bei einer, Die ba fühlt, daß das Berderben nicht ihr gilt. ,

Bur Rechten der Mutter und ihr junächst find zwei Töchter zu stellen. Die erste (10) hat soeben, schon nahe der Schwelle, den tödtlichen Pfeil im Genick empfangen. Die linke hand krampshaft zurück über die Schulter gewendet, während die Rechte das zum Lauf emporgesaste Kleid los läßt, scheint sie dem Momente des Zusammenbrechens nahe zu sein. Bie diese Figur zusammenzuckendes Einhalten, so ist die ihr solgende andere (11) ganz stüchtige Bewegung. Hoffnung auf Rettung, Staunen mit Furcht gemischt, sprechen sich aus in der ganzen Gestalt. Dann kommt die bereits besprochene dritte Gruppe, und hinter dieser (12) ein sliehender Riobide. Gewaltsamsten Schwunges einen Felsen hinauf

<sup>\*)</sup> Nach bem Urtheil bes trefflichen Bildhauers Brebow zu Berlin, ber in biefer Statue gleichfalls bie Amme ber Niobiben erkennt.

fcreitend, nur bas haupt gurudgewendet, ftrebt ber gange Rorper fort von der Gegend, von welcher die Gefahr tommt. Die ihm entsprechende Rigur (13) auf der anderen Seite, gleichfalls im wilben Sate einen Relfen binanfturmend, ift nur durch das vorwartsgewendete Saupt mit bem rubenden Ausbruck bes rechten Arms und burch bie Saltung bes um ben linten Arm gefdlungenen Gewandes von jenem verschieden. Die porlette Rigur (14) auf ber einen, wo nicht auf beiden Seiten, bilbete wohl der früher fogenannte Narciffus der Florentiner Sammlung, ein lieblicher Jungling, der auf beide Rnie gefunken mit der Linken nach der Bunde im Ruden langt, mabrend er die Rechte noch, wie abwehrend, in Sein Gegenstud ift uns vielleicht bem Motive nach die Sobe ftreckt. erhalten in dem herrlichen Ilioneus der Munchner Sammlung. find Angeficht und beide Arme nach oben gerichtet, während dort, mit Ausnahme bes einen Arms, das Entgegengefette ftattfand. Jungling icheint um Gnade ju fiehen. Den Ramen aber gab man diefer Statue nach dem Ilioneus, dem letten Sohne der Riobe, der, wie Ovid in feinen Metamorphofen fingt, durch fein Gebet Apollo's Mitleid erregte. Benn es auch ju viel von Schorn behauptet ift, bag neben der Formeniconbeit und vortrefflichen Ausführung Diefer Statue alle übrigen noch von der Gruppe der Riobe vorhandenen Bildfaulen nur als mittelmäßige Ropien erscheinen; fo muß man boch eingesteben, daß es kaum noch ein Bildwerk des Alterthums giebt, das mit fo vielem Rechte, ale diefer Ilioneus, Anspruch machen tann, ale ein Driginalwert hochfter griechischer Runft zu gelten. Und fo mogen wir benn auch in bem Anfchauen diefes Werks uns der Freude bingeben, eine Arbeit des Meifters Brariteles felber, wenn auch verftummelt, vor une ju feben.

Es bleiben jest noch die beiden Figuren übrig, welche im Tode langausgestreckt in den beiden Endwinkeln des Giebelfeldes zu denken find. Die eine von diesen, ein Riobide (15), ift außer Florenz noch in Dresden und am schönsten in der Glyptothek zu München vorhanden. Der lette Moment des Todes ist in der Miene des Angesichts, in den letten Buckungen des schon zur Erstarrung gestreckten Körpers mit hoch-

ster Bahrheit und doch so schön, ja anmuthevoll dargestellt, daß sich steine Regung von Schauer oder Widerwillen der Seele des Betrachters bemächtigt. Die ihr entsprechende Figur (16), ohne Zweisel eine der Töchter, ist nicht mehr vorhanden.

Benn wir in Gedanken diese Reihe von Gruppen und Figuren überblicken, welche der Genius des Runftlers zu harmonischer Einheit verbunden hat, so sehen wir einen Reichthum von Motiven und Situationen vor uns, deren Schönheit und Gedankentiese, deren auf einander bezogene Stellung, Haltung und Gruppirung doch wieder ohne allen ängstlich gesuchten Parallelismus nur dem Gesetz des Schönen und in sich harmonischen folgen. Und wenn es auch nimmer gelingen kann, die Komposition selbst in ihrer ganzen ursprünglichen Schönheit uns vor die Augen zu stellen, so ist doch selbst der Versuch ein Genuß: die zerstreuten, zum Theil trümmerhaften Reste sich wieder als ein Ganzes vor die Seele zu führen.

## Die ftrafenden Götter.

Es hat Leute gegeben, welche sich diese marmorne Riobidentragödie nicht zu denken vermochten. ohne die Anwesenheit der Urheber dieser Jammerscenen. Zu diesen gehören hirt und der in Rom lebende bairische Bildhauer Martin Wagner\*), der sogar zu behaupten wagte: »ohne die Anwesenheit des Apoll und der Diana sei die Bedeutung der ganzen Gruppe unmöglich zu begreisen, da man ebensowohl glauben könne, die Gruppe stelle eine Mutter vor, die mit ihren Kindern gistige Erdsschwämme genossen, deren schädliche Wirkung sie bereits empsinden!« Allein wenn man schon im sechzehnten Jahrhundert die Niobiden sogleich erkannte, als man ihre verstümmelten Reste ohne die beiden Götter aus dem Schutte hervorzog, so wird es sicher den Alten nicht schwer geswesen sein, der ganzen Gruppe gegenüber die Idee des Künstlers zu

<sup>\*)</sup> S. Gin Jahr in Italien I, S. 110.

faffen. Wer den patikanischen Apoll und die Artemis von Berfailles neben biefe Statuen fegen wollte, der wurde erleben, daß fie neben biefer Riobe nicht nur ihre göttliche Sobeit einbugen, sondern sogar von der Dacht diefer untergebenden Sterblichen erdruckt werben möchten, ftatt als Racher ihres Uebermuthe ju erscheinen. Prariteles bemabrte auch bier feine kunftlerische Beisbeit. Gerade die Abwesenheit ber ftrafenden Gotter, gerade der Umftand, daß die Macht, beren verberbenbringende Birtung unsere Sinne trifft, unsere Augen fo gut wie ben Betroffenen verborgen bleibt, dies eben ift es, mas jene magifche Wirkung des Gemaltigen, Schauervollen vermehrt, die allein bem Bebiet bes Beheimnisvollen, Unbegrenzten eigen ift. Das tödtliche Befchof erscheint unserer Phantafie um fo furchtbarer und unvermeidlicher, weil es von unfichtbaren Sanden niedergesendet wird. Und so öffnet fich, nach Keuerbach's schonem Worte, Die Bruppe, welche in ber Wirklichkeit durch die Schranken der Symmetrie geschloffen mar, gegen ein Unendliches, bas mit ben Ginnen nicht erfaßbar ift.

Freilich find die pfeilesendenden Gottheiten in gewiffen Reliefdarstellungen dieser Gruppe auf Sartophagen als kleine Figurchen in den oberen Eden zu ichauen. Es war nämlich in romischer Beit die Darftellung des Riobidenschicksals ein beliebter Begenstand für Sartophage, jumal für folche, welche die Bebeine mehrerer Todten aus ein und derfelben Familie umschloffen. Aber was fich der fur den Tagegebrauch arbeitende Steinmes bei einem folden Relief, der Deutlichkeit wegen, er lauben durfte, bas mußte der große Runftler verschmähen. Und wie wir in der Niobidengruppe des Brariteles nur die Wirkungen, nicht die Urfachen mabrnehmen, fo haben auch jene großen Runftler, welche den Simmelesturm ber Giganten in den Tempelgiebeln zu Agrigent und am Hereion zu Argos schufen, wenn wir nach einem Sarkophagrelief bes vatifanischen Museums (Mus. Pio Clem. II, Taf. 10) urtheilen bur fen, weder den bligeschmetternden Beus noch die Lanzenschwingerin Ballas Athene, noch überhaupt irgend einen der Botter dargestellt, gegen ben

die Bewegungen der riefigen Aufrührer gerichtet waren. Auch fie haben es vorgezogen, von den Birkungen, die fie zeigten, auf die Urfachen ichließen zu laffen, die fie verborgen hielten.

Andere Darftellungen der Riobidenfabel.

Schon die Gedichte der griechischen Anthologie zeigen, daß außer ber Praxitelischen Komposition noch andere gleichfalls berühmte Darftellungen deffelben Gegenstandes im Alterthum vorhanden waren. Eine Riobe mit aufgelöstem Haar und drohend zum himmel erhobener Hand inmitten ihrer theils fliehenden, theils schon von den Bfeilen erreichten und niedergestreckten Kinder schildert der Dichter Antipater. Ein anderer Dichter, Meleager, beschreibt die verschiedenen Stellungen der sechs Töchter mit den Borten:

Die hier fällt an bie Bruft ber Erzeugerin, jene zur Erbe, Diese umfasset bas Knie, jene verbirgt fich im Schooß; Eine bebroht aus ber Ferne ber Pfeil; die fühlt in ber Bruft ihn; Jene mit brechenbem Aug' suchet bas schwindenbe Licht.

Und endet dann mit der folgenden Schilderung ber Riobe felbft:

Run schließt farrend bie Mutter bie sonft vielrebenben Lippen, Und vom Schrecken betaubt wird fie, noch lebend, jum Stein.

Auf Basengemälden findet sich die Darstellung gleichsalls, am häusfigsten aber auf Sarlophagen und Reliefplatten, deren Welcker in Allem nicht weniger als zwölf aufzählt. Die schönste derselben ist das ehemals Borghesische Relief in Benedig. Auch die in München und im Laterans Museum ausbewahrten sind von Werth, und wäre es auch nur, um durch Bergleichung dieser Darstellungen mit der des Praxiteles sich die einfache Erhabenheit der letzteren noch augenfälliger vor die Seele zu führen.

Brariteles muß ein bobes Alter erreicht baben. Schon die ungebeure Angabl feiner, über die gange bellenische Welt verbreiteten Arbeiten macht dies wahrscheinlich, obschon uns alle weiteren Lebensnachrichten mangeln. Seine geliebte Thespierin, Die icone Bhrone, bildete er zweimal, in Marmor und in vergoldetem Erg, die erftere für ihre Baterftadt, die andere für das delphische Beiligthum. Auch Genredarstellungen aus dem Alltageleben waren dem Runftler nicht zu gering. Eine Frau, die fich Schmud um Sals und Arme leat, wird ale ein von ihm ausgeführtes Motiv ausdrücklich erwähnt, und seine heitere Schaltbaftiateit durfte es fich auch wohl erlauben, in einer statuarischen Gruppe aus Erg die frobliche Unmuth einer reigenden Setaire der trubfeligen Bestalt einer legitimen Sausberrin gegenüber zu ftellen. Bielleicht batte er Diefen Rontraft, wie Blinius anzudeuten fcheint, im eigenen Leben erfabren, und es ift Bedanterie, wie Bottiger thut, ba von frecher Darftellung ju fprechen, wo wir eben nur den funftlerifchen humor feben, der auch bas Leichtfertige burch Raivetat zum Runftwert abelt. Brariteles muß ein liebenswürdiger Mensch gewesen sein, dafür burgt schon der einzige Bug, den Blinius unmittelbar nach der Beschreibung der eben gedachten Ralamis, ein trefflicher Meifter ber Bbidiaffischen Gruppe ermähnt. Beit, hatte ein Biergespann in Erz gebildet, das allgemein bewundert wurde. Ralamis war unerreichbar in der Bildung der Roffe, aber minber gludlich in ber Darftellung von Menfchen, und fo mar ein großer Abstand zwischen dem Biergespann und feinem Lenker. Brariteles' liebevoller Sinn konnte es nicht ertragen, daß des alten Reifters Rubm darunter leide; und damit das edle Bert ju feiner vollen Birfung tomme, goß er eine andere Figur des Wagenlenkers und fette fie an die Stelle der alten. Bohl durfte Plinius diefen iconen Bug mit den furgen Worten charafterifiren: habet simulacrum et benignitas ejus, "auch feine menschliche Liebenswurdigkeit bat fich in einem Werke verewiat!«

3mei Sohne, zugleich seine Schüler, waren tüchtige Meister, die Erben der Runft ihres Baters, wie fie Plinius nennt. Bon dem einen

derfelben, dem Rephisodot, haben wir wahrscheinlich noch sein berühmsteftes Werk übrig. Es ist dies

# die Gruppe der Ringer ju Floreng.

Ursprünglich für die Stadt Bergamus in Rleinaften gearbeitet, murbe fie von dort durch romische Sabsucht nach Rom geschleppt, mo fie que gleich mit der Gruppe ber Riobe an ein und demfelben Orte gefunden Roch Bindelmann glaubte, bag fie mit ju der letteren gebort babe; und möglich ift es allerdings, daß der Befither iener Billa, unter beren Trummern alle diefe Berte hervorgezogen wurden, nach eigener Phantafic diese Ringergruppe jenem von ibm zusammengekauften oder geraubten Statuenvereine beigesellte. Lautete ja boch die Sage bei bem römischen Dichter Dvid, daß die Riobiden auf dem Rinaplage von dem über fie einbrechenden Geschick ergriffen wurden. Auch war ohne 3meis fel zu ber Beit, ale Diese Statuen ihren letten Standort in der Billa eines römischen Großen erhielten, die ursprüngliche Romposition ber Schöpfung des Bragiteles langft nicht mehr bekannt. Dazu kommt, daß Die Ropfe Diefer Ringer, welche ben Statuen aufgefest, und aus anderem, feinerem Marmor ale Die Leiber gearbeitet find, in ihren Bugen eine unverkennbare Aebnlichkeit mit den Röpfen ber Riobiden zeigen. Alles ift indeffen nicht beweisend für jene Annahme, und erklart fich viel leichter dadurch, daß der Künstler, der diese Ringer schuf, eben ein Sohn des Meiftere der Riobidengruppe mar.

Die Aufgabe, welche fich der Schöpfer diefer Gruppe gestellt hat, war offenbar die Darftellung eines Ringkampfs in einem feiner bewegtesten und an Motiven fruchtbarften Momente. Der eine Ringer ift niedergeworsen, aber der Sieg des anderen ist noch immer zweiselhaft. Zwar
hält er den auf die Knie gestürzten Gegner mit mächtigem Drucke des
linken Arms, der Bruft und der über seine Beichen gespannten fraftigen
Schenkel nieder, während er die Rechte zum entscheidenden Schlage oder
Stoße über der rechten hüfte zusammenballt. Aber wir sehen auch, wie

der unten liegende Ringer nicht ganz erfolglos mit allen Rräften sich zu erheben strebt, wie seine Rudenmuskeln und die Muskeln der Schenkel zu diesem Zwecke gewaltig schwellen, und der linke Arm mit der gegen die Erde gestüßten hand die Last des eigenen und des auf ihm wuchtens den fremden Körpers mächtig zu heben im Begriff ist. Wir haben hier ein Bild von dem Rings und Faustkampse, dem sogenannten Bankration, der Alten, in welchem sast alle Theile des Leibes in Thätigkeit waren, wo Arme und Schenkel, Ellenbogen und Knie, hände und Küße, Racken und Schultern sich angreisend und abwehrend in Bewegung setzten, und Griffe, Stöße, Schläge und Umschlingungen aller Art zur Anwendung kamen.

Die Aussührung ist sowohl in der Anordnung der Figuren, wie in der Behandlung des Marmors von höchster Bollendung. Fleisch auf Fleisch legt und drückt und fügt sich mit wunderbarer Geschmeidigkeit an einander, und troß der gewaltigsten Anstrengung, in der sich Glieder und Muskeln befinden, ist doch die Zierlichkeit und Sorgfalt, der Ausdurck des Feinen, Weichen und Zarten vorherrschend. Die kunstgemäße Berschlingung der Ringenden ist so bewundernswürdig abgewogen, alle Glieder sind, jedem Standpunkte gegenüber, so weistlich ausgetheilt, daß rundum nirgends eine Ansicht leer oder überfüllt erscheint und überall das schöne Dreieck der Gruppe uns entgegentritt.

Aus der Zeit des Pragiteles und feiner Schule befigen wir endlich noch ein berühmtes Bert, deffen Ropie und in dem

#### Raube des Banbmedes

im vatikanischen Museum erhalten ift. Die jugendliche Gestalt des schönnen Hirtenknaben wird von dem Adler des Zeus, der ihn unter der Bruft mit beiden gewaltigen Fängen sanft umfaßt halt, im Schwunge der weit ausgebreiteten mächtigen Flügel zum Olymp emporgetragen. Das Original bildete der Athener Leochares in Erz. Plinius schildert

<sup>\*)</sup> Bergl. Meyer zu Bindelmann's Runftgefchichte. Bb. VI, S. 164-166.

es mit den Worten: der Abler scheine zu empfinden, wen er raube und für wen, und hüte sich vorsichtig, den schönen Leib durch das Gewand hindurch mit seinen Krallen zu verlegen.

Bei diesem Berte, beffen Aufgabe, Die Darftellung einer ichwebenden Bestalt, eigentlich die Grenzen der Plaftit zu überfchreiten fceint, ift vor Allem bas Benie bes Runftlers zu bewundern, ber Die Schwieriakeiten eines folden Borwurfe fo glucklich zu überwinden und bas Unmögliche möglich zu machen verftanden bat. Aber diese alten Meister wußten, daß der beste Bundesgenoffe ibrer Runft die Ginbildungefraft bes Befchauers fei, und daß diefe, nur leife angeregt, erfete, was dem Runftler vollstandig darzustellen irgend welche Schrante feiner Runft, wie hier, verbot. So ift benn auch in Diefem Berte Alles Darauf berechnet, in bem Beichquer die Vorstellung einer Bobe und bes Schwebens in ihr ju er-Der aufwärts gerichtete Ropf bes Ablers, wie bes Rnaben, ber ichwebend aufstrebende Bug in der gangen Geftalt des Banymed, bas richtig vertheilte Gleichgewicht der Gruppe, und endlich der unten an der Bafis angebrachte, mit verwundertem Bellen nach oben ichauende Sund, - bas Alles find Sebel, welche ber Runftler fur feinen 3med nicht erfolglos in Bewegung fette. Rechnen wir dazu, daß bei bem Eraoriginal die Nothwendigkeit einer schweren in die Augen fallenden Stute wegfiel, die der Marmorarbeiter nicht entbehren konnte, fo läßt fich die Birtung, welche das Wert des Leochares übte, nicht zauberisch genug Goethe bat in feinem iconen Gedichte Ganymedes dies febndenten. suchtevolle Sinaufftreben in den Schlufzeilen vortrefflich ausgedruct:

> hinauf, hinauf strebt's: Es schweben die Wolfen Abwarts, die Wolfen Neigen sich der sehnenden Liebe. In Eurem Schoose Auswarts! Umfangend Umfangen! Auswarts an beinen Busen, Allsiebender Bater!

Bugleich ein reizendes Beispiel, wie die uralte Sage hellenischer Dichtung, von der Kunft verleiblicht und gestaltet, noch Jahrtausende später, geläutert von allen Schladen finnlich rober Deutung, zum Ausdruck geworden ist für die tief eingeborene, auswärts dringende Sehnsucht der Menschenbruft, die derselbe Dichter seinen Faust aussprechen läßt von dem Empfinden des Menschen —

- Wenn über schroffen Fichtenhöhen Der Abler ausgebreitet fcwebt! -

Die Büge des Ganymed haben einen so individuellen Ausdruck, daß man fast glauben möchte, hier ein Grabdenkmal zu sehen. Es lag den alten Runftlern nahe genug, bei dem frühen Tode schöner Anaben diese mythologische Borstellung zu mählen, die so viel Anmuthiges und Tröstliches für die trauernden Eltern haben mußte. Mädchengestalten auf einem Schwane sitzend, der sie über das Meer zu den Inseln der Seligen trug, kommen mehrsach vor als plastischer Schmuck von Grabdenkmälern, und zu ihnen bildet jene Ganymedische Gruppe eine sehr passende Entsprechung.

### Das Dentmal bes Lyfitrates.

Ein völlig ficheres Kunstwert aus der Zeit des Praxiteles ift uns in einem der wenigen architektonischen Monumente zu Athen erhalten, welche den allgemeinen Ruin der kunftgeschmuckteften Stadt der Belt überdauert haben.

An der öftlichen Seite der Akropolis erhebt sich auf hoher viereckter Grundmauer ein kleiner geschlossener Rundbau, dessen seine Saulen eine flache Auppel aus einem Marmorsteine tragen. "Die Laterne des Desmosthenes" nennt ihn das heutige Bolk, und erzählt sich, daß der große Redner darin seine Reden studirt habe. Eine Inschrift erzählt uns seine wirkliche Bestimmung. Lysikrates, ein angesehener Athener, hatte im Wettkampse der Chore den Preis mit dem von ihm gestellten und aus-

gestatteten Kestchore bei einer theatralischen Aufführung davongetragen. Diefer Preis bestand fur den Choragen oder Chorgeber in einem ehernen funftlich gearbeiteten Dreifuße. Wer ibn gewann, batte bas Recht, als Ebrenlobn fur die groken Gelbopfer, welche er bem gemeinen Befen gebracht, den erhaltenen Siegespreis öffentlich auf einem eigens bagu erbauten Monumente aufzustellen; und fo groß war die Angabl folder Dentmaler in Athen, daß eine eigene Strafe davon den Ramen der Eripoden= (Dreifuß=) Strafe fubrte. Ein foldes Dentmal nun ift und in bem doragischen Monumente des Epfifrates erhalten, und noch fieht man auf der Dachwölbung des gierlichen Baues den in Form einer Blume geschnitten marmornen Untersat, welcher einft bagu biente, ben ehernen Das runde Tempelden felbft ift mit einem Friefe Dreifuß zu tragen. geschmudt, beffen Marmorreliefe eine tragifomische Scene aus dem Leben des Dionpfos, also des Gottes darftellen, welchem die theatralischen Keftdarftellungen geweiht maren.

Das Sujet zu jenem Friese lieferte dem Runftler die Erzählung bes fecheten homerifchen Somnus. "Einft," fo ergablt der Someride, verschien der Sohn der herrlichen Semele am Ufer des Meeres in feiner gangen jugendlichen Götterschönheit, umflattert vom dunklen Lodenhaar, die gewaltigen Schultern gehüllt in Burpurgewandung. Borüberfegelnde thrrhenische Seerauber, die ihn faben und fur einen Ronigesohn hielten, bemächtigten fich seiner in hoffnung auf reiches Lofegelb. Aber die geffeln, die fie ihm anzulegen versuchten, fielen ab von Sanden und Bergebens warnt der Steuermann die Benoffen: das fei tein fterblicher Menfch, sondern irgend ein Gott, den fie zu reizen fich buten Der Biratenhauptmann will von folder Göttlichkeit nichts wiffen, er schilt den Steuermann berb aus, und flicht mit feinem Befangenen in die See. Da ploglich beginnen die Bunderzeichen. Duftende Beinfluthen überftrömen das Rabrzeug, traubenschwere Bein- und Epheureben umranten Segel und Maftbaume bis hinauf zur bochften Spite, Rranze fclingen fich um die Ruder. Bon bofer Ahnung ergriffen rufen die Räuber dem Steuermann zu, nach dem Lande hinzuwenden. Da erscheint vor ihnen, statt ihres Gefangenen, am Borderende des Schiffes ein riefiger Löwe, mahrend eine gewaltige Barin in der Mitte des Fahrzeugs sich dräuend aufrichtet und sich mit einem Sape auf den Hauptmann stürzt. Bon Angst und Entsepen ergriffen sprangen die Anderen über Bord und wurden in Delphine verwandelt. Nur der Steuermann blieb zurud, und ward reich belohnt von dem dankbaren Gotte, der, wieder in seine ursprüngliche Göttergestalt verwandelt, ihm zurief:

Sei nur getroft, o Mann, benn bu hast meinem herzen gefallen! Ja, ich bin Dionysos, ber Donnernbe, Semele's Sohn und Beus', bem fich einst in Liebe bes Kadmus Tochter vereinte.

Diefe Buchtigung der frevelhaften torrbenischen Biraten durch den beleidigten Gott bat nun ber Runftler in einer Reihe von Reliefs dargestellt. Da aber ber Borgang felbst, wie ibn ber Dichter schildert, mit feinen Bundern und Berwandlungen fich einer directen Berfinnlichung durch die plaftifche Runft entzog, fo liefert die Ausführung ein lebrreiches Beispiel von der schöpferischen Freiheit, mit welcher fich die alten Runftler bei folden Aufgaben bewegten. Der unfrige verlegte gunachft bie Scene vom Schiffe auf bas Meeresufer. hier ruht bor une in der Mitte der Gruppe die gottliche Junglingsgestalt des Dionpfos auf einem Felsen, mit einem Lowen spielend, ber nach der Beinschale in ber Sand bes Gottes verlangt. Wie diese lettere ale Symbol dient fur die Rebenranten und Beinftrome der Dichtung, fo vertritt der Lowe zugleich Die Thiergestalt, in welche der Gott fich der Sage nach verwandelte. Die Buchtigung aber, welche dort der Bar über den Führer der rauberischen Rotte verhangt, übernehmen bier die treuen Begleiter des Gottes, die Sathrn und Silenen. Sie find jur Bulfe ihres Berrichers berbeigeeilt, und wir feben fie die erschreckten Rauber mit Nackeln und Brugeln verfolgen und in die Gee jagen. Die Berwandlung der Tyrrhener in Delphine ift nur in wenigen Figuren am Ende des Reliefs angedeutet. In der gangen übrigen Darftellung befinden wir une überall auf dem Boden eines wirklichen und zwar eines bereits völlig entichiedenen Rampfes,

der zu beiden Seiten des in der Mitte ruhig gelagerten Gottes die bewundernswürdigsten, eben so kuhnen und naturwahren, als zierlichen Stellungen und Gruppen darbietet. Auch ein gewisser Anslug von ironischem Humor ist bei der Behandlung nicht zu verkennen, und höchst erzöhlich ist es zu sehen, wie ein alter zu spät gekommener Satur, obsichon der Kamps bereits beendet erscheint, sich mit aller Kraftanstrengung bestrebt, von einem Baumstamme einen tüchtigen Knittel abzubrechen, um zuguterletzt auch noch seinen Theil wenigstens am Drauf- und Todtzichlagen zu haben. Seine wild im Winde zurückstatternde Rebris verztündet die Buth, mit der er herangestürzt ist, und wir sehen hier zugleich ein Beispiel, wie die alte Plastist es verstand, zwei der Zeit nach verzschiedene Momente der Aktion künstlerisch vereint darzustellen.

Die Inschrift lehrt uns, daß dieses Relies im Jahre 334 vor unsierer Zeitrechnung vollendet wurde. Bir mögen also in diesen schlanken und fräftigen Gestalten, wie in der Darstellung des wilden bachischen Taumels, wohl die Ideale der Praxitelischen Kunst und die Borbilder, welche Stopas aufgestellt hatte, erkennen.

. . . 

# 3weite Abtheilung.

XV.

Stellung der Runftler im hellenischen Leben.

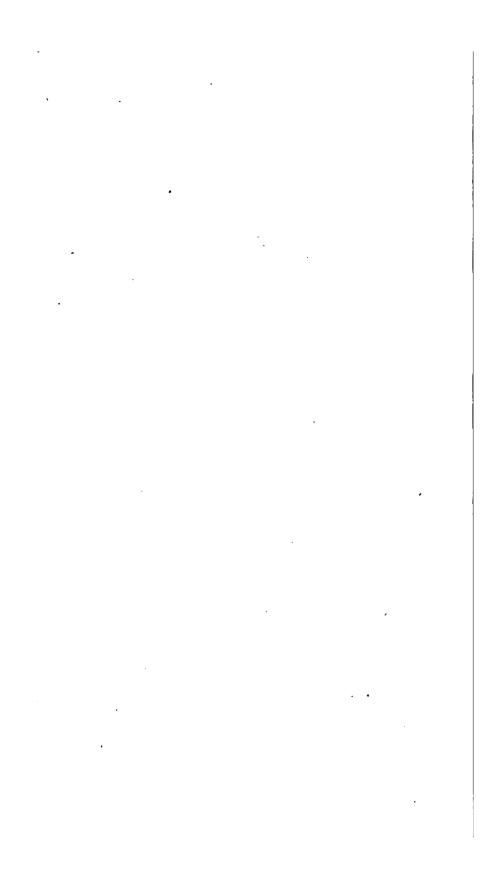

# Stellung ber Runftler im hellenifchen Leben.

Ueber die Stellung des Runftlerftandes im griechischen Leben find jum Theil febr unrichtige Anfichten verbreitet.

»Der griechische Künstler, fagt ein gelehrter Philologe unserer Beit, »war seiner bürgerlichen Stellung nach wesentlich Handwerker (δημιουργός oder χειρωναξ). Selbst den Sprachen des Alterthums sehlt der scharfe Gegensat, welchen die neueren durch Kunst und Hand wert ausdrücken. Und wenn auch die großen Leistungen, zu denen sich die Technik der Skulptur und Malerei allmälig erhob, diese Künste in manchen Augen dem Range der liberalen Künste näherten, so müssen wir und doch das ästhetische Bedürfniß der klassischen Bölker in so hohem Grade entwickelt vorstellen, daß selbst die größten Künstler darum nicht aus dem Bereich der Banausoi heraustraten, die um Lohn sur den Bedarf des gemeinen Lebens arbeiteten. Nur ihren schwächeren Kunstverwandten gegenüber gelingt es Einzelnen, sich durch den Borzug ihrer Berke die Anerkennung der Mit- und Nachwelt zu verschaffen, die ihre Ramen schon im Alterthum mit dem verdienten Glanze umgiebt.

Als Stand aber stehen sie fortwährend unter dem Publikum, dessen Bweden der Kunftler doch nur als Werkzeug zu dienen scheint. Und die eigene Werkthätigkeit, deren sich doch auch der Meister nicht entschlasgen kann, läßt fortwährend zwischen ihm und dem Handarbeiter eine Berwandtschaft übrig, die das herrschende Borurtheil um so weniger umzehen konnte, je weniger der Handwerker, wie bei uns, in zünftiger Abgeschlossenheit der freien Kunst entgegenstand« \*).

Soweit der unten genannte Alterthumsforscher. Allein diese Anficht, welche als die allgemein verbreitete gelten kann, bedarf wesentlicher Berichtigung. Und zwar einer so wesentlichen, daß ungefähr nicht von ihr stehen bleibt, sobald man die Sache, welche allerdings nicht so kurz abzumachen ift, einer gründlichen Brüfung unterzieht.

Sieht man den Sauptinhalt iener Anficht genauer an, fo findet fich darin, wie mich dunkt, so ziemlich dieselbe Anschauungsweise, welche auch heutigen Tages noch bei der Maffe der Menschen gang und gabe ift, fobald es fich um die burgerliche Schatzung des Runftlerftandes ban-Der große Saufe nennt noch heute die Runft ein brotloses Sandwerk. Der Beamte, der Raufmann, der reiche Industrielle betrachtet es immer noch ale eine Art von Ungluck, wenn fein Sohn eine Runft ale Lebensberuf ermablt, jumal eine der bildenden Runfte, die bei une nur in den allerseltenften Fallen ihrem Junger zu "But und Geld und Chre und herrlichkeit der Belta verhelfen. Es giebt taum einen Staats beamten, dem nicht seine geficherte Existenz, sein bestimmter Rang, seine Aussicht, einige Sproffen weiter auf der vielgeftuften Leiter des modernen Mandarinenthums emporzusteigen, dem nicht die Ansicht von der Bichtigkeit feines Berufe und von dem Berthe feiner Thatigkeit fur Staat und Menschheit, in seinem Bewußtsein ebenso wie in den Augen der Maffe, ein großes Uebergewicht burgerlichen Ansehens gaben über den Runftler im Allgemeinen, der, wenn er nicht eine Gelebrität ersten Ranges ift, und durch erworbenen Reichthum, oder, mas das Befte, durch

<sup>\*)</sup> R. F. Bermann: Ueber bie Studien ber griechifchen Runftler S. 5.

eine Staatsanstellung seinen Blat in der bürgerlichen Gesellschaft zu behaupten vermag, immer als eine Art Baria, als ein Bagabond angesehen wird, bei dem man nicht recht weiß, wohin man ihn rangiren soll. Bildhauer, Maler und Rusiler als akademische Brosessoren, Galleriedinktoren, hofmaler, Kapellmeister und dergleichen haben sich einer ganz anderen bürgerlichen Schätzung zu erfreuen, als Bildhauer, Maler und Rusiler schlechtweg. Aber diese Schätzung gilt eben vorwiegend nicht dem Künstler, sondern dem durch den Staats- oder hofstempel in die bürgerliche und gesellschaftliche Rangordnung einregistrirten Beamten. Ein Carstens ohne Titel, Rang und Geld, was war er in den Augen seiner Baterstadt? ein Mensch, der besser gethan hätte, Beinküser zu bleisben, statt in hartnäckiger Bersessenheit auf die Malerei aus dem Geschäft zu laufen und eine brotlose Kunst zu treiben.

Statt also von der geringen Achtung zu reden, in welcher bei den Alten die Kunftler standen, wird man vielmehr bei genauerem Zusehen, auch hier ihr menschliches Uebergewicht über uns in der Gesundheit ihrer Ansichten anerkennen muffen.

Man beruft sich, um die geringe Schätzung des Runftlerstandes im Alterthum und selbst bei den Griechen zu beweisen, zunächst auf einige Aussprüche des Platon und Aristoteles. Seben wir uns also diese einmal genauer an.

Ein junger Athener aus einem altvornehmen und reichen Hause, hippotrates, des Apollodoros Sohn, voll Ehrgeiz, sich als Staatsmann und Redner auszuzeichnen, kommt zum Sokrates und bittet denselben, ihn bei dem soeben, auf seiner philosophisch virtuosistischen Kunst- und Rundreise durch Griechenland, in Athen eingetrossenen berühmten Weis- heitslehrer (Sophisten) Protagoras als Schüler einzusühren. "Du willst doch hossentlich, " fragt Sokrates den jungen Mann, "nicht selbst ein solcher Sophist werden, der in hellas umherzieht und für Geld seine Weisheitskünste lehrt? Ich denke bei aller Bewunderung, die du dem Protagoras als Sophisten zollst, würdest du das für eine Schande halten. "Wenn ich aufrichtig reden soll, ja!" erwiedert erröthend über

den bloßen Gedanken der junge reiche und vornehme Aristokrat, und Sokrates fährt so beruhigt fort: "Ich verstehe! Richt wahr? Protagoras soll dir als Lehrer in seiner Kunft nur das sein und geben, was dir deine Lehrer in der Litteratur, in der Musik und in den gymnastischen Kunsten gewesen sind, deren Unterricht du nicht genossen haft in der Absicht, von jenen Dingen Wetier zu machen, sondern nur der vollskändigen Bildung wegen, wie sich's für den freien Mann (modern zu reden: für den Gentleman) geziemt, der nicht Profession von irgend einer Kunst macht."

Diefer Ausspruch Blaton's, den man ju Anfang feines Brote goras findet, enthält eine Anficht, welche in den Platonischen Berten mehrmals wiederholt wird, und welche allerdings als die Unficht des gefammten bellenischen Alterthume gelten tann. Aber mas befagt fie Im Grunde doch wohl nichts Anderes, ale mas denn eigentlich? unter ahnlichen außeren Umftanden und Berhaltniffen der betreffenden Bersonen noch heutigen Tages allgemein geltende Unficht ift. fteben nämlich in jener Stelle Blaton's auf durchaus griftofratifdem Boden, auf dem Boden der durch Adel und Reichthum bevorzugten Gefellichaft. Jener junge Athener ift mit nichts Geringerem in unferer Beit zu vergleichen, ale mit einem jungen englischen Lord, oder mit dem Sohne und Erben eines reichen und vornehmen deutschen Ariftofraten und Grundbefigere oder vornehmen Staatsmannes, d. b. mit einem jungen Menfchen, bem eine glangende Laufbahn im Barlament, auf bem Richterftuhl, im Staate- und Rriegedienst oder in der Diplomatic offenfteht, und der auch volltommen bereit ift, fich aller, ihm durch feine Stellung und Geburt dargebotenen Bortheile zu bedienen. Run frage man fic einmal einfach, ob ein folder junger Gentleman und moderner Aristofrat unserer Tage nicht ebenfalls über den Gedanten unwillig errothen wurde, wollte man feine Luft, einen berühmten reifenden Birtuofen, Borlefer, und beraleichen zu boren, oder den Unterricht eines berühmten Mufikere, Bildhauers oder Malers als Liebhaber ju genießen, mas beiläufig in jenen Tagen Blaton's bei jungen vornehmen Athenern fowenig wie bei

uns unerhört war, — fo auslegen, als beabsichtige er felbst eine abnliche Carrière zu machen, und für Geld zu spielen, zu malen oder Borlefungen zu halten?

Man bat eben eine Sauptfache nicht berückfichtigt. Nämlich Blaton fowohl wie Aristoteles, der, wie wir bald feben merden, bierin mit feinem großen Lehrer völlig übereinstimmt, geben in folden Urtheilen welche Die burgerliche Stellung bes Runftlerftanbes berabzusegen icheinen, und in ihren Anfichten über das Berhaltniß des freien Mannes, des bevorrechteten Staateburgere, jur Runft und ihrer Ausübung, von allgemeinen ftaatepadagogischen Anschauungen aus. Beide baben ben Stagteburger, baben die Erziehung des edel = und freigeborenen Atheners zum Staatsburger im antit republitanischen Sinne, also jum politisch wirtsamen, beute gehorchenden, morgen regierenden Mitgliede eines Gemeinwefens im Auge, das nicht, wie der heutige Staat, ein bureaufratisches Abstraftum, ein Beariff mar, binter ben fich ber bespotische Absolutismus verftect, sondern ein lebendiger Organismus, der Inbegriff und das Wert, ja man kann fagen, das Runstwerk der Bürger felbst, welche ihn ausmachen. Diefer Staat nahm den gangen Menfchen, der fich ihm ale Burger weihte, in Anspruch. Um in Bahrheit und Birklichkeit ein Burger im antiken Sinne, ein politischer Mensch ju fein, und als ein wirksames Mitglied Diefer Gemeinschaft - Roinonie nennen fie die Bellenen, res publica, "gemeine Sache", die Romer - an dem großen Runftwerke Staat genannt, erhaltend und vertheidigend, fordernd und bilbend mitzuarbeiten, dazu gehörte vor Allem Ungetheiltheit des Lebens und Strebens.

Dies ungetheilte Streben des Bollburgers einer hellenischen Republit haben Platon und Aristoteles, die beiden großen Bertreter des über sich selbst denkenden politischen hellenenthums, im Auge, wenn sie im Geiste ihrer Zeit und ihres Bolkes von dem Maße sprechen, mit welschem sich der junge Staatsburger an der bildenden Kunst, wie an der Kunst überhaupt, betheiligen solle und durfe. Und was sie darüber Stadt, Lorio 1.

sagen, ift so vernünftig, so in der Ratur der Sache begründet, daß es noch heute eben so wahr ift und dieselbe Geltung verdient, wie vor mehr als zwei Jahrtausenden. Ihre Ansicht läuft nämlich auf den einfachen Sath hinaus, daß Riemand zweien herren dienen, d. h. in unserem Falle, daß Niemand zu gleicher Zeit bildender Künstler von Prosession und praktischer Staatsbürger eines hellenischen Freistaates sein kann. Dabei ist die höchste Anschauung von dem Werthe und der Würde der Kunst und folgeweise auch der wahren Künstler so wenig ausgeschlossen, daß unserer Zeit nur eine gleich hohe und edle Ansicht von beiden zu wünsschen wäre, wie sie das gebildete hellenische Alterthum besaß.

Platon also wie Ariftoteles sprechen überall, wo fie das Berhaltniß eines freigebornen Bellenen jur Runft, und inebefondere ju den bilbenden Runften ermahnen, ale Staatepabagogen. Ihre Grundfage und Urtheile find padagogische Anweisungen und Borfdriften für bie Bildung des funftigen Staatsburgers. Dadurch bestimmt fich der Berth, den fie auf die verschiedenen Runfte ale Bildungemittel legen, bestimmt fich bas Biel und ber 3weck, welche man bei bem Unterricht ber Staatsjugend im Auge haben foll. Dies Biel, Diefen 3med nannte, wie wir seben, der Blatonische Sofrates Bildung, das heißt gleichmäßige, barmonische Entwickelung aller menschlichen Anlagen und Rrafte. Ebenso Ariftoteles. Boren wir diefen größten Staatsweifen des Bellenenthums, fo find Gefundheit und Schönheit des Leibes, Sicherheit feiner felbft, Befchick und Fertigkeit zu den Berrichtungen des Burgers im Frieden wie im Rriege, die Bortbeile, welche bem jungen Sellenen die Gumnaftit verschaffen foll. Richt einseitig jum Athleten und Rrieger foll er abgerichtet werben; benn ein folder gilt in ber Schapung bes Ariftoteles nicht viel beffer, ale ein wildes Thier, und er tadelt es am spartanischen Militairstaat febr bart, daß derfelbe bei feiner Jugenderziehung teine anbere ale eine folche Abrichtung vorzugeweife im Auge habe.

Bas die Gymnastit für die harmonische Ausbildung des Leibes, das ift die Mufit für die allseitige Entwickelung der Seelenstimmung.

Gefang und Mufit foll ber junge tunftige hellenische Staatsburger treiben, nicht um ein Birtuofe, ein Mufiter von Brofeffion zu werden benn beides pagt nicht fur feine eigentliche Bestimmung -, fondern um die fittlich erziehende und veredelnde Rraft Diefer reinsten aller Runfte an fich zu erfahren; um im Stande zu fein, nach der Arbeit mahrhafte Erbolung ju genießen, und in der Duge, die das Biel und der 3weck aller menfchlichen Arbeit, fich bes wurdigften und edelften Genuffes gu erfreuen. »Man lernt mahrhaft nur das tennen, mas man felbft treibt, " diefer Grundfat ftebt obenan bei Ariftoteles, fo oft er bas Berhaltniß des ju erziehenden bellenischen Staateburgere ju den Runften bespricht. Der freie edle bellenische Rnabe und Jungling foll barum auch die Runft bes Beichnens lernen - jur Beit bes Ariftoteles aab es öffentliche Schulen dafür in manchen bellenischen Städten -, damit er durch folche Runftubung Auge und Sinn für die Schönheit der Formen bilde und icarfe, und fo auch zugleich im Stande fei, die Meisterwerke der Runftler wahrhaft zu genießen und richtig zu beurtheilen. Bie verbreitet Die Runftubung durch Jugendunterricht auch nach Aristoteles in Ländern griehischer Bildung war, zeigt unter Anderm auch der Umstand, daß der ungluckliche Sohn des von den Römern befiegten Rönigs Berfeus pon Macedonien Anfange in Rom feinen Unterhalt durch funftlerische Arbeiten in Erz und eblen Metallen verdiente, bis man ihm dort eine Art bon Schreiberftelle in ber Berwaltung gab.

Es mochte auch zu Aristoteles' Zeit manchen Philister geben, der an den Staatspädagogen die Frage richtete: »was denn folcher Kunstunterricht für Rugen schaffe? « Auch für diese Art Leute hat Aristoteles
ein beschwichtigendes Trostwort, indem er ihnen erwidert: »der so Ausgebildete werde dadurch in den Stand gesetzt sein, sich beim Ankauf oder
Berkauf von Kunstwerken und kunstvollem Hausrath vor Betrug und
Schaden zu hüten. « Aber er giebt solchen banausischen Menschen, den
Philistern von damals, diesen Trost nicht auf den Beg, ohne zugleich
das unsterbliche Wort hinzuzufügen: » Jedoch bei allen Dingen
nach dem Rugen zu fragen, geziemt sich am wenigsten für

ben hoch finnigen und freien Menfchen "). Bu folden hochfinnigen und freien Menfchen aber, die nicht nach dem "Rugen" des Schönen und der Kunft fragen follten, wollte Aristoteles, wollte das Hellenenthum die Jugend erzogen, und zwar von Staatswegen erzogen und gebildet wissen durch die Beredlerin der Menschheit, die Kunst.

Aristoteles ift der Maßstab fur die gesammte selbstbewußte Bildungshobe des hellenenthums; und gerade er besaß die höchste Ansicht von dem Werthe und der Burde aller Kunst. Er dachte nicht minder groß von ihr wie Schiller, wenn dieser dem Menschen zuruft:

> Im Fleiß kann bich bie Biene meiftern, In ber Geschicklichkeit ein Burm bein Lehrer sein, Dein Biffen theilest bu mit vorgezognen Geistern, Die Kunft, o Mensch, haft bu allein!

Denn diefes große Wort ift ein acht hellenisches. »Die Runft, fagt Ariftoteles, »ift ausschließliches Eigenthum bes Menschen, ber fich durch ihren Befit von allen übrigen lebenden Befen unterscheidet. Sie ist es, welche den höchsten Lebenszweck der Tugend und Sittlichkeit verwirklichen hilft. Das funftlerische Schaffen, wie bas finnige und verftandnifvolle Betrachten und Geniegen des Runftwerts, gehört nicht nur zu den höchsten Genuffen, fondern auch zu jenen bochften Thatigfeiten des Beiftes, die ihren 3weck in fich felber haben. Darum ift beides der edelfte und reinfte, ja gottlich ju nennende Genuß der Duge ein Benug, in deffen unvertummertem Befige die volltommene, Die gottliche Glückfeligkeit besteht, und der dem mubebeladenen Menschengefcblechte ale ersehntes Biel ber anftrengenden Arbeit in Rrieges und Staatsgeschäften tröftlich entgegenleuchtet. Unterschieden von der Erholung, welche im Rubenlaffen der zuvor angespannten Seelentrafte besteht, ift diese Duge vielmehr reine gottliche Thatigkeit, eine Thatigkeit, die an

<sup>\*)</sup> Aristoteles' Politif, VIII. Buch, Kap. 3, S. 213 ber Ausgabe von Ab. Stahr.

fich und in fich felber 3med und Biel allen Strebens ift, mabrend Rriegeund Staatsgeschäfte ihre 3wecte und Biele außerhalb ber mit ihnen perbundenen Thatigkeit haben, und eben darum die Glückfeligkeit, bas Biel allen menschlichen Strebens, nicht in fich schließen. Gie erzeugen vielmehr in dem wahren Menschen nur die Sehnsucht nach dem Genuffe jener Dufe, beren edelfte Ausfüllung Die funftlerifde Thatiafeit ift und bas Betrachten bes Schonen, welches bie Runft erschafft und verwirklicht. Denn der Runftler ift Schöpfer, und die Runft ichafft organisch bilbend wie die Ratur, aber nicht wie fie bewußtlos, fondern mit Bewußtfein. Richt das Gingelne und Befondere des jufalligen Seine, fondern das Bleibende und Befentliche, bas Allgemeine, Die Idee, welche fich in dem Befondern Dafein giebt, fie ift es, welche in dem Runftler wirkfam ift und in feinem Berte ale die belebende Seele das Bange von innen ber-Der Runftler ift herricher über bas Gingelne und Beaus geftaltet. fondere; und biefes ift für ihn nur bas Material, über welches er fcopferifch frei gebietet, um in dem barmonisch gegliederten, von ber 3dee ber Schonheit befeelten Runftwerte bas Bolltommene barguftellen, welches eben fo fcwer zu erreichen ift im Gebiete ber Schonbeit und Runft, wie die Tugend im Gebiete der praftischen Thatigkeit.

So dachte der Schöpfer und Bollender der hellenischen Aesthetik über Werth und Burde der Kunft und des kunftlerischen Schaffens. Und das Bolk, dem er angehörte, dessen versorpertes Selbstbewußtsein dieser größte aller Denker darstellt, es sollte gering gedacht haben von den Genien, denen ein Gott die Gabe solchen kunftlerischen Schaffens versliehen? Es sollte die Rünftler gering geachtet haben im Leben, deren schöpferische Thätigkeit ihm sein Leben erst lebenswerth machte? Dies Bolk, das einen Gott sich erste war aller bildenden Rünstler; dies Bolk, das den Ursprung der Kunst an die verehrte Heroengestalt seines Dädalos knüpfte, und dem "Ersinder der Kunst schieß Gottliche Ehre erwieß; dies Bolk, das den Schöpfer der Antigone aus Dankbarkeit für den ihm durch das herrliche Kunstwerk gewährten Genuß, zum Feldherrn erwählte; das

seinen großen Kunstlern neben seinen Staatsmännern und Ariegshelden, Bhilosophen und Dichtern Statuen errichtete; das dem Phidias erlaubte, auf das Aunstwert aller Kunstwerte, auf das Bildniß des olympischen Jupiters, die stolze Inschrift zu segen: "Phidias der Athener, Charmidas' Sohn, hat mich geschaffen!" — dies Bolt, dem es nicht zu viel Ehre schien, an geheiligten Stätten, neben den Bildsäulen seiner Götter die Bildnisse der Meister aufzurichten, deren Kunst jene ins Leben gerusen hatte; dies Bolt soll ein erniedrigendes Borurtheil gehegt haben gegen den Stand und Beruf seiner Kunstler? Rimmermehr.

Allerdings erscheint auch die Runft und mit ihr der Runftler im antiten Leben in gewiffer Beife bienend ben boberen 3meden bes Staates und der Religion, bienend dem großen Lebenstunstwerte ber gangen Roinonie, bes gangen einheitlichen Bereins freier Menfchen und Burger. Aber nicht anders und nicht mehr, wie auch jede andere Rraft und Thatigkeit bes Leibes und ber Seele biefem Gangen Dienend und geweiht Und eben fo ift es neben dem bochften Begriffe ben bas gebilbete Bellenenthum von der Runft begte, im Befen Diefes Boltes begrundet, daß es einen Unterschied machte zwischen ber Thatigkeit des frei schaffenben, des icopferischen Runftlere, und zwischen dem Thun des fflavisch an einen außerlichen 3weck gebundenen und diefem um Lohn dienenden Aber auch noch einen anderen Unterschied machte es unter ben Runften und den Runftlern felbft, einen Unterschied, ber auf das Allerinnigste jufammenhangt mit ber gesammten antit bellenischen Le-Jede niedere Rörperanftrengung, jede Beichaftigung, bensanichauuna. jedes Thun, ju welchem vorzugeweise ber Leib und feine Rraft als phyfisches Mittel benutt wird, galt bem Sellenen als unwurdig eines freien Mannes, eines bellenischen Bollburgers. »Die niedrigften Thatigkeiten,« sagt Aristoteles, "find die, bei welchen der Rörper am meisten mitgenommen wird, wie die verächtlichsten die find, welche die geringfte innere Tüchtigkeit erfordern.« Dies gilt, wie er ausbrücklich hinzufugt, auch von der Thatigfeit des Runftlers und des Sandwerters. Darnach ftuft fic die Schätzung ab, in welcher die Runftthatigfeiten und die, welche fie

üben, für das hellenische Bewußtsein stehen. Obenan rangirt darnach der Dichter, deffen Material das körperlose Bort ist und der Gedanke die Empfindung, die es ausdrückt. Ein Asschilus und Sophokles, Euripides, Bindar und Aristophanes waren fürstengleiche Männer, den Angeschensten gleich in ihrem Bolt und Staate, den Besten befreundet.

In ber bauenden und bildenden Runft ift es, wie in der Ausübung der Mufit, wieder nur bas Dehr oder Minder der rein forperlichen Thatigfeit, welche den Runftler von dem Runfthandwerter, ben erfindenden Schöpfer von dem handwerkenden Macher, bem Banaufos, unterscheidet. "Richt die Sandwerker und Steinmeten, welche den Rif ausgeführt baben, find die Erbauer bes Tempels, fondern dem Baumeifter, der den Blan erfann, gebort folechthin," wie Aristoteles faat, "das Werk und feine Ehre; denn wie die denkende Bernunft die Berkmeifterin der Tugend ift, fo ift ber Baumeifter die bentende Bernunft, die bas Runftwerk erschafft.« Und wie ber griechische Denker bas mufikalische Birtuofenthum für die Jugenderziehung der Staatsbürger verwirft, weil die Erwerbung solder Birtuofität Leib und Seele schwächt und ungeschickt macht zu ben Berrichtungen eines freien bellenischen Burgers, so verliert nach seinem Urtheil jede Uebung einer Thätigkeit an Werth und Ehre für den ganzen und vollkommenen Menschen, die den, welcher fie übt, allzusehr an die Materie bindet und ihn zwingt, im Rampfe mit ihrer Ueberwältigung fich allzusehr abzuarbeiten. Solche Arbeit mar, nach der Anficht des ganzen Alterthums, Sache nicht des freien Mannes, sondern deffen, der ihm sein freies Dasein möglich machte, des Sklaven. Und dem Sklaven zunächst, der das Berkzeug eines einzelnen Andern ift, für den er die Nothwendigkeiten des Lebens beschafft, fteht der Tagearbeiter und Sandwerker, der figende besonders, der "Banausos", wie ihn die Griechen nannten, der um Lohn arbeitet für die äußeren Bedürfniffe des Allgemeinen. Die Runft mar Chrensache des Freien, das Handwerk und die Körperarbeit Lebensburde des Rnechtes oder des Ginfaffen, des banaufifchen Tagwerkers. wenngleich kein vollfreier Mann, und nach Ariftoteles' innigfter Ueberzeugung, auch nicht berechtigt, Bollburger ju fein im besten Staate, in

ber wahren republikanischen Politeia, ift ber freie handwerker doch lange noch kein Sklave. Denn er wählt seinen Beruf nach eigenem Entschluß, und übt ihn nicht für einen herrn als deffen Höriger, sondern als freier Mensch für Alle \*).

Auch liegt bas Unwürdige bes »Bangufichen « nicht etwa im Sandwert allein, oder auch nur in ihm felbst überhaupt, fondern in feinen Rolgen, in ber Birtung auf ben fittlichen und geiftigen Buftand bes gangen Menfchen. Und in diefer Begiehung ift nach Ariftoteles' Annicht jede Thatigfeit, jede Runft, ja felbft jede Biffenichaft fur eine unwürdige, niedrige, banaufifche ju achten, wenn fie von der Art ift, oder wenn fie fo geubt wird, daß fie ben Menfchen an feiner άρετή, an feiner Gefammttugend und Tüchtigkeit schädigt, und ihn dadurch behindert an der Erfüllung feines Berufe und feiner Bestimmung: ein freier, iconer, an Leib und Seele fraftiger und tuchtiger Menich und Burger au fein. 3d will die Stelle des Aristoteles gang mittheilen, weil fie beherzigenswerth ift fur unfer, durch banaufische Uebung fo mander Wiffenschaft und Runft, durch die Betjagd ber Eramina und burch Die Schul : und Biffenschafteguchterei an Leib und Seele vielfach verfrüppeltes Beidlecht. "Die Thatigkeiten, « fagt ber griechische Beife, "zerfallen in folche, die einem Freien wohl anfteben, und folche, die ibm Offenbar also durfen unter ben nuplichen nur folche nicht geziemen. Beschäftigungen getrieben werben (nämlich von dem jum Staateburger auszubildenden freien bellenischen Anaben und Junglinge), Die den, welcher fie treibt, nicht zu einem Sandwerter (Banaufos) machen und an feiner leiblichen und geiftigen Menschenwurde schädigen. Für folche ben Menfchen erniedrigende Befchäftigung ift aber jede Thatigteit, ift jebe Runft und jede Biffenfchaft (genauer: "jedes Lernen einer Biffenschaft") ju achten, sobald fie den Leib oder die Seele oder das Dentvermögen der Freien untuchtig machen jum wurdigen Benug bes Dafeins und zu den verschiedenen Beschäftigungen der ihnen eigenthumlichen Tu-

<sup>\*)</sup> Ariftoteles' Bolitit, Buch III., Rap. 3, S. 62.

gend, will fagen: ju ihrer volltommenen Tuchtigkeit ale Denichen Darum nennen wir auch alle die Runfte und Kertiaund Burger. teiten, Die eine Berichlechterung des gefunden harmonischen Rorperzuftanbes jur Folge haben, eben fo gut banaufifche (niedrige), wie die Berrichtungen bes niedrigen Tagelobnere. Denn fie machen bas Denten und Die Denkart des Menfchen unfrei und kummerlich." - Bas wurde ber gröfte aller bellenischen Denter wohl zu fo vielen unferer an Leib und Seele gerbruckten und verfrummten, weltfremben, vor dem blogen Gedanken an Bemabrung der mabren Menschentuchtigkeit durch praktifche Theilnahme am Staateleben gurudichaudernden Stubengelehrten und Biffenichaftemannern fagen, er, "ber Deifter ber Gelehrten", il maestro di color'che sanno, wie ibn Dante nennt, ber Birtuofe bes Fleifes und ber wiffenicaftlichen Arbeit, und doch zugleich ein ganger voller, an Leib und Seele gefunder Mann, seiner felbst eben so gewiß und ficher im freien Athen wie an ben Sofen der Kurften, der Freund des großen macedonischen Philipp's und der Erzieher feines größeren Sohnes, des Beldenkonigs, des Achilles der historischen Beit der Sellenen! Bewiß er murde in fei= nem Sinne an einem tuchtigen, geiftesfrischen Sandwerker unserer Tage mehr Freude haben, und in ihm mehr einen »Freien und Edlen«, mehr eine Bermirklichung ber achten Tuchtiakeit und Tugend menschlicher Natur erkennen, ale an manchem verkummerten Brofeffor bee Alterthume.

Und diese selbe Ansicht finden wir in der griechischen Menschheit als die herrschende noch beinahe ein halbes Jahrtausend später, als längst die Bluthe des freien hellenischen Staaten und Burgerthums gebrochen, und dem auserwählten Lieblingsvolke der Götter, dem

## suber bie Barbaren herrichen«

als sein angeborenes Recht galt, längst schon das Joch römischer Rnechtschaft über den stolzen Racken geworfen war. In jenen Tagen der zweiten Hälfte des nachchristlichen zweiten Jahrhunderts, wo unter Harbeitan und Mark Aurel die hellenische Kunst eine kurze aber schöne Rachsblüthe trieb, unterschied der sein gebildete Philosoph und Arzt Galen, ein Grieche aus Kleinassen, der Aristoteles seiner Zeit, ganz der Aristotes

lischen Ansicht gemäß die edle freie schöpferische Kunft des Bildhauers und Malers von dem banaufischen Sandwert und seiner rein außerlichen Kunftfertiakeit.

"Einige Runste," sagt er, "find geistige, gedankenmäßige und ershabene, andere dagegen haben leicht etwas Berächtliches, Riedriges an sich, und zwar wegen der mit ihnen verbundenen Abarbeitung des Körpers, weshalb man sie auch banausische und handarbeiterische nennt." Und zu den ersteren, unter denen er die einzelnen Wissenschaften, die Arzneikunde und Rhetorik, die Musik, Mathematik, Astronomie und andere auszählt — (die Arzneikunde voran, denn sie war ja seine Wissenschaft!) — könne man auch sehr wohl die Vildhauerei und Malerkunstrechnen. "Denn wenn diese Künstler auch ihre Thätigkeit mittelst der Hände verrichten, so bedarf es zur Ausübung ihrer Kunst doch nicht eigentlich körperlicher Arast, wie sie ein Jüngling hat." Das steht schon ganz nahe jenem Lessing'schen Borte von dem Rasael, der auch ohne Hände geboren das größte Malergenie gewesen sein würde.

Ich muß hier eine Bemerkung einschalten. Dan bat nämlich, wie wir faben, darauf bingewiesen, "bag ben Alten fogar ber icharfe Begenfat gefehlt habe, welchen die Reueren durch Runft und Sandwert ausdrücken, und bat daran die Behauptung geknüpft: »daß der griechische Künstler seiner bürgerlichen Stellung nach immer wesentlich als Handwerker, δημιουργός oder χειρώναξ, betrachtet ware. Aber beide Be-Allerdings haben die Griechen ihr hauptungen find gleich unrichtig. Wort Techne, Kunst namentlich im Pluralis auch vom Handwerk und feinen einzelnen 3weigen gebraucht, auch wohl bier und da einen besonders geschickten Sandwerker einen Runftler (Technites) genannt; aber nicht anders, wie wir, und nicht wir Deutsche allein, dies auch zuweilen thun, wenn wir im gemeinen Sprachgebrauche von der Uhrmacherkunft, der Tifchlerkunft und ahnlichen reden, oder wenn der Bater von feinem Angben, den er ju einem Anftreicher in die Lehre gegeben, fagt: daß er die Malerkunft erlerne. Das Bolt folgt bier dem richtigen Instinkte, der in dem Worte Kunst jede Geschicklichkeit als ein

vorzugeweises »Ronnen« bezeichnet. Gerade fo die Griechen. 3br Wort » Techne« stammt ab von Tetein, welches Schaffen, Erzeugen, Bervorbringen bedeutet. "Schaffen« aber nennt noch heute der Sandwerter auch fein Arbeiten, wenn er fleißig »fchafft" an feinem Berte. Allein wenn auch jenes zeitweilige Busammenfließen ber Unterschiede in ber sprachlichen Bezeichnung bier wie bort eine Thatsache ift, fo fteben barum boch die begrifflichen Unterschiede von Runft und Sandwert nicht minber fest im bellenischen Alterthum ale in ber mobernen Beit. Aristoteles, wo das gebildete Alterthum über die Runft als Runft spricht, ba ift eben bie Runft gemeint, welche bas Schone ichafft, indem fie ber Ibee Dafein und Birklichkeit giebt; und es fallt weber bem Ariftoteles noch irgend einem gebildeten Bellenen ein, ju ben einzelnen Runften, in welche fich die Runft gerlegt, alfo gur Mufit und Boefie, gu ben bilbenden Runften und zur Orcheftit, etwa auch die Töpfertunft und bie Soufterei zu rechnen. Bas einzig übrig bleibt von diefer vermeintlichen Unterschiedelofigkeit bes Runftlere und bes Sandwerkere im Bewußtsein und in der Schätzung des Alterthums, das ift etwas febr Bernunftiges. Es ift junachft die Bescheidenheit ber Runft, welche fich ihres außerlichen Ursprungs aus dem Sandwerk erinnert, die Treue, welche diesen golbenen -Boden der Technit fleißig anbaut; es ift endlich jene Anficht, Die bas gange hellenische und bas antite Leben überhaupt burchbrang, bag auch das Sandwerk berufen sei, jum Schmuck bes Lebens durch die Berwirklichung des Schonen beizutragen; Die Anficht, aus der jener Schonheitsfinn bervorging, ber auch das unscheinbarfte und geringfte Berath bes täglichen Bedürfnifies durch einen Strabl der ewigen Schönbeitssonne verklaren und in seiner Sphare auch den geringen Sandwerker sein Bert zu einer Art von Runstwert bilden hieß. Lange genug, ja in gewiffem Sinne mabrend ber gangen Dauer ihres Bestebens, maren Sandwert und Runft eng verbunden gewesen, und Ehre gewann in Athen wie in anderen Staaten auch ber geschickte Sandwerker, der durch das Bestreben, fein und bedeutsam ju arbeiten, fein Thun jur Runft erhob. Das ift diefelbe Anficht, diefelbe Gefinnung, die auch in der Bluthezeit italifder Runft am Ausgange bes Mittelalters ben Daler einen » Deifter«, feine Schuler feine » Befellen " und fein Atelier feine » Berkftatt " nannte. weil damals eben alle Thatigkeiten bes Gewerkes, wie im Alterthum, eng mit der Runft verbunden und von ihrem Geifte durchdrungen waren. Bene Runftbruderschaften, welche fast in allen großen Städten Italiens feit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts fich bildeten, umichloffen außer ben Malern und Bildhauern, auch die fammtlichen Sandwerter, beren Beschäftigung in irgend einem Bezuge fand zu ber bochften Runftthatigfeit ber eigentlichen Runftler. Es gehörten zu benfelben unter Anberm die Bergolber, welche fur die Bilder den Goldgrund, die Seiligenfcheine und die Metallzierrathen der Gewänder beforgten; die Solgarbeis ter, welche die Tafeln der Bilber, die Tischler und Solzschniger, welche bie mit Malereien zu ichmudenden Brautfiften verfertigten. Sprache bezeugte, wie wir faben, diefe Gemeinschaft. Und obicon es ficher keinem der genannten Sandwerker einfiel, fich einem Giotto oder Bietro Berugino, einem Rafael, Leonardo da Binci und Michelangelo ale Runftler gleich zu ftellen, ober dem Bublitum, den einen eben fo boch wie den anderen zu ehren, so theilte doch Rafael den Ehrennamen »Meister" mit jedem tuchtigen Sandwerker, und die Stätte, wo ein Leonardo da Binci oder Michelangelo ihre ewigen Berke fchufen, bieß eben fo aut bottogha, wie die Arbeiteftatte ihrer Schreiner und Bergolder. Der große Albrecht Durer war ein Goldschmied wie Benvenuto Cellini, und der herrliche Beter Bifcher ftellte fich unter den zwölf Aposteln des Sebaldusgrabes, feines Meisterwerkes, nicht andere bar, als in ber Beftalt eines ichlichten Sandwertsmeiftere, in Berteltagwams und Schurgfell, das Bertzeug in ber Sand.

Erft dem Aftergeschmacke einer gesunkenen Kunst und Bildung war es vorbehalten, hierin etwas Anstößiges zu finden, und es ist fehr charakteristisch, wenn der italische Geschichtschreiber der Kunst, wenn Lanzi, der Sohn des kunstgesunkenen achtzehnten Jahrhunderts, die erwähnten Dinge mit dem entschuldigenden Zusaße erzählt: Das seien freilich Spuren eines noch roben Zeitalters (rozzo secolo), welches für die Bornehmheit

der Kunst noch keinen Sinn gehabt und die ihr gebührenden Unterscheisdungen noch nicht gemacht habe. "Jest," fagt er triumphirend von seisnem gebildeten Zeitalter, "nennen wir die Maler Prosessoren und ihre Werkstätten Studien." Eine wunderbare Raivetät in dem Munde eines Kunsthistorikers, der in demselben Athem erzählt, daß jenes von ihm rohgenannte Zeitalter die Leonardo und Michelangelo, die Rasael und Tizian emporblühen sah, denen sein gebildetes Prosessorenzeitalter nur etwa seine Mengs und Hackert gegenüberzustellen hat \*).

Auch im bellenischen Alterthum war bas Sandwerk ein rühmliches Befcaft, bas teinen freien Burger verunehrte. Bei homer fieht man überall, wie die finnig geübte Thatigkeit des handwerkers hochgeehrt ward. Der geschickte Goldschmied, ber fur ben Ronig Reftor Die Sorner bes Opferstiere vergoldet, ber trefflichfte ber Leberarbeiter, welcher ben großen Schild bes Ajax verfertigt hatte, werben fogar werth gehalten, mit Ramen genannt zu werden. Und erscheinen nicht in jenen beroifden Beiten die Ronige und Ronigsfrauen felbft mit edlem Sandwert beschäf-Dopffeus zimmert fich felbft fein Bettgeftell, und Benelope und Naufitaa find geschickte Weberinnen, wie viele andere fürstliche Frauen. Botter und Gottinnen find Schugherren und Schirmerinnen bes Sandwerte, Sephaftos ber Schmiede, Ballas der Beber und Bimmerer, Brometheus der Töpfergilde, ja der Gott Bephaftos halt es nicht fur ju gering, wie wir bei homer lefen, ein Bert bes Dadalos nachzuahmen. Und feben wir denn nicht überhaupt Runft und Runfthandwert der Bellenen in den uralteften Beiten auf das Engfte verknüpft mit Religion und Rultus, als deren Diener gleichsam die Runftler erscheinen? Wird nicht durch die Sage, welche den Thonbildner Prometheus den erften Mann, den göttlichen Ergfunftler Sephaftos das erfte Beib erschaffen ließ, die frubefte Anwendung der Bildformerei ale ein beiliges Wert gefeiert? Und nannten nicht die Sagen der alteften Pflangftatten der Runft in Bellas mit bankbarem Stolze die Ramen der erften großen Meifter, welche gleich-

<sup>\*)</sup> Bergl. Ein Jahr in Italien III., S. 338. 339.

sam als heroen an der Spipe der Kunstanfänge stehen, wie Dabalos zu Athen, Prometheus in dem kunstreichen Sikpon, Epeios, der Zimmerer des trojanischen Pferdes, in Argos und Smilis in Aegina?

Doch tehren wir zurud zur historischen Zeit der Hellenen. Allerbings haben sie im gewöhnlichen Leben zuweilen den handwerker Runstler genannt, aber nie einen wirklichen Runftler einen handwerker. Es ift schlimm, daß wir dies dem gelehrten Philologen sagen muffen, an dessen unrichtiger Auffassung des Berhältniffes der hellenen zu ihren Runftlern wir unsere Entwickelung des wahren Sachverhaltes geknupft haben. Aber es ift nicht anders.

Bhidias und Bolpanot find allerdings Demiurgen nach der griechiiden Sprachbezeichnung, und Demiurgen werden auch die Sandwerker benannt. Aber nie ift es einem gebildeten Alten eingefallen, jene Runftler und ihres Gleichen mit ber Bezeichnung zu benennen, welche borjugeweife, ja genau genommen ausschließlich, nur ben Sandwerkern ale folden gutommt. Diefe Bezeichnung ift Cheironar. Ein Cheironar beifit wortlich Giner, der feine Sande in der Gewalt bat und zu brau-Dies ift der Sandwerker, wie wir ibn auffaffen, im Beden verftebt. genfat jum Runftler. Undere verhalt es fich mit dem Borte Demiurgos. Dies Bort bedeutet feinem Urfprunge nach einen Denfchen, ber für das Allgemeine, für das Bolt (Demos) Schones, Gutes und Rusliches schafft und arbeitet. Es hat also eine unendlich weitere, umfaffendere Bedeutung, ale das erstgenannte. Darum beigen fcon bei bomer nicht nur die Zimmerleute, fondern auch Die Berolde, Aerzte und Bahrsager, ja sogar die Sanger und Dichter Demiurgen (dymospyoi). Diefe umfaffende Bedeutung blieb in Rraft, ja fie debnte fich noch weiter aus mit dem Bachsen der republikanischen Freiheit bei den Griechen. In der Bluthezeit des hellenischen Lebens bezeichnete man mit diesem Ausbrucke alle Menschen und alle Thatigkeiten, welche fur bas Leben bes Allgemeinen, des Bolte, das Rugliche und Rothwendige, oder das Gute und Schone wirften und ichafften. Der Baumeifter, ber bem Griechen feine Tempel errichtete, der Bildhauer, der ihm feine Gotter und heroen

ju leiblichem Dasein erschuf; ber Maler, ber bie großen Thaten feiner Belden, die fiegreichen Rampfe der Uhnen oder ber Gegenwart in Farben verherrlicht vor die Augen ftellte: der Sanger und Rufiter, ber ihm Berg und Sinn durch feines Befanges und Spieles Runft entgudte, fie alle hießen dem Griechen Demiurgoi. Und weit gefehlt, daß Diefes Wort an und für fich einen gemeinen und verächtlichen Rebenbegriff gehabt hatte, brauchte es ber Grieche felbft gur Bezeichnung berjenigen Thatigkeit, welche in feinen Augen, in den Augen des politischen Menichen, bes freien hellenischen Staatsburgers, Die bochfte mar, und Die bochfte Chre gab: jur Bezeichnung der Thatigfeit des Staatsmannes. Denn nicht nur bei ben borifchen Griechen in Sparta allein, fonbern auch in vielen anderen Staaten hießen die hochften Regierungebehorben Demiurgen, ihr Thun Demiurgie, d. h. Arbeit für das Bohl des Allgemeinen. Ja felbst die Gottheit mit diesem Worte zu bezeichnen, trugen die griechischen Philosophen tein Bedenten, und der Schöpfer, Erhalter und Regierer Diefes großen Gesammttunftwertes, Beltall, Rosmos genannt, führt bei ihnen ben Ramen eines Demiurgos ber Belt (Onuουργός του κόσμου). Daneben freilich galt daffelbe Wort auch als Bezeichnung nicht nur jedes nütlichen Gefchafte, jedes Sandwerke und Gewerbes, deffen Thatigkeit das Allgemeine nicht entbehren konnte, vom Arzte berab bis jum Brot- und Ruchenbader: fondern auch bie öffentlichen Madchen, welches ihres Leibes Benug fur Beld gemahrten, führten diefes Praditat. Denn ihr Gewerbe erichien dem Griechen, wenn immer ale ein verachtliches fur eine freigeborene Burgerin, doch als ein nothwendiges für das allgemeine Leben, und er scheute fich nicht, vielmehr mar er gerecht genug, dies auch durch das Bort auszusprechen, mit dem er das Gewerbe felbft diefer ungluckfeligen Rlaffe menichlicher Befen bezeichnete.

Bir seben also: nicht in dem Borte, nicht in dem Ramen Demiurgos an und für sich liegt das herabsehende, das Berächtliche oder doch Geringschätzende; sondern darauf kommt es an, wer es ift, der diesen Ramen führt, und welcher Art die Thätigkeit, die damit bezeichnet

Und fo lakt es fic benn auch burch bie unwidersprechlichften mird. außeren und inneren Grunde und Beugniffe beweifen, daß der Runftler nicht barum verächtlich ober geringschätig angesehen murbe, weil seine Thatigkeit eine demiurgische, b. b. bem Bolksbedurfniffe geweihte, weil er felbft ein Demiurgos war, fondern nur dann und nur darum, wenn er eben ein ichlechter Demiurgos, ein mittelmäßiger ober unbegabter und ungeschickter Runftler war. Es läft fich beweisen, daß ber Stand bes Runftlers, daß ber Runftler, ber in Bahrheit biefen Ramen verdiente, fich im gangen bellenischen Alterthume einer burgerliden Achtung und Schätzung, einer Berehrung und begeifterten Bewunberung feines Boltes erfreute, von welcher Die neueren Zeiten noch weltweit entfernt find. Diefer Beweis ift, wie ich meine, zu einem Theile Wir wollen ibn jest vervollbereite im Bieberigen geführt worden. ftanbigen.

Wir haben vernommen, wie das Bellenenthum in den hochften Spigen feiner Bildung über die Burbe ber Runft bachte. Reben Ariftoteles, deffen Anfichten wir bereits mitgetheilt, fteht Platon, sein großer Lehrer. Blaton ift bottrinarer Idealift. Er findet als politischer Denker in der Birklichkeit des Staatelebene nirgende das entsprechende Abbild ber Idee, die er von einem vollkommenen Staate und Staatsleben in fic So ift er eigentlich mit allem Bestehenden unzufrieden und barum auch mit der wirklichen, real vorhandenen bildenden Runft und den Runftlern feiner Beit. Denn auch fie verwirklichen nicht alle, und nicht in allen ihren Werken die hohe fittliche Idee des Guten, welche er als uns gertrennlich verbunden mit der Schonheitsidee in dem Begriffe der Ralo tagathie, der fittlich vollendeten und fittlich veredelnd auf den Menfchen wirkenden Schönheit vor Augen hat. Diefer radikalfte Idealift, den die Geschichte der Menscheit kennt, ging im vollen Glauben von der Ueberzeugung aus, daß es möglich fein muffe, vom Idealismus aus die wirt, liche Belt zu reformiren, und er war fühn genug, alle Ronfequenzen die fer Anficht mit einer Ehrlichkeit zu ziehen, die ihn heute für alle Staats anwalte des europäischen Festlandes anklagereif machen murde. Go war

er auch rabital in Sachen ber Runft. Alles, mas in ber Runft und ibren Berten ber 3dee, feinem Begriffe von der fittlichen Schonbeit nicht völlig entspricht, bas verwirft er iconungelos ale achter Dottrinar, weit nachstebend an prattifcher Beisbeit feinem großen Schuler Ariftoteles, ber, wie überall, fo auch in seinem Denten und Urtheilen über die Runft, immer bas Bange ber lebendigen Birklichkeit und bes realen Dafeins gur Grundlage seines Philosophirens macht. Aber Blaton ift barum nicht blind gegen die großen funftlerischen Genien feiner Beit und feines Bolts. Ueberall, wo er ihrer namentlich gedenkt - und wir begegnen in feinen Berten, außer Bbidias und Bolpflet, auch den Bildhauern und Malern Leochares, Bolygnotus, Aglaophon, Zeurippus und Aristophon —, da gefdiebt es mit Achtung por ihrer Runft und Begabung. Aber freilich in feinem 3bealftaate, da bedarf fein moralifcher Rigorismus einer lediglich von moralischer Tendenz bestimmten Runft und fittlich untabliger Runftwerke, wie fie ihm die Wirklichkeit bes Lebens felbft damals nicht bot und nicht bieten fonnte. Darum follen in feiner Mufterrepublit nicht nur die Dichter ftreng auf das Gebiet des Moralischen und fittlich Guten beschränkt fein, ober fonft überhaupt "gar nicht dichten durfen«, sondern er debnt diefen Rigorismus der abstraften Tugendidee auch auf die bildenden Runfte aus. In feinem Staate foll fein Runftler ein Wert ichaffen durfen, fein Bauwert, fein Gemalde, fein Wert ber plaftifchen Runft, ber nicht im Stande ift, in jedem Werke, felbft in dem geringften Genrebilde, die Sobeit der fittlichen Idee auszudrucken, ober boch Alles fernauhalten, woraus irgend ein Unftof, eine Gefahr fur die strenge öffentliche Moral und Tugendzucht der philosophischen Idealrepublit erwachsen tonnte!

Daß sich mit foldem Rigorismus kein tanzender Faun, keine Bacschantin, kein trunkener Silen, keine nackte Genuß athmende Benussgestalt und dergleichen verträgt, und daß durch solche einseitige Moralsäscheit nicht blos über die Darstellung gemeiner Unsittlichkeit und verwerslicher Luft, sondern auch über eine ganze Belt unbefangener und harmloser Kunstgestaltung der doktrinäre Stab gebrochen wird,

bas freilich leuchtet Jedem von felbit ein. Und nie ift ber Ibealismus in feiner, um die Wirklichkeit unbekummerten Raivetat je wieder fo unfterblicher Lächerlichkeit überwiefen worden, ale ber bellenische Runftphilosoph und fein rabitaler Idealismus von der lebendigen Birklichteit der Runftgeschichte seines Boltes. Aber dabei darf doch der eigentliche Rern jenes Gedankens, das Ewigwahre in demfelben nicht übersehen, es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß Methode ist in jenem scheinbaren Bahnfinn bes göttlichen Idealisten, der nur einen einzigen Schritt weiter zu thun batte, um zur Babrheit feines eigentlichen Bedankens ju gelangen, die ju finden die Menschheit dritthalbtaufend Jahre brauchte, ju jener Bahrheit: daß jedes achte und vollendete Runftwerk immer auch zugleich eine fittlich bildende, den Denschen und sein Empfinden veredelnde und reinigende Kraft und Wirkung übt, auch ohne daß der Dichter, der Bildbauer, der Architekt oder Maler bei ihrem Schaffen mit Bewußtsein auf eine folche Wirkung ausgehen, oder ibre Stoffe und Borwürfe darnach bestimmen und mählen. Es find die Beifteshelden unferes Boltes, die Binckelmann und Leffing, Die Schiller, Goethe und Begel, die diesen letten Schritt gethan, die uns gelehrt baben, die Runft in ihrem letten und bochften Begriffe ju erfaffen. Und diefe Benien — woher anders schöpften fie felber biefen Begriff, ale aus den trummerhaften Reften ber bellenifchen Runft, an beren Anschauen fie ihre Seele genährt und gelabt und ihren Beift ausgeweis tet hatten zum Erfassen des Gedankens der harmonischen Ginheit des Guten und Schönen?

Und jest von den griechischen Beisen und Denkern, von Platon und Aristoteles zu dem Bolke, das diese Denker und Beisen aus sich hervorbrachte, zu dem Bolke der Hellenen selbst und seiner Anschauung von den Künstlern.

"Die hellenischen Burger von Kroton" — so erzählt der feinfinnige, mitten unter seinem rauhen Bolke von einem Hauche griechischen Geistes berührte Römer Cicero, der einzige Mann dieses Bolkes, der es verdient hätte, als Grieche der besten Zeit geboren zu werden — "Die Burger

bon Rroton, in der Bluthezeit ihrer herrlichkeit, machtig reich und gebilbet bor allen italischen Griechen, faßten einft ben Beschluß, ben Tempel ihrer Sauptgottheit, der Juno, mit Meisterwerken der Malerei auszuschmucken. Go beriefen fie benn zu biefem Ende unter Anerbietungen großen Lohnes ben Berafleoten Beuris, ber bamale allgemein für den größten Maler feiner Beit geachtet wurde. Diefer malte benn auch mehrere Gemalbe, von benen fich ein Theil, geschütt burch bes Tempels Beiligkeit, bis auf unfere Beiten erhalten bat. Und um in einem ftummen Bilde die hochste weibliche Schonheit darzustellen, sagte er den Rrotoniaten, daß er eine Selena malen wolle, mas benn biefe, die gar oft vernommen batten, daß ber Runftler in der Darftellung weiblicher Leibesiconheit alle anderen Maler weit übertreffe, mit Freuden annahmen. Sie dachten nämlich, wenn er in dem Genre, Das feine Sauptftarte war, etwas gang Bolltommenes geschaffen haben murbe, fo murbe er bas . herrliche Meisterwert ihnen für jenen Tempel belaffen. Diese hoffnung taufchte fie benn auch in ber Sauptsache nicht. Reuris fragte fie namlich sogleich, was fie benn an schönen Jungfrauen befäßen. Da führten fie ibn alebald in die Ringschule, und zeigten ibm viele Junglinge von herrlicher Schönheit; denn es gab eine Zeit, wo die Krotoniaten an Leibestraft und Schöne bei Weitem die Ersten waren, und wo ihre Kampfer aus den gymnischen Festspielen und Bettfampfen die ehrenvollften Siegespreise bochbelobt mit nach Sause brachten. Ale nun alfo der Maler die schönen Körpergestalten der Jünglinge und Anaben höchlich bewunderte, ba fprachen fie zu ihm: »Diefer Junglinge Schwestern find unsere Jungfrauen! Du kannft baber selbst vermuthen, welcher Art ihre Schönheit ift. " Run fo bitte ich Guch, verfette der Runftler darauf, daß ihr mir von jenen Guren Jungfrauen Die iconften ftellen moget, mabrend ich bas male, mas ich Euch versprochen habe, nämlich die vollendete Bahrheit und Wirklichkeit lebendiger Schönheit in einem stummen Bilde. Da hießen die Rrotoniaten, nachdem fie die Sache von Staatswegen berathen hatten, ihre Jungfrauen an einem Orte fich versammeln, und gaben bem Maler Bollmachi, fich welche er wolle, auszumählen.

aber mählte fünf als die schönsten aus von allen, deren Ramen dann später viele Dichter besungen haben, als folche, deren vollkommene Schön; heit über allem Zweifel erhaben sei, da der fie anerkannt habe, dessen Urtheil über die Schönheit nothwendig als das vollgültigste betrachtet werden musse."

3ch babe biefe tleine anmuthig ergablte Befchichte nicht ohne Grund bier wortlich mitgetheilt. Bunachft bat ber romifche Autor, der fie aus einem griechischen Werke über Runftgeschichte und Runftlerleben entnahm, durchaus mit feinem Worte angedeutet, daß fie ibm unwahrscheinlich oder dem griechischen Geifte nicht angemeffen vor-Bielmebr ergablt er fie unbefangen ale eine Thatfache ber biftorischen Beit. Denn Beuris mar Beitgenoffe bes Gofrates und Ariftophanes, Cicero felbft batte Kroton befucht und die Berte des Malers dafelbst bewundert. Aber felbst erfunden, mußte fie doch immer als im acht griechischen Beifte erfunden gelten. Diesem Beifte und feinem Enthufigemus fur die Schonbeit sowohl ale fur die Runft, die jener ewige Dauer verlieb, widersprach es also nicht, daß die Burger eines freien bellenischen Staatswesen's dem Runftler die bochfte Bereitwilligkeit, ihn bei ber Bervorbringung bes Schonen ju fordern, dadurch bewiesen, daß fie ibm bie unverhullte Schonheit ihrer Jungfrauen vor Augen ftellten, und daß fic fich reichlich belohnt und gludlich achteten, wenn es ihnen gegonnt mare, nur bas fo entstandene Runftwert felbst ale Schmuck ibres Tempels und ale Ehre ihrer Stadt zu behalten. Es widersprach Diesem griechischen Bolksgeifte nicht, daß fie jum Bortheil der Runfticonheit felbft das Befet ftrenger Sitte ausnahmsweise aufhoben, das ihre Jungfrauen, Die edlen Töchter freier Burger, in das Innere des Saufes und ihre Schonbeit unter die bergende Bulle des Schleiers verwies. Wir wiffen von Athen felbst nicht bloß, daß ein Altibiades den Runftlern im Rnabenalter als Modell zu ihren Darftellungen bes Liebesgottes biente, und daß Bolnklet den Jungling als hermes idealifirte. Auch die edelften Frauen und Jungfrauen Athens hielten es für eine Ehre, in der Bertftatt des Meifters Phidias zu erscheinen und feine Phantafie durch ben

Abel ihrer Schönheit zu seinen Schöpfungen für den Fries des Parthenon zu begeistern. Freilich gab es auch im Alterthume gemeine Seelen, welche um des Umstandes willen, daß Perikles zu gleicher Zeit die Werkstätte seines Freundes besuchte, dem Runftler nachzureden wagten, daß er den Ruppler für den großen athenischen Bolksführer mache!

Jene Erzählung vom Zeuris zeigt uns ferner den griechischen Rufitzler hochgeehrt in allen griechischen Landen, seinen Ruf und Ruhm verstereitet schon mahrend seines Lebens, soweit der griechischen Rede Laut vernommen ward. Sie zeigt uns das Interesse an der Runft als ein allgemeines, als ein Interesse des gesammten Bolks freier hellenischer Bürger; Runft und Runstwerke als Gegenstand der eifrigen Sorge des Staates. Sie zeigt uns ein Bolk, dem lebendige Schönheit als ein hohes Glück, als eine neidenswerthe Ehre, und der Besitz eines Runstwerks, das die Schönheit darstellte, gleichfalls als ein Glück und ein Ruhm des Baterlandes, der Stadt, des Gemeinwesens galt, für etwas das mit keinen Opfern — vom Gelde gar nicht zu reden — allzutheuer erkauft werden könne.

Und dies Bolk der Hellenen soll seine Kunftler gering geachtet, in seinen Augen soll ein Matel geklebt haben an dem Beruse und Stande des Kunstlers, der ihm das in unvergänglicher herrlichkeit schuf, wovon die Seele dieses Frühlingsvolkes der Menscheit voll war, wie die Blume des Frühlings vom Morgenthau! Der Kunstler war ja wie die Sonne, die diesen Thautropsen zum Diamanten verklätte. Er war es ja, der die tiesste Sehnsucht des Griechengeistes, die Sehnsucht nach dem Schönen befriedigte und erfüllte, der dem Griechen allüberall, in den Tempeln und heiligthümern seiner Götter wie auf den Straßen und Plägen seiner Stadt, in den Hainen und Säulenhallen, wo er lustwandelte, in den Balästren, wo er den eigenen Leib zur Kraft und Schönheit bildete, ja in den Räumen der Wohnung selbst, wo er ausruhte vom Leben und der Dessentlichkeit, — der Künstler, sage ich, war es ja, der dem hellenen überall durch seine Runst den Genuß und die Freude an der Schönheit

gemahrte, ber felbst die Ruhestätte feiner Todten mit der Seiterkeit der Runft und Schönheit schmudte, und dem dusteren Tode den Schein der hellen Lebensfülle verlieh, daß selbst, wie der deutsche Hellene, wie Goethe bewundernd ausruft:

— bie Afche ba brinnen Schien, im ftillen Bezirk, noch fich bes Lebens zu freun.

Dies Bolk, das einem schönen Jünglinge, dem Krotoniaten Phislippus, wie Herodot erzählt, auf seinem Grabe ein Heiligthum wie einem Heroen errichtete und ihm Opfer weihte, einzig nur, »weil er so schön gewesen, der hellene, der sich zu öffentlichen Kunstausstellungen drängte, und an den Bettarbeiten der Künstler das lebhafteste Interesse nahm; der zu den Orten, wo berühmte Kunstwerke zu sehen waren, weite Banderungen und Reisen nicht scheute, dies erste und einzige Kunstvolk der Belt soll seinen Künstlerstand misachtet haben! In der That ein Einfall, der nur einem jener Klasse von Philologen kommen kann, die so oft den Bald vor Bäumen nicht sehen, weil sie ihr Lebenlang, statt von dem Weine des antiken Lebens zu trinken, sich damit abmühen, "einen verbogenen Ragel des Fasses gerade zu klopsen, in dem er entshalten ist!"

Bon jener Welt griechischer Kunstschönheit sind nur wenige Trummer auf und gekommen. Jener unabsehbare Bald von Statuen, der ganz Griechenland bedeckte, jene unzählbaren Meisterwerke der Malerei, die zu Tausenden die hellenischen Städte und Tempel schmückten, jene Fülle von Kunstwerken aller Art, so unermeßlich, daß selbst die kleinste Insel, das entlegenste Städtchen nicht seiner Kunstschäße entbehrte, daß ein Reisender, Pausanias, der im zweiten Jahrhundert nach Christo das von römischer Hausanias, der im zweiten Jahrhundert und verwüstete Griechenland durchreiste, nicht einmal das unbedeutendste aller griechischen Orte, das phozische Panope, das gar nicht einmal ein "Städtchen" heißen durfte, ohne ein Kunstwerk in Marmor antras — all dieser Reich-

thum, gegen den unfere reichften Runft = Mufeen zusammengenommen nicht mehr find, ale bie Pfennighabe bee Bettlere gegen ben Reichthum eines Borfentrofus unferer Beit - ift vernichtet und von der Erde Aber wie fich die übrig gebliebenen Trummer verhalten ju ber Fulle jener untergegangenen Schape ber Runft, gerabe fo verhalten fich auch die auf und gekommenen Nachrichten über Runft. Runftwerke und Runftler ju der im Alterthum einft vorhandenen tunftgeschichtlichen Litteratur und ihren Befchreibungen ber Runftwerke und Lebeneverhaltniffe ber Runftler. Auch von Diesem Reichthume ift nichts auf uns gekommen, als Fegen und Trummer, vereinzelte Rotigen bei ben älteren Schriftstellern oder targe Auszuge, frititlofe Rompilationen fpaterer Beit aus ben untergegangenen gablreichen und portrefflichen Wer-Richt eines einzigen Runftlere Biographie ift uns auch nur in ben äußerlichsten Umriffen erhalten, und felbft bei den größten find die einfachften Lebensnachrichten fparlich, duntel und zweifelhaft. Dan tann fich diesen Berluft nicht groß genug, die zahlreichen untergegangenen Berte nicht ausführlich und wurdig genug vorftellen, wenn man bebentt. daß febr viele derfelben noch in der Bluthezeit griechischer Runftbildung und griechischen Schriftenthums entstanden. Aber felbst in Diefen fparlichen Reften ift doch noch genug übrig geblieben, um auch burch zahlreiche einzelne Thatfachen zu beweisen, daß der Grieche feine Runftler ebenso boch ehrte, als er ihre Werke bewunderte, und daß er mit Richten über bem Kunftwerte den Runftler vergaß, fur den Achtung, Ehre und Anerkennung Lebensathem und Lebensbrod find und gewesen find ju allen Beiten und und unter allen Berhältniffen.

Denn kein Stand, kein Beruf, ben die eigene Ration gering achtet, gelangt jum Bewußtsein seiner Burde, ju jenem ftolzen Selbstgefühle freier Menschenwurde und eignen Berthes, das jest bei uns, Dank dem Fortschritte der Menscheit, selbst den tüchtigen handwerker erfüllt. Auch der griechische handwerker entbehrte dies Selbstgefühl nicht, zumal in der altesten Zeit, wo der Unterschied zwischen handwerk und Kunft noch bei

Beitem nicht fo icarf, wie in den Zeiten bes Berifles und Alexander bervorgetreten was. In viel boberem Grade aber befag es der Runft = Der hellenische Runftler rubmte fich feiner Runft, wie er fich feiner Abnenreihe von Meiftern ruhmte, die einer den anderen, meift der Bater den Sohn oder den Berwandten und Gefreundeten gebildet. Runft war in Bellas, wie in Italien jur Beit ber neueren Runftbluthe, jo ju fagen erblich an Familien und Familienfippfchaften geknupft. Rufiter, Maler, Bildhauer ruhmten fich gern folder Ahnenreihen, und die Bildhauer festen fie auch wohl als Inschriften auf ihre Berte. Aber nicht nur der Rame und die kunftbegabte Abnenreibe verewigte auf bem Runftwerte felbft ber Runftler Bedachtniß. Ibre eigenen Stand= bildniffe fette bas Bolt nicht felten neben bie Gotterbilder, welche es bem Runftler fur einen beiligen Ort ju ichaffen aufgetragen batte. fab noch der griechische Reisende Baufanias das marmorne Standbild bes Bildhauere Cheirisophos neben dem vergoldeten Apollobilde, bas ber Runftler für ein Beiligthum der Burger von Tegna gearbeitet. Runftler Strato und Renophilos, welche bie Statuen bes Aestulap und ber Spaiea ju Argos bilbeten, durften ihre eigenen figenden Bilbniffe daneben aufrichten, und Alfamenes, der Bilbhauer, Phidias' Schuler, war erhaben gearbeitet im Bildnif ju ichauen an dem Giebel des Tempele ju Eleufie. Beilige und profane Blage, Saulenhallen, Martte, Bauwerte benannte nicht felten bas bantbare Bolt nach ben Architetten, Die fie hergerichtet, oder nach den Runftlern, Die fie mit ihren Arbeiten geschmuckt hatten. Erwies man doch fogar die Ehre eines Standbildes einem Runftler, ber die Erfindung gemacht, die Dachziegel funftlich ju geftalten. In den altesten Beiten gemährte bas nabe Berhaltnig ber Runftler zur Religion ihnen fogar eine bevorzugte, fast den Prieftern Ihre Beleidigung galt als Frevel gegen die Götter, aleiche Stelluna. unter beren Beiftande fie ihre Berte ju fchaffen fcbienen, und ein Dratelspruch legte in einem solchen Falle, den uns Baufanias erzählt, der Stadt Siknon eine Buge auf.

Der Ruhm eines tuchtigen Kunftlers fiel auf feine Stadt jurud,

und mehr als einmal ift die verschiedene Angabe ber Baterftadt eines gro-Ben Meiftere aus der Rivalitat berjenigen Stadt, wo er lange gelebt, oder wo er, wie baufig geschab, das Ehrenburgerrecht erhalten, mit ber, wo er geboren wurde, ju erklaren, weil jede von diefen Stabten ibn ale ben ihren beanspruchte. Stritten fich doch fogar fieben Städte um die Ehre, ben Sanger ber Ilias und Donffee ale ihren Mit-Das Gintreffen eines berühmten Malers burger anerfannt zu feben. ober Bildhauers an einem Orte auf feinen Reifen mar ein Ereignif: bedeutende Runftweite, neue Bemalde berühmter Maler erregten fo allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme, daß Romodiendichter, wie Ariftophanes, in ihren Dramen auf diefelben anspielen und des Berftandniffes ficher fein durften \*). Die Runftwettstreite bildender Runftler bei gemiffen Aufgaben, Die ihrem Deifel oder Binfel von Staatswegen gestellt murben, beidaftigten bie gange Stadt, beren freie Bollburger ja auch, wie Ariftoteles ausdrucklich fagt, von Jugend auf für die Rabigleit, ein richtiges Runfturtheil ju fallen, erzogen und gebildet murben. ber Lieblingefculer bes Phidias, fchuf eine Benus im Bettftreite mit bem Alkamenes, einem anderen Schuler bes großen Meifters. Aber Agorafritus war ein Fremder, von der Infel Baros geburtig, fein Mitbewerber um den Breis ein geborner Athener; und ale feine Landeleute Diefem ben Breis zuerkannten, ichuf Agorafritus, der in dem Ausfall bes Urtheils Parteilichkeit fab, feine Benus in eine Remefis um, und überließ Das Bert ben Rhamnuffern fur den Tempel Diefer Böttin, unter der Bebingung, daß es nie nach Athen tommen durfe. Daffelbe ftolze Gelbftbewuftfein zeigte in noch boberem Mage ber Maler Beuris, ber ale ein febr reicher Mann mehrmals feine Berte verschenkte, weil, wie er fagte, er teinen Breis für fie ju fegen wiffe.

Diefes Gelbstbewußtsein entspricht aber genau der Achtung, welche Die hellenen den Reifterwerken ihrer Runftler zollten. Auch hiervon einige

<sup>\*)</sup> Letronne, sur l'emploi de la peinture historique murale p. 292. 293.

Beispiele. Die Anidier hatten das Glud, die berühmte Benus des Bragiteles ju befigen, ein Runftwert, das ju feben allein viele Bellenen bewog, nach Rnidos zu reifen. Darum maren die Burger von Anidos aber auch ftolz auf den Befit diefes in gang Bellas gepriefenen Runftwerks. Roch in fpater Beit, ale Roth über die Rnidier tam, erbot fich ein Ronig von Bithonien, Rikomedes, die gesammte febr große Stagteschuld der Knidier zu bezahlen, wenn fie ibm dafur das Runstwerk überließen. Gie thaten es nicht und wollten lieber, wie fie faaten, die außersten Opfer bringen, ale fich von einem folden Runftwerte trennen. "Und fie thaten Recht baran." faat felbst der Romer Blinius, der uns die Geschichte erzählt. »benn mit biefem Runftwerke bat Brariteles Anibus für ewig geabelt!" Es fand in einem eigenen Tempelhause mit zwei einander gegenüberstehenden Thüren, um von allen Seiten Licht zur bewundernden Betrachtung der Schauluftigen zu gemahren, wie uns Lucian erzählt, der noch felbft das Deiftermert ber Runft zu Anidos auffuchte.

Und diefer Bug fteht nicht allein ba. Roch zu Cicero's Beit konnte Diefer große Redner Die Behauptung Des berüchtigten Runftraubere Berres, er habe die geraubten Runftwerke gekauft, mit ben Worten nieberschlagen: Rie habe je eine Stadt in Griechenland und Afien ein berühmtes Bert der Blaftit oder der Malerei irgend wem mit ihrem Billen für Beld überlaffen, und in mabrhaft rubrenden Bugen fchildert er vielfach in seinen Reden gegen Berres den Stolg, Die Freude und Liebe, mit der auch damals noch die Griechen an ihren Runftwerten bingen. Gie balten es für die bochfte Schande, fagt er, die von ihren Borfahren ererbten Runfticoate zu verkaufen, und eine weise Bolitit babe bie Romer bewogen, den Uebermundenen diefe Gegenftande ihrer Reigung und Begeifterung ale Troft für den Berluft der Freiheit (oblectamenta et solatia servitutis, wie er fich naiv ausbruckt!) ju laffen. Bergebens erbot fich ber makedonische Alexander, den Ephefiern ihren Dianentempel wieder ju bauen, wenn nur die Inschrift des Tempels nach der Bollendung ihn ale Erneuerer nenne. Die Ephefier lehnten es ab, weil biefes Berlangen

ihren Stolz beleidigte, und die Art, wie fie es thaten, mar eben fo geiftreich als farkaftisch. "Es zieme fich nicht," erwiderten fie dem vermeintlichen Göttersohne, » baß ein Gott dem anderen Beibaeichente barbringe. « Diefelbe Ehre aber, die fie bem weltbezwingenden Ronige abichlugen. murben fie einem Bautunftler aus ihrer Mitte gemahrt haben. auch bas Baterlandegefühl fpielt eine Rolle bei ber Achtung und Schätzung der Runftler, und ein ausgezeichneter Bildbauer, der Bhogier Telephanes, blieb unberühmt, obicon feine Runftgenoffen, welche Schriften über bildende Runft und Runftwerke verfaßten, feine Arbeiten denen eines Bolyflet, Myron und Pythagoras gleichfesten. Er blieb unberühmt, weil er wie Blinius ergablt, fast nur fur die Berfertonige Kerres und Darius gearbeitet hatte. Die Berftorung eines Runftwerte, obenein eines berühmten, fcbien dem Griechen ein Frevel gegen bas gesammte Bellenenthum, ein unauslöschlicher Schandfled. Der Städtebezwinger Demetrius gab lieber die Eroberung von Rhodus auf, ale daß er die Stadt an der ichwächsten Seite angegriffen hatte, weil daburch ein Sauptwerk des Dalere Brotogenes, bas fich in einem auf jener Seite gelegenen Tempel befand, mit der Gefahr der Berftorung bedroht mar. » Cher, « fagte er, » wolle er die Bildniffe feines Baters verbrennen, als ein Berk fo berrlicher Runft." Und Protogenes war damals felbst noch unter den Lebenden. Er malte ruhig fort an feinem berühmten Sathrbilde auf feiner Billa unfern ber belagerten Stadt. Demetrius entbot ihn ju fich ins Lager, und fragte ibn: wie er es gewagt habe, mitten im Rriegsgetummel außerhalb der festen Mauern der Stadt zu bleiben. "3ch wußte, daß du mit den Rhodiern Krieg führteft, nicht mit den Runften!" erwiderte der Runft= ler rubig: eine Antwort, die nicht minder ihn selbst wie den Frager ehrte. Der Rönig gab ihm eine Sicherheitswache, und verließ oft feine Belagerungeanstalten, um den Runftler ju befuchen, ibn arbeiten ju feben, und fich mit ihm zu unterhalten.

Aber nicht nur das Bolt bewunderte und ehrte feine Runftler, nicht nur Konige und Fürsten verkehrten mit ihnen, wie wir bald weiter zeigen

werben, ale mit ibree Gleichen. Auch die Dichter feierten in gabireichen Bedichten die Berte der bildenden Runft jum Preife und Ruhme der Runftler, movon une in ben Anthologien noch vielfache Beisviele erbalten find. Bablreiche Schriftfteller und Runftfenner fchrieben Bucher gur Burdigung und Beurtheilung der Berte bildender Kunft. Und war es nicht die bochfte Ebre, wenn, wie Blaton und meldet, "das atbenische Bolt, das, wie der ariftotratische Philosoph bitter hinzusest, "zwar in Staats: angelegenheiten jeden Burger ohne Unterfchied für urtheilefabig bielt, boch in Sachen ber Runft, fo oft es bie Erbauung eines Tempele ober fonft die Errichtung eines Runftwerts galt, nur allein die Runftler um Rath fragte und ibren Rath befolgte?« Darum bingen aber auch Chre und Glud bes Runftlere, wie Bindelmann fagt, bei ben Bellenen nicht ab »von dem Gigenfinn unwiffenden Stolzes, und ihre Berte maren nicht nach dem elenden Geschmacke oder dem übelgeschaffenen Auge eines burch die Schmeichelei und Anechtschaft aufgeworfenen Richters gebildet; fondern die Beifeften des gangen Bolts urtheilten und belohnten fie und ihre Berte." Bollte der himmel, wir waren mit unferer gepriefenen Bildung erft foweit, daß das Umgekehrte nicht bei uns die Regel mare!

Bir wiffen, wie viel die Athener auf ihr Burgerrecht hielten. Ein Fremder, dem die Ehre widerfuhr, als attischer Burger aufgenommen zu werden, hieß ein "Aboptivsohn des gesammten Bolks". Rur große Berzbienste um das athenische Bolk gaben Anspruch auf solche Ehre. Der Borschlag dazu mußte in zwei Bolksversammlungen nach einander wiederholt werden, und in der zweiten wenigstens sechstausend Bürger in geheimer Abstimmung ihn annehmen, und auch dann war der Beschluß noch ein Jahr lang ansechtbar. Dafür wurden aber auch einem solchen Chrenburger alle wesentlichen Rechte eines Bürgers von Athen zu Theil. Nun denn — diese Ehre erwiesen zur Zeit des Berikles die stolzen Athener einem Künstler, einem Ausländer, dem Maler Parrhasius aus Ephesus, um diesen großen Meister den ihrigen nennen zu dursen. Und das gelang ihnen auch. Denn die Nachwelt hat ihn vorzugsweise

ale Athener bezeichnet \*). Die Ebre mar groß, aber Barrbafius mar auch ein Mann barnach. Jene neue Ehre ließ ihn nicht vergeffen, daß er fruber Ephefier mar ale Athener, und er fprach es aus in dem Epis gramme, welches er unter viele feiner Werke feste: »bag bie berühmte Epbefus fein Baterland fei. " Diesem trefflichen Runftler ichien fein icon beitichaffendes Dafein ein »berrliches Leben «, und er rubmte fich gern, "daß er seine Runft auf eine Bobe geführt, die schwerlich Giner überfteigen werde. Er mar ein ftolzer Runftler, wie alle großen und tuchtigen Deifter Diefes herrlichen Bolts, das noch nicht soweit heruntergetommen war, die Bescheidenheit als eine Saupteigenschaft vom Runftler ju rubmen. Mag es dem Barrhaffus auch nur fpatere Anethotenfucht nachgefagt haben, daß er den Apoll feinen Abnherrn genannt - wiewohl ich nicht einsehe, warum der hellenische Runftler fich nicht symbolisch einer folden Abtunft hatte rubmen follen von dem Schuger ber Runft. Plinius, der Romer, der dies ergablt und befrittelt, hatte auch kein Berftandniß für jenen anderen Bug, den er gleichfalls von dem Runftler Man fragte ben Parrhafius einmal, wer ihm Modell gewefen für feinen berühmten Lindifchen Bertules? »Der Bott felbft, der mir oft im Traume erschienen! « aab er zur Antwort. Er war ein ftolger Runftler und eben so geistreich ale ftolz. Da fein Bild: "Ajar im Baffengericht von Ulpffes befiegt, bei ber Breisquetheilung dem Berte des Timanthos nachgesett wurde, sprach er: »Es thue ibm nur um ben Ajag leid, der somit zweimal daffelbe Schickfal erfahre, einem Unwurdigen nachsteben zu muffen ! " Der Romer Plinius freilich, der mit dem doppelten Sochmuthe eines Romers und eines Gelehrten auf jeden, auch den größten Runfller berab fab, batte ebenfo wenig wie Geneca und Die meiften feiner Landeleute ein Berftandniß für folches ftolge Bewußtsein eines

<sup>\*)</sup> Solche Berleihung bes Chrenburgerrechts an Kunstler, die einer ansberen hellenischen Stadt gehörten, war etwas Hausiges (S. Tölfen in ber Amalthea III, S. 123). Sie fand noch Statt zur Zeit des Habrian. S. Boeth, Corp. Insex. I, p. 339.

freien hellenischen Mannes und Runftlere, ber von fich felber fang — benn Parrhafius war auch Dichter:

Mag es die Menge bezweifeln, boch laut bekenn' ich's: Erreicht find Sett die Grenzen der Kunst; und die sie zeigte, die Hand Ift des Barrhasios hand. Unverrückbar stehet der Markstein, Wenn auch tabellos nichts bleibt, was ein Sterblicher schafft.

In diesem ftolgen Bekenntniffe athmet daffelbe seines Berthes fichere Selbstbewußtsein, das fich in einem anderen Epigramme ausspricht, welches er unter manche seiner Berke fcbrieb:

Lebensfreudig, Berehrer ber Tugend war, ber bies malte, Parrhafies; ihn gebar Ephefus' herrliche Stadt. Auch nicht bes Baters vergeff' ich, Euenor's, ber mich erzeugte Ebel und frei und ber Kunst Liebling im griechischen Bolk.

Solche Manner waren die griechischen Runftler, und foldes Gelbfibewußtfein durften fie hegen in ihrem Bolte. Erft ale nach dem Berlufte seiner Freiheit dies Bolt seinen großen Charafter verlor, da verlor es auch, wenigstens theilweise, das richtige Berftandnig fur die Charattergröße und Erhabenbeit feiner großen Menichen und Runftler. Riebubr hat einmal ein furchtbar hartes Bort ausgesprochen über eine ähnliche Bandlung unferes eigenen Bolfes. »Der Deutsche, « fo fcbrieb er an einen Freund, "ift von Ratur, feitbem er feinen einfachen, großen Charafter verloren hat, afterrederisch und verunglimpfend, und nichts weniger als billig, noch weniger liebend. Ehren ift fur den Deutschen ein entsetlich brudendes Gefühl "). Eine folche Berschlechterung erlitt auch der hels lenische Charafter in der fpateren Beit, nach dem Untergange der griechischen Da tam auch in der griechischen Litteratur jenes Be-Selbständiateit. ichlecht von Standalftribenten und Anekdotenjägern auf, deren Rlatichfucht und Rleinlichkeit, deren Safchen nach pikanten Anekdoten und Standalgeschichten taum einen großen Menschen der Borgeit unbefleckt ließ;

<sup>\*)</sup> Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr Bb. II, Seite 886.

Die den Chelften und Beften bas Unwürdigfte nachfagten, und entftellend, verdrebend, aufegend, erfindend, obne Gefühl und Begriff fur Große und Erhabenheit vergangener Zeiten, leichtgläubig felbft und bei ihres Bleiden ebenso leicht Glauben findend, das Widerfinnigfte, Albernfte und Gemeinste von dem Leben eines Blaton und Ariftoteles, eines Aeschplus und Sopholles, von den größten Dentern, Staatsmannern, Selben, Dichtern und Runftlern ber Bellenen ju ergablen wußten. Beit, wo ein elender Wigling ben großen Meifter Barrhafius berabauwurdigen glaubte, wenn er mit einem wohlfeilen Bortfpiele ibm porwarf, "daß er von feinem Binfel gelebt habe" (oabdodlaurog ftatt άβροδίαιτος \*). Aus folden Quellen ftammten benn auch Geschichten wie die, welche ein Seneca vom Parrhafius ergahlt: daß er bei der Eroberung Olunthe burch ben makedonischen Bbilipp einen gefangenen greifen Burger Dieter Stadt gefauft, nach Athen gebracht und ibn bort in feiner Bertftatt babe foltern laffen, um den unter folchen Qualen nich windenden Greis ale Modell ju benuten für fein Gemalbe bes gefeffelten, vom Beier des Beus gequalten Prometheus!! Und Diefe Scheuflichkeit - Die einem Bellenen, einem Runftler, einem Barrhaffus ähnlich fieht, wie Seneca und das Reronifche Rom dem Blaton und der Stadt der Ballas, Diefes Marchen, glaublich allein fur die Phantafie eines bei Thiertampfen und Luftmordaefechten großgewordenen Romers. Dies Marchen, bas felbit dronologische Grunde als bagre Erfindung bes Rhetore beweisen — haben berühmte Philologen der neuesten Zeit theils aläubig bingenommen, theile Schluffe baraus gezogen fur Die Studienweise ber alten griechischen Runftler! Belch ein Jammer! - Uebrigens ift es bezeichnend fur die mythenbildende Boltsphantafie, daß eine gang ähnliche Geschichte auch vom Michelangelo erzählt wird, ber einen Denfchen habe ans Rreuz beften laffen, um danach Studien zu einem "Chriftus am Rreuze« zu machen. Diese Geschichte ift gerade so mabr, wie die Ergablung Seneca's vom Parrhafius.

<sup>\*)</sup> Athen. XII, p. 543. XIII, p. 687, b. c. f.

Die griechischen Runftler ber blubenben, ig felbit ber fpateren Beit nach Alexander dem Großen, verdienten aber die Achtung, in welder fie bei ihren Mitburgern und ihrem Bolke ftanden, nicht allein weil fie ale große Reifter ihrer Runft unfterbliche Berte fcufen. auch, soweit unfere Rachrichten reichen, fammtlich freigeborene Manner, Bollburger ihrer Baterstadt, oft noch durch die Ehre fremden Burgerrechts ausgezeichnet. Bir tennen trop aller Durftigfeit unferer funfthiftorifden Quellen noch die Ramen von beinabe einem halben taufend griechischer Maler und Bildhauer; aber von keinem einzigen habe ich angegeben gefunden, daß er ftlavischer, unfreier Sertunft gewesen, oder daß die Bahl seines Runftlerberufs die Geltung als freier Bollburger seiner Stadt geschmälert. Rur von einem einzigen Maler, Omphalion, erzählt ein fehr später Autor, Baufanias, er fei Stlave und Liebling feines Lehrmeiftere Ritias Aber er fügt felbit bei Ermahnung diefer Ausnahme bingu: "wie Ginige fagen; " alfo felbft biefe einzige Ausnahme war nur Gerücht. Den Unfreien mar aber vielmehr Runftubung gefetlich verboten. Riemals, faat Blinius, durften Stlaven in Bellas die Malertunft erlernen, fondern allezeit maren es nur Freigeborene, die fich ihr widmeten, fpater auch meift angesehener Kamilien Rinder (honosti). Darum tenne die Runftgeschichte, fest er bingu, weder in der Malerei, noch in der Toreutif unter welcher er bier wohl die gesammte Blaftit verftebt - irgend einen Runftler unfreier Abkunft, der durch feine Werke Ruhm erworben hätte.

Die griechischen Runftler erscheinen ferner durchweg als geistreiche, unterrichtete, nicht selten durch ihre Bildung, ihr Biffen, ihren Scharffinn, ihren politischen Berstand hervorragende Männer, und ebensowohl durch diese Eigenschaften, als durch ihre künstlerische Begabung den Edelsten und Besten ihrer Zeit werth und befreundet. Sie waren endlich keine hungerleider, sondern entweder begütert und vermögend, ja selbst reich von hause aus, oder durch das Berhältniß ihrer Kunst zum Leben in den Stand gesetzt, neben Ehre und Ruhm, welche obenan standen, auch Gut und Geld vollauf zu erwerben. Sie besassen somit, der Regel nach,

alle Bedingungen, auf deren Fundament bei den Menschen aller Beit noch immer die burgerliche Achtung eines Standes und einer Lebensthätigkeit beruht hat.

Bir wollen bas ber Reihe nach beweifen.

Unfere biographischen Rachrichten von den alten Runftlern find, wie gefagt, armselig und durftig. Aber bennoch liefern fie faft fur alle irgend bedeutende Runftler Belege ihrer feinen Bildung und hoben Geiftesbegabung. Die geiftreichsten Ausspruche, Die feinften Antworten, Die Belege edelfter Befinnung und Freimuthigkeit gegenüber ben Mächtigen und Großen, finden fich gablreich aufbewahrt, und reichen binab bis in Die ivate römische Raiserzeit. Bon Zeuris, ber bas Runftgerede eines fürstlichen Bonners in feiner Werkstatt mit den Worten unterbrach: "Siebst bu benn nicht, wie meine Farbenreiber über dich lachen," - und von Apelles, der eine ähnliche Antwort scloft seinem großen Freunde, dem Berferbezwinger Alexander gab, bis binab ju jenem Runftler, der dem taiferlichen Runftliebhaber und Malerdilettanten Sadrian gurief: "Geb' und male beine Gurken, benn von meiner Runft verftehft du nichts ! « erscheinen die ariechischen Runftler als geistreich-freimuthige Manner von selbstbemußter Burbe. Gine Sammlung folder Buge und Ausspruche murbe die anmuthiafte Lefture gewähren.

Aber die hellenischen Künstler waren auch der Regel nach Männer von vielseitiger wissenschaftlicher Bildung. Die Musiker Damon, Agathokleides, Bythokleides u. A., die intimen Freunde des Berikles, waren Männer, vor deren wissenschaftlicher Bildung selbst ein Platon Respekt hatte, Männer, die nicht nur über das tiesste Wesen ihrer Kunst nachgedacht hatten, sondern die auch an Staatseinsicht und Weisheit einem Berikles verwandt waren, bei dem sie großen Einsluß besaßen. "Damon," sagt Platon, "hüllte sein eigenstes Wesen, den großen Denker und Staatsemann, der er eigentlich war, in das bescheidene Gewand der Musik. Er war seinem Freunde Perikles, dem politischen Athleten, das, was der Lehrer dem wirklichen Uthleten, der seine Glieder durch Salben geschmeisdig macht und seine Krast durch Uedungen stählt." Und nicht nur Ru-

fifer und Architeften, fondern auch viele Bilbbauer und Maler waren gugleich Schriftfteller über ihre Runft, nicht felten auch Philosophen und Dicter. Bar boch Sofrates eines Bilbbauers Sohn und übte felbft Die Runft des Baters, mabrend er zugleich athenischer Bollburger mar, und ale folder Die Schlachten feiner Baterftabt mitfdlug. wir bon ibm, baf er fein Lebenlang porzugeweise gern mit Runftlern und Sandwertern verfehrte, obicon er felbft die Ausübung der Runft aufgegeben baben mag. Aber eine Statue bes hermes und die Marmorbilder der Suldgöttinnen von feiner Sand ftanden noch fünfhundert Jahre spater am Eingange ber Atropolis von Athen, als Baufanias biefe Stadt befuchte und ihre Runftichage befdrieb. Der große Phibias mar der Freund und Bertraute des Berikles, und ein Mann der vielseitigften Bildung. Bolyflet und Apelles, Barrhaffus und Astlepiodorus, Euphranor, Bilbhauer und Maler jugleich, an Bielfeitigkeit der Bilbung von dem Romer Quinctilian mit Cicero verglichen, Renofrates, ein überaus frucht barer Bildhauer aus Lyfipp's Schule, Melanthius, Sermogenes endlich, jener philosophe Maler, gegen ben der Rirchenvater Tertullian ein Buch forieb, und wie viele Andere noch, maren auch als Schriftsteller über ibre Runft bekannt, und fpatere Runftfreunde, wie Philostratus, danken ihnen rühmend ihre eigenen Runftfenntniffe. Der Bildbauer Menachmus ichrieb Berte über feine Runft und nebenber eine Gefchichte Alexander's bes Apelles' Lehrer Bamphilus mar in allen Biffenschaften ju Groken. Sause und besonders ein tuchtiger Mathematiker. »Dhne Renntnig ber Mathematit tein Runftler!" hieß fein Bablfpruch. Es mar berfelbe Runftler, ber in feiner Baterstadt eine Beichenschule grundete fur alle Der Maler Bolpidus mar jugleich Dithprambendichter. Gitiabas, einer der altesten und berühmteften Runftler Lakedamons, dichtete Somnen auf die Göttin Ballas, beren Tempel und Bildfaule er ichuf; und Pafiteles, der Zeitgenoffe des Pompejus, fchrieb ein Buch über die berühmteften Runftwerte ber Belt. Der Beffeger des matedonischen Berfeus, der Romer Memilius Paulus, erbat fich von den Athenern einen tuchtigen Philosophen, der seine Kinder unterrichte, und einen geschickten

Maler, der seinen Triumph verherrliche. Die Athener sandten ihm den Metrodorus, der beidem gewachsen sei. "Und Baulus befand es also", sagt Blinius, der uns diese Geschichte erzählt. Der Maler Diognetus lehrte den Raiser Mark Aurel, der den Zunamen des Bhilosophen suhrte, nicht nur seine Kunft, sondern sein taiserlicher Schuler bekannte auch, daß er diesem Künstler einen guten Theil seiner Bildung verdanke.

Roch in der fpateften Beit, ale die Sonne der alten Belt fich bem Untergange juneigte, noch in der Mitte des vierten Jahrhunderts unferer Beitrechnung finden wir unter ben Runftlern feingebildete Manner wie die Maler Hermogenes und hilarius. Und in Zeiten, wo die entarteten Rachtommen ber einft fo berrlichen Athener von ben Statuen ihrer belben die Inschriften wegmeißelten und an die Stelle des Miltiades und Themiftotles in fflavifcher Suldigung die Ramen romifcher und thragifcher Barbaren festen - folde Schmach faben zu Athen die Augen bes Touriften Baufanias, - in diefen elenden Beiten erfcheinen die belleniichen Runftler in Rom ale Die einzigen, Die in ihrer Runft noch ben göttlichen Funten angestammten geiftigen Abele bewahrten. In ibnen " erbielt fich faft allein noch jenes althellenifde Freiheitsgefühl und Gelbftbewuftfein, bas feinen veredelnden Ginfluß auch auf die unter der romiichen Raifertprannei entftandenen Runftwerte übte. Alle Raifer ericheinen in ihren zumeift von griechischen Runftlern gearbeiteten Statuen und auf den öffentlichen Dentmalern, wie Bindelmann fagt, »nur Die erften ihrer Burger, ohne monarchischen Stola. Die umftebenden Figuren im Gefolge Des Raifers icheinen alle ihrem Serrn gleich ju fein, welchen man nur durch die vornehmfte Sandlung, die ihm gegeben ift, von den anderen unterscheibet. Riemand, ber bem Raifer etwas überreicht, verrichtet es fußfällig, die friegsgefangenen Barbaren ausgenommen. Riemand rebet ben Raifer an mit gebeugtem Rorper und haupt. Und wiewohl die Schmeichelei mit der Beit die burgerliche Gleichheit aufgehoben batte, wie wir vom Tiber wiffen, dem der Sengt ju Rugen fiel, und von Caliquia, ber ben Senatoren die Sand

und den Fuß zum Ruffen hinreichte: erhob dennoch die Runft ihr Saupt und behielt jene alte Beise bei, die in der Bluthezeit athenischer Runft von den Kunstlern, die sie verherrlichten, beobachtet worden war."

Go mar es in ber Beit bes Berfalls ber alten Belt. Bie andere aber fand der Runftler da in jener Bluthezeit hellenischen Runftlebens, mo ein Berifles alle ausgezeichneten Runftler feiner Beit und feines Bolts au feinen Freunden gablte: mo ein Alexander der Große fich mit Architetten, Bildhauern und Malern umgab, die ihn fogar auf feinen Eroberungegugen begleiteten; wo ber Bebieter ber Belt Diefe Meifter ihrer Runft nicht als feine Diener, sondern als feine Freunde behandelte, und wo auch die Erben feines Reiche, jene großen Rriegsfürften, ein Demetrius der Städtebezwinger, ein Seleutus, Btolemaus und Andere die Runftler ihrer Freundschaft murdigten und ihnen bobe Ehre erwiesen. Die alten Schriftsteller find reich an einzelnen Bugen, welche ale ebenso viele Beweise dienen konnen fur die grachtete Stellung, welche im burgerlichen Leben der Runftler einnahm. 3ch habe icon gefagt, daß Phidias fogar von dem hochmuthig auf den Runftlerstand berabsebenden Blutarch ausdrucklich ale vielvermogender Freund des Beritles bezeichnet wird, deffelben Berifles, der feinen geschickten Architeften Mnefitles, obicon derselbe kein freigeborener Athener war, dennoch so werth hielt und so hoch ehrte, daß er ibm, als er von einem gefährlichen Unfalle genesen mar, ein Standbild errichten ließ. Go mar ber Maler Bolygnot ein Freund des Cimon, deffen Schwester Elpinike fich sogar ihm in Liebe ergab; und Reattes, ein fonft wenig bekannter Maler, mar der Freund des großen Feldherrn und Staatsmannes Aratos, wie Protogenes der Freund des Aristoteles war, der von ibm das Bildniß feiner Mutter malen ließ und ibn ermunterte \*), die großen Thaten bes Alexander jum Borwurf feiner Runft zu machen, weil der unsterbliche Ruhm deffelben auch den Werken des Runftlere Unfterblichkeit verspreche. Mle der

<sup>. . . . . . . .</sup> Stahr Ariftotelia I, G. 33 ...

Maler Astion fein großes von Lucian befchriebenes Bild, Alegander's Sochzeit mit ber Rorane, ju Olympia ausstellte, gab ihm ber bamalige Bellanodite Prorenidas, von Bewunderung des Runftwerts bingeriffen, feine Tochter gur Che. Die gewaltthatige Behandlung, welche fich ber übermuthige Alcibiades gegen ben Maler Agatharchus von Gamos erlaubte, indem er ibn einfperrte, um ihn gum Dalen gu gwingen, erregte in gang Athen den allgemeinsten Unwillen, obicon ber fo mifhandelte Runftler teineswege ju ben gefeiertften Ramen geborte. Die Schwester des Bildhauers Rephissodotus mar die Gattin Bhocion's, Des größten Rriegere und Staatsmannes feiner Beit. Dag nach ben Ramen großer Architetten und Bildhauer öffentliche Blate ihnen gu Chren benannt wurden, ift ichon fruber bemertt. Go nannfen die Bewohner von Elis eine Saulenhalle in der Altis ju Dlympia nach ihrem Erbauer. und Rleotas, der Berbefferer der Korm der olompischen Rennbahn, burfte fich diefer Erfindung ruhmen in einer Infchrift, die er auf fein Standbild ju Athen feste. Runftler, welche in einem Wettftreite mit ihren Werten ben Breis davongetragen hatten, erhielten ju Athen von Staatswegen Chrenfpeifung im Prytaneum gleich verdienten Staatsmannern und flegreichen Felbherren, und dem Maler Bolngnot verlieh die Berfammlung ber Amphitthonen, jener helle nifche Bundestag, freie Bewirthung in allen zum Bunde gehörenden Staatsgemeinden - eine Ehre, Die auch wohl- ausgezeichneten Schriftstellern querfannt murde ale Lohn für treffliche Werke der Litteratur (Tittmann über den Bund der Amphilityonen, G.142. 143).

Es ließen sich diese Büge trot der spärlichen Rachrichten, welche uns über die Lebensumstände der hellenischen Künstler übrig geblieben find, noch leicht durch andere ähnliche vermehren. Allein die hier mitgetheilten scheinen zu genügen, um zu beweisen, daß der hellenische Künstlerstand, weit entsernt, in der öffentlichen Meinung herabgesetzt zu werden, vielmehr als ein Ehrenstand angesehen wurde. Naturlich gilt dies nur von den ächten, tüchtigen Künstlern. Die Pfuscher wurden gering geachtet, wie sich's gebührt, und mehr als ein spottendes Epigramm poetifder Runfttenner, bas uns erhalten ift, bezeichnet Arbeiten mittelmäßiger Runftler mit bem Stempel, ben fie verdienten.

Bir geben jest zu dem dritten und letten Bunkte uber. Dieser Bunkt ift die Geldfrage. Der Alterthumssorscher, deffen Anficht wir bisher widerlegt haben, behauptet nämlich, "daß selbst die größten Runfler der Griechen doch niemals aus dem Bereiche der Banausoi, d. h. der gering geschätzten, ja verachteten handwerker, heraustreten, die um Lohn für den Bedarf des gemeinen Lebens arbeiteten."

Auch diese Ansicht ift als eine unrichtige und irrthumliche zu bezeichnen. Die Frage selbst hängt aber wesentlich mit einer Grundansicht des hellenischen Lebens zusammen, auf die wir jest näher einzugeben haben. Dies ist die hellenische Ansicht über die Würde oder Unwürde der Arbeit überhaupt.

Es tann namlich nicht geleugnet werben, daß in Bezug auf die richtige Burdigung ber menschlichen Arbeit bas Alterthum, felbft bas bellenische, binter ber neueren Reit gurudfitebt. Das Recht, Die Ehre und Burbe ber Arbeit an fich, jeder Arbeit überhaupt, tannten die Alten nicht, weil fie Stlaven hatten, weil die Sklaverei bei ihnen nicht nur ein gegebener, sondern auch ihrer Ueberzeugung nach ein naturnothwendiger Buftand war. Jene Anficht, welche die menschliche Arbeit als folche ehren beißt, ift felbst die Ehre unferer Beit, und es bedurfte einer mehr als ameitaufendjahrigen Entwickelung ber Menfchbeit feit ber Blutbezeit bes Bellenenthums, um zu ihr zu gelangen. Aber felbft bei uns ift diefe Anficht, beren Biel bas menschenwurdige Dafein jedes Arbeiters, Die wahrhafte Erfüllung der Lehre Chrifti ift, erft im Entfteben. bas große Problem der Menschbeitszufunft, an deffen Erfüllung noch mande Jahrhunderte ju arbeiten baben werden. Die ältefte gries difche Beit freilich ftand unferen Begriffen bierin naber. Noch zu Solon's Beit mar, wie Plutard fagt, "Arbeit teine Schande." Der Gesetzgeber Athens trieb Handel, um seinen Unterhalt zu erwerben, und hefiod ber Dichter, welcher die Sitten ber alten einfachen Beit am treueften abspiegelt, ruft feinen Mitburgern ju:

Reine Arbeit ift Schanbe, nur Richtsthun allein ift Schanbe!

Aber Diese Anficht erlitt wesentliche Beranderung in ber fpateren Beit. als fich der Begriff des freien vorberechtigten Burgerthums icharfer aus-Da ward von gar Bielen jede forperliche Arbeit eines Freien unwürdig geachtet. Der freie bellenische Bollburger, beffen Lebendaufaabe ftaatliches Birten und edler Genuf ber Schonbeit bes Lebens und der Runft mar, überließ die Arbeit des Leibes, die Anstrengung für den Erwerb dem Stlaven und dem niederen Sandwerfer ale Lebens-Besonders war dies ber Rall bei ben borifden Spartanern, bei benen arbeiten fo viel bieg ale Stlave fein. Me ein Mann biefes Boltes ju Athen einen Burger wegen Mußigganges vom Bericht berurtheilen fab, bat er bie Umftebenden, ibm ben Menichen au geigen, ben man bier bestrafe, weil er ale ein Freier lebe. "Go febr,« fuat Blutarch bingu, perachteten fie die Arbeit bes Sandwerkers und ben Belberwerb als eine ftlavifche Befchäftigung. Aber auch in Athen mar ein Sofrates, ber Belberwerb burch perfonliche Arbeit eines Freien nicht unwurdig bielt, eine Seltenheit. Un folde Lebensanfchauung knupfte fich gar leicht bei den hellenen ein Borurtheil gegen bas Gelderwerben auch durch geiftiges und funftlerisches Schaffen, ein Borurtheil, welches besondere in den aristokratischen Schichten der hellenischen Gesellschaft, bei ben grundbefigenden Bollburgern und Edlen, Rahrung fand. Dies Borurtheil war eben fo wenig allgemein, als es ein specifisch bellenisches war. Es lebt fort felbft in ber allerneueften Beit, wo ahnliche Berbaltniffe und Bedingungen abnliche Anfichten erzeugen. Es ift baffelbe Borurtheil, es find Diefelben Berhaltniffe, welche die Erscheinung bedingen, daß beutzutage fo wenig wie in dem bellenischen Alterthum die Reichen und Bornehmen fich dazu berbeilaffen, die Laufbahn eines bildenden Runftlere ju ermablen.

Die Honorarfrage der Schriftsteller ift dunkel für die Bluthezeit der griechischen Litteratur, obgleich es schon damals einen Buchhandel gab. Wir wissen nicht, ob Platon und Aristoteles, herodot, Thuchdides, Xenophon u. A. Geld genommen haben für die Schriftwerke, welche sie

berausgaben. Aber wir halten es für unwahrscheinlich; denn fie waren reiche, fürstengleiche Manner, die beffen nicht bedurften und die ihre Berte durch geschickte Stlaven abschreiben und wohl zumeist nur für ibre Freunde veröffentlichen lieken. Sie lebrten auch nicht fur Gelb in ihren antiten »Atademien« und »Lyceen«, die außer dem Ramen nichts mit ben modernen gemein baben. Aber bie reisenden Birtuofen ber Bhilosophie und Beredtsamteit, Die Gophiften thaten es, und Blaton der Aristotrat vergift nie, sie darüber bitter zu bespotteln, obicon bei gar Manchen berfelben gewiß weit weniger Sabfucht und Geldgier, als vielmehr eben nur geringer Bermogenebefit der Grund mar, weshalb fie fich ihre Runft bezahlen ließen. Rur die ariftotratische Gefellichaft fab in diefer Art bes Gelderwerbe etwas nicht Robles, nicht Boblanftanbiges. Die öffentliche Meinung bei den übrigen Sellenen fand darin nichts Unrechtes und nichts Entwurdigenbes. Die englische Aristofratie von beute denkt aber noch jest über litterarischen und funftlerischen Erwerb ebenso geringschätig und hochmuthig, wie Blaton und die athenische Ariftofratie - und aus benfelben Grunden.

Ob die tragischen Dichter der Griechen für ihre Dramen Gelbbelohnungen erhielten, weiß ich nicht zu sagen. Das aber ift bekannt, daß
für die Leistungen der komischen Dichter eine Gelbsumme als honorar
von Staatswegen durch den Rath der Fünshundert zu Athen ausgezahlt
wurde und daß Aristophanes in seinen Froschen die neidischen Demagogen aus dem Theater weist:

Die den ehrlichen Lohn der Poeten allhier als Redner im Bolke benagen was damals von einem niedrigdenkenden Bolksredner, Agyrrhios, geschehen war. Ebenso bekannt ist es, daß Pindar sich seine Siegeshymnen reich bezahlen ließ, und daß Riemand im Alterthum daran Anstoß nahm. Wenn dies bei dem Dichter Simonides geschah, dem selbst Aristoteles Geldgeiz nachsagt, so war es, weil Simonides seine Ruse durch Berkauslichkeit entwürdigte. Sonst war die Belohnung des Poeten durch Geld für seine Dichtungen ein allgemeiner Brauch, der weit mehr in der Ord-

nung gefunden murbe, ale beutzutage manche Dichtervenfionen, Die obnebin armselig erscheinen gegen die reichen Spenden, mit benen bellenische Freiftaaten fo aut wie Furften und Ronige ben Dichter belobnten, ber ihrer Städte und Gefchlechter Ruhm und Breis gefungen batte. Daffelbe gilt auch von den Runftleiftungen der Mufiter. Und wenn ein Runftler, wie der Maler Beuris, fich fogar die Ausstellung feines früher ermahnten berühmten Bildes der Selena bezahlen ließ, fo wurde dies nicht etwa barum bespottet und getabelt, weil man es überhaupt unwürdig fand, daß ein Runftler fur feine Arbeiten Geld nehme, fondern darum, weil es, wenn die Geschichte überhaupt mabr ift, in feiner Art eine Ausnahme war, für das Unichauen ausgestellter Runftwerte Bezahlung zu fordern. Daß aber Zeuris nicht aus Geldgeig, fondern aus einem anderen uns unbekannten Grunde in jenem einzelnen Kalle eine Ausnahme zu machen fich bewogen fand, das erhellt wohl am besten aus dem historisch beglaubigten Umstande, daß er der blogen Ehre wegen die werthvollsten Arbeiten umfonft verfertigte. Es ift überhaupt eine unbestreitbare Thatfache, daß in der Bluthezeit des Sellenenthums die Runft vorzugeweise nach Ruhm und nicht, wie bei uns, nach Brod ging. So malte Polygnot den Athenern ihre berühmte Bilderhalle, die Boifile, ohne Belohnung angunehmen, mabrend fein Runftgenoffe Mpton einen Theil berfelben Salle für Gelb malte. Go ichentte Ritias im matebonifch romifchen Reitalter eine feiner berühmteften Gemalde lieber feiner Baterstadt Athen, obaleich ibm der König Attalus für daffelbe die ungeheure Summe von 60 Talenten (über 80,000 Thaler unferes Gelbes) geboten hatte. Ibanot wie Nifias maren Beibe nicht nur große Runftler, sondern auch jugleich Manner von fürftlichem Reichthum. Dies führt uns auf Die ötonomifchen Umftande und vetuniaren Berhaltniffe ber bilbenden Runftler bei den Griechen überhaupt und auf die daraus hervorgehende Schapung bes burch die Runft vermittelten Gelderwerbs.

Bunachft fteht die Thatsache fest, daß wir von keinem einzigen irgend bedeutenden hellenischen Runftler wiffen, der in durftigen Umftanden gelebt, unbeschäftigt geblieben, oder gar, wie fo mancher neuere, in hunger

und Elend verkommen fei. Rur von Mpron fagt eine fvate und icon wegen bes Busammenbangs ber gangen Stelle gering anguschlagende Rotig bei Betronius: Dieser Kunftler, ber so große Kunstwerke geicaffen, babe Reinen gefunden, der feine Erbichaft übernehmen wollen. It diefe Geschichte mabr, fo muß Myron ein Berschwender gewesen fein, weil fich fonft diese Rachricht als ein innerer Biderspruch erweisen murbe. Auch ber Maler Baufon foll, wie ein Ausleger bes Ariftophanes, ebenfalls nicht mabricbeinlich, berichtet, arm gewesen sein, und der große Bolognot fic gleichfalls, aber nur am Beginn feiner Laufkabn, in durftigen Umftanden befunden baben. Die lette Radricht mag immerbin als richtig gelten. Auch ift es mahr, daß der romifche Schriftsteller Bitruvius einige, jum Theil fonft unbekannte Runftler nambaft macht, die wenis ger Ruhm erworben, ale fie verdient, weil ihnen Gluck und bie und ba auch Geld gefehlt babe. Allein die Regel mar bennoch, daß die bellenis fchen Runftler im Gangen genommen fich einer völlig forgenfreien Erifteng erfreuten. Die Meiften waren wohlhabend. Bon Biclen wird erzählt, baß fie fürftlichen Reichthum besoffen. Reichthum aber gab ju allen Beiten Ansehen, bei den Lebensgenoffen bes Blaton und Berifles so gut wie in ber neuesten Beit. "Bo Geld ift, geht bas Ruber und blaft ber Bind, war icon ju Gofrates' Beit ein griechisches Sprichwort. Denn Die Menichennatur mar ihrem innerften Wefen nach zu allen Beiten biefelbe. Dem Maler Ritias, dem Beitgenoffen Alexander's, der feiner Baterftadt Athen, wie wir oben ergablt, jenes tonigliche Gefchent gemacht batte, errichteten die Athener bafur ein Ehrengrab unter ihren Staats. mannern und helben neben ben Grabern bee hermobias und Ariftogiton auf dem Bege nach der Atademie, wo es beinabe fünfhundert Jahre fpater Baufanias noch fab. Jeder Runftler von irgend einer Beididlichkeit fand in dem kunftliebenden Sellas die reichfte Befchaftigung nicht nur von Staaten und Rorporationen, von Fürften und Ronigen, fonbern auch von Brivatleuten aller Art. Selbst Dichter, Philosophen und Redekunftler, ein Bindar, Gorgias, Ariftoteles, Theophraft u. A. bestellten gablreiche Runftwerke, ließen ihre eigenen Statuen in Marmor und

Erz arbeiten, wohl gar bieselben in Olympia aufstellen, und in bem Testamente bes Ariftoteles beim Diogenes Laertius findet fich ausbrudlich Die Bestimmung, daß feine Erben fur Die Ausführung der bei einem Runfiler von ihm bestellten Berte forgen follten. Aber nicht Bellas allein mit feinen Taufenden tunftliebender Stadte, Beiligthumer und Tempel, auch das Ausland, die Fürsten Makedoniens, ja felbft die prachtliebenden Ronige und Satrapen bes Drients gaben ichon in fruber Beit ben griechischen Runftlern reiche Beichaftigung. Ein theffalifder Runftler Telephanes, Beitgenog bes Bolpflet und Myron, und Beiden an Trefflichkeit ber Berte, nach dem Urtheil der bewährteften alten Runftbiftoriter, volltommen ebenburtig, arbeitete nicht nur fur fein Baterland, sondern auch fur die Berfertonige Berres und Darius. Und wenn dies auch feinem Rubme ichabete, ba feine Berte ine Ausland gingen, fo brachte es ihm doch befto ficherer Reichthum. Der berühmte Stopas lieb mit anderen großen bellenischen Deiftern feine Runft ber Ronigin Artemifia von Rarien, die ihrem Gemable Maufolus jenes weltbetannte Dentmal errichtete.

Die bellenischen Runftler batten aber nicht blof gablreiche Belegenbeit, durch ihre Runft Bermögen, ja Reichthum ju erwerben. fagen Beides oft auch von Saus aus. Und allerdings mar ein gewiffes Bermogen fur den griechischen Runftler, namentlich fur ben Bilbbauer. aber ebenfo auch, wenn auch in geringerem Dage, fur den Maler eine Denn um große Auftrage annehmen und ausführen Rothwendigkeit. ju konnen, bedurfte es bedeutender Beldmittel, und die ichon ermahnte Bemerkung des Bitruv, daß manche Runftler nicht den Rubm, welchen ihr Talent verdiente, erlangt hatten, weil ihnen neben bem Glud auch Beld gefehlt habe, gewinnt jest das richtige Licht. Bitrub gablt au folden Runftlern felbft den trefflichen Meifter Ritomachus, den Borganger des Apelles, jenen geiftreichen Runftler, ber ju einem Idioten, welcher bie Belena des Beuris nicht icon finden tonnte, das berühmte Bort iprach: "Rimm meine Augen und fie wird dir eine Göttin erscheinen!" mag auch Protogenes, wie Plinius ergablt, am Anfange feiner Laufbabn

arm gewesen sein, und baher weniger fruchtbar, weil er zu tampfen hatte, um sich durch die hochste Bollendung seiner Arbeiten einen Ramen und neben der Ehre dann auch Geld zu erwerben.

Bei alledem aber fteht bennoch bas Gine feft, bag bas bellenifche Alterthum im Gangen und Großen nie und nirgend eine Unehre barin fab, burch die Runft Geld zu erwerben, nur nicht gerade bas Gelb gur Beichaffung des taglichen Brods. In dem alteren Athen, wo ein Solonisches Geset ben Mußiggang bestrafte und ein anderes jedem Burger die Bflicht auflegte, feine Sohne irgend eine Runft oder ein Gewert erlernen zu laffen, verfteht fich bas von felbst, und Blutarch bat febr gut bie Brunde hervorgehoben, warum bier Solon's Befetgebung von ber bes Lyturg abwich. Es ift baare Thorheit, anzunehmen, daß Bhibias barum von feinen athenischen Ditburgern gering geschätzt worden fei, weil er bei feinen großen Arbeiten des Olympischen Beus ober der Athenischen Barthenos nicht nur Runftler, sondern auch "Unternehmer" war. Tempelbauten und Roloffalftatuen wurden, wie wir aus Plutarch \*) wife fen, ju öffentlicher Concurreng dargeboten. "Man borte die Runftler, prufte ihre Borfcblage, Beichnungen und Riffe, und entichied fich bann für ben, ber mit bem gerinaften Roftenaufwande bas Wert am ichnellften und beften ausführen zu tonnen ichien. « Solche Arbeiten erforderten ja an und für fich schon für den Rünftler, der dazu den Auftrag erbielt, große Summen an Auslagen für feine Bertftatt und für Die Arbeiter, auch wenn bas Material vom Staate geliefert wurde. Uebrigens ift es nicht einmal bekannt, ob ein Bhidias für feine Runftleiftung felbft jemals Lohn bedungen habe. Aber felbst wenn bies der Fall war, so hat schwerlich die öffentliche Meinung seiner Zeit darin eine Berringerung feiner Burbe ale freier bellenischer Burger gefeben.

Freilich gab es auch im Alterthum Ceute, denen es allein ebel und ehrenhaft dunkte, durch Kriegsbeute und Erpreffung oder durch Geldwucher und handelsgeschäfte Reichthum zu sammeln, mahrend fie auf diejenigen

<sup>\*)</sup> In ber Schrift: Db bas Lafter hinreiche, um ungludlich zu machen. Rap. 3.

geringidatig berabiaben, welche fich burch funftlerifde ober geiftige Thatigfeit Bermogen erwarben. Aber eine folche Anficht war felten, fie mar nicht die Anficht der Ebelften und Beften, nicht die Anficht der Blutbezeit bellenischer Bildung. Jene Geringschätzung bes Runftlerftanbes als solchen im Alterthum, welche man aus einzelnen Stellen alter Schrift. fteller gefolgert bat, gebort einer fpateren, gebort ber romifchen Beit, und felbft in diefer wiederum nur einzelnen Schriftstellern an. Denn wenn in fruberer Beit ein Demofthenes von dem Bruder bes Mefchines, feines politischen Beaners, von dem Maler Philodares, berabsekend und verächtlich als von einem Menschen sprach, "der Salbenbüchsen und dergleichen Gerath anmale. " ober wenn ein Ariftophanes mit geringschäten. der Berachtung von den Malern redet, welche Thongefäße bemalen, fo find dies nicht Beweise dafür, daß jene Manner von der Runft und den Runftlern überhaupt gering bachten, sondern vielmehr Beweise fur bas burgerliche Anfeben ber Runftler. Denn beide Manner begrunden ibre Berinaschätzung nicht darauf, daß die von ihnen Bersvotteten Runftler, fondern darauf, daß fie eben ichlechte Runftler, daß fie nur handwertemäßige Schmierer feien. Beilaufig bemertt, mar jene Meußerung bes Demoftbenes eine feindselige Uebertreibung, Dergleichen fich Die Staaterebner Athens in der Sige des politischen Rampfes mohl zuweilen erlaubten. Denn wir wiffen von anderer Seite ber, daß der fo gering geschätte Maler ein keineswegs verächtlicher Runftler gewesen ift. Es kam aber bem Demoftbenes eben nur barauf an, den Aefdines, seinen erbitterten Begner, auch in feiner Kamilie auf alle Beife berabzuseten. tifcher hochmuth oder philosophischer Bedantismus, der felbft einen Phidias als einen »Thonftreicher« ansab und einen Zeuris und Barrhafios ju den »Karbenschmierern « rechnete, war in der Bluthezeit bellenischer Rultur eine fo feltene Ausnahme, daß der Redner Ifotrates felbft ben Gedanken daran ale eine Art Berrucktheit bezeichnen durfte.

Unders ftellte fich die Sache freilich in der späteren Zeit, und hier find es vornehmlich zwei Schriftfteller, welche allerdings ben Runftler-ftand als solchen geringschäßig behandeln. Diese beiben Manner find

Blutard, ein verrömerter Grieche, und der ftoifche Moralphilosoph Seneca, der Erzieher und Bildner des halb mabnfinnigen taiferlichen Runftvirtuofen Rero. Bir wollen die vielberufenen Sauptstellen aus ihren Schriften jest mittheilen, wo une burch bas bisber Entwickelte bie richtige Burdigung berfelben wefentlich erleichtert wird. Bas ben Blutard anlangt, fo fteht er junachft überall, wo er von der Runft und den Runftlern fpricht, auf dem Boden jener einfeitigen Moralphilosophie, der es überall an der Möglichkeit gebricht, dem Schönen und der Runft, und alfo auch den Runftlern, Die gebührende Gerechtigkeit widerfahren ju laffen. Er ift Beiden gegenüber ein Bedant, ber die Stellung ber Runftler und die Burde des Runftlerberufes überall durch fein moralphilosophisches Raisonnement berabzieht, mabrend er glucklicherweise für uns zugleich durch die von ihm angeführten Thatfachen, ohne es zu wollen, bezeugt, daß das eble, freie und funftbegeifterte Bolf ber Sellenen in feiner besten Beit über Runft und Runftler andere fühlte und murbiger bachte, ale ber einfeitige Morallift einer fpaten Beit. nicht achter Gelehrtendunkel und Bedantismus, wenn er im Leben bes Thefeus topffduttelnd bemerkt: "bag bie Ehre, welche bas athenische Bolt bem mpthischen Schulmeister bes Thefeus erweise, indem es ibm noch beute Opfer bringe, viel begrundeter und gerechter fei, ale Die Chre, mit welcher die Athener die Runftler Silanion und Barrhafios feierten, Die dem Bolte die Bildniffe feines Beroen in Erz und Farben gefchaffen?" In ihrer gangen Racktheit aber erscheint die afthetische Beschranktheit des Mannes in den Anfangetapiteln feiner Lebensbefchreibung des Beritles. Sier tifcht er seinen Lesern gang ernsthaft folgendes Raisonnement auf, durch welches er die burgerliche Ehre und Achtung, deren fich also die Runftler auch damale noch erfreuten (denn warum hatte der Mann fonft gegen einen Schatten fechten follen?), ein- für allemal ale unbegrundet barguftellen unternimmt. Da er nämlich gegen Die Schönbeit ber Runftwerte und gegen ihre Birtung auf die Menschen nicht anzugeben magt fo verfuct er den Runftlern felbft und benen, welche ihnen Achtung jollen, folgendermaßen zu Leibe zu geben: »Der Werth und die Burde des

hervorgebrachten, meint er, »beweise gar nichts für den Anspruch des hervorbringenden auf Burde und Uchtbarteit. Denn man tonne febr wohl fich an icongefarbten Stoffen und Bemandern, oder an moblriedenden Effengen und Salben erfreuen, ohne barum die Berfertiger von beiden, die Farber und Salbentoche, für etwas Underes, ale fur gemeine, niedrige Sandwerter, fur Banaufoi, ju achten. " Diefe Schluffolgerung nun ichamt fich ber Autor nicht auf Runft und Runftler jeder Art, ja felbft auf einen Phidias und feines Gleichen anzuwenden, und bingujufugen: "Rein edelgeborener Jungling murbe Berlangen tragen, wenn er den Olympischen Beus fabe, ein Phidias, oder beim Anblid ber Argivischen Bera ein Bolpflet ju werden!" Und dergleichen Urtheile erlauben fich namhafte Philologen und Alterthumssorscher als die berrichende Meinung des hellenischen Alterthums anzusuhren und fie mit den Anfichten eines Ariftoteles über Runft und Runftler übereinstimmend zu finden! Diefer Blutarchischen Unficht ift es benn freilich auch aang angemeffen, daß er es dem Bolpanot gur befondern Ehre anrechnet bie Boifile von Athen umfonft gemalt zu haben, und daß er es findifche Albernheit nennt, daß ein Dann wie Lutullus nach einem thateureichen fturmifchen Leben fich am Benug bes Schonen und ber Aunft durch großartig angelegte Sammlungen von Bemalden und Stulpturmerten erfreuen mochte \*).

Auf derselben Stufe afthetischer Bildung wie Plutarch steht Seneca, wenn er in einer seiner Episteln ausruft: "Dazu lasse ich mich nimmermehr bewegen (non enim adducor), daß ich zu den eines freien Mannes würdigen Künsten auch die Maler und ihre Kunst rechnen sollte, ebensowenig als die Bildhauer oder Marmorarbeiter und die übrigen

<sup>\*)</sup> Die Stelle ift zu bezeichnend, als daß ich fie nicht hersen follte. Sie lautet im "Leben des Lufullus« (.cap 39): "Als findische Spielerdi sehe ich es an, daß er seinen Reichthum verschwendete in prachtvollen Bauten — und noch mehr in Gemälden und plastischen Bildwerken, die er voll Eifer für diese Kunfte mit großen Koften zusammenbrachte.«

Diener der Ueppigkeit! " hier beweist schon der eigene Ausdruck, daß der stoische Moralprediger, der wie die meisten Philosophen seiner Zeit die bildenden Kunke nur unter dem Gesichtspunkte des Luxus und der Ueppigkeit betrachtet, mit einer anderen würdigeren, um es kurz zu sagen, mit der acht hellenischen Ansicht in Opposition steht, mit jener Ansicht, die, wie wir sahen, selbst noch in späterer Zeit ein Galen als die richtige vertrat!

Aber wir wollen gerecht fein. Die Beschränktheit freilich, welche Die Unfichten eines Seneca und Plutarch für einerlei balt mit ber weltweit verschiedenen und unendlich murdigeren afthetischen Unschauungs weise bes bellenischen Alterthums, Diese Beschranktheit ift ebensowenig ju entschuldigen, wie die Oberflächlichkeit, welche die Aussprüche von Schrift. ftellern ber verschiedenften Bildungsepochen bes Alterthums barmlos ne-Bobl aber läßt fich etwas fagen gur Entschuldigung ben einander ftellt. ber Runft- und Runftler. Berachtung jener alten Moraliften oder Gelebr-Schon Blaton's ftreng bottrinarer Idealismus fant ja, wie wir faben, Die wirklichen Runftwerte feiner Beit lange nicht feinem fittlichen Ideale entiprechend. Wie viel mehr Anftog mußten die Moraliften ber fittlich so tief gesunkenen Raiserzeit an dem Umstande nehmen, daß allerdings ju ihrer Beit auch innerhalb der Runft diefe fittliche Ausartung fich zeigte, daß die Runftler in ihren Werken nicht felten der Lufternheit frohnten und die abgestumpfte Blafirtheit aufftachelten, qu einer Beit, wo ein Tiber mit unzuchtigen Bildern feine Schlafgemacher fcmudte, und wo mehr ale ein Maler, wie ber von Blutarch genannte Cheriphanes, die verschiedenen Arten gemeinfinnlicher Wolluft malte. Chen sowenig mochte es ihnen anfteben, daß ichon die Malerei der alteren Beit bald nach Ariftophanes ober nach feinem Beifpiele fich eine gefährliche Freibeit nahm in beiterer Darftellung von Götterfabeln, wie fie der große Romiter fich gleichfalls genommen; daß, um nur Gins anzuführen, ein Schuler des Apelles, Rtefilochus, Die Entbindung Des Beus vom Bac dus in einem tomischen Genrebilde barftellte. Bu diefem Allen gesellt fich endlich noch jene Beranderung, welche die afthetische Anschauungs

weise, und damit auch die Burdigung der Kunft und die Schätzung des Runftlerstandes durch den zur herrschaft kommenden römischen Geist ersfuhr. Die Stellung der Runft und der Runftler bei den Römern verzient Daber ein eigenes Rapitel.

Wir find zu Ende und können es jest wohl dem Leser getroft überlaffen, das von uns entworfene Bild von der Stellung des Künstlers im griechischen Leben mit der Ansicht jenes berühmten Gelehrten prüsend zusammenzuhalten, von der wir in unserer Entwickelung ausgegangen sind. Doch nein! noch nicht. Er wird uns zurusen: »Dein Register hat ein Loch; du hast die von jenem Manne angeführte Stelle des Lucian vergessen, in welcher uns dieser seingebildete, kunsksinnige Grieche, der Zeitgenosse Mark Aurel's und Galen's, es ausdrücklich bezeugt: wenn einer auch ein Phidias oder Polyklet würde und die herrlichsten und zahlreichsten Kunstwerke schaffte, so möchte doch Keiner, der dieselben sähe, wenn er anders ein verständiger Mensch sei, sich wünschen, gleichsalls ein solcher Künstler zu werden. Denn möge Einer auch ein noch so großer Künstler sein, er werde doch immer nur in der Sprache verständiger Leute ein Banausos, ein handwerker und ein Mensch heißen, der von seiner hände Arbeit lebt.«

Also wirklich? Dies sollte in der That die Anschauungsweise des seinsten aller nachchristlichen alten Kunstenner, des begeisterten Kunstefreundes Lucian, dies die Ansicht seiner gebildeten hellenischen Zeitgenossen gewesen sein? Das wäre denn freilich ein schlagender Beweis gegen und und unsere Apologie des Künstlerstandes, oder vielmehr der grieschischen Bildung und Gesittung. Aber ich erinnere mich zu rechter Zeit daran, daß Lucian ein Schalt war, ein ironischer Schalt und Spötter, und es will mich sast bedünken, daß auch hier seine Schaltheit noch beisnahe zweitausend Jahre nach seinem Lode unsere Philologen mystisseirt hat.

Und so verhalt fich's benn auch in der That. Die angeführte Stelle steht in der kleinen Schrift, welche fich unter dem Titel "Ein Traum" in den Werken des Sathrikers findet. In diesem Bruchstücke Stabt, Torso 1.

einer Selbstbiographie ergahlt er Ende und Anfang seiner eigenen sehr furgen Runftlerlaufbahn mit einer so heiteren Laune, daß ich nichts Bescheres thun tann, als ihn selbst reden zu laffen, zumal auch die mehterwähnte Stelle jener Schrift nur aus dem Zusammenhange des Ganzen ihre richtige Erklarung sinden kann.

Lucian, unter Sadrian, etwa um 130 nach Chriftus in einer griechis iden Stadt Rleinafiene geboren, mar ber Gobn einer nur mafig bemittelten Burgerfamilie. "3ch batte, " erzählt er, "ba ich icon ein ziemlich erwachsener Buriche war, eben die Schule verlaffen, und mein Bater berieth mit feinen Gefreundeten, mas ich werden follte; den meiften von ihnen erfchien eine wiffenschaftliche Laufbabn" (ale Rhetor, oder wie wir etwa fagen wurden, ale atabemischer Docent) »febr mubfam, febr langwierig, und febr toftspielig dazu; unfere Bermogeneverhaltniffe aber feien befdrantt und forderten baldige Erleichterung. Wenn ich alfo irgend eine ber handschaffenden Runfte erlernte, fo, meinten fie, hatte ich erftlich felbft fofort meinen Lebensunterbalt durch die erwählte Kunft, fiele nicht langer meiner Familie ale Brodeffer zur Laft, und konnte auch bald von meinem Erwerb den Bater unterftugen. Ale bies fest stand, war die zweite Frage: welche Runft die beste, die am leichtesten zu erlernende, und für einen freien Mann fich schickende fei; mabrend zugleich fur Diefelbe hinreichende Mittel und Ausficht auf genügendes Austommen vorhanden feien. Wie nun bier Jeder, nach eigener Anficht und Erfahrung, fein Bort gab, da fprach mein Bater, mit einem Blid auf meinen gleichfalls anwesenden Mutterbruder, der in dem Rufe ftand, ein geschickter Bermen, bildichniker und ein ausgezeichneter Steinmet zu fein: Es ziemt fic nicht, daß eine andere Runft ale Die Deine ben Borgug erhalt, wenn Du zugegen bift. Rimm ben Jungen, fuhr er fort, indem er auf mich wies, und mach' aus ibm einen tuchtigen Steinmeten und Bildbauer. Er hat das Beug dazu, und zwar von Ratur, denn er ift ein anftelliger Mein Bater berief fich dabei auf meine Bachospielereien; fo oft ich nämlich den Lehrern aus den Augen war, suchte ich mir Bachs ju verschaffen und knetete daraus Ochsen, Pferde, und meiner Treu auch

Menfchen, febr abnlich, wie mein Bater meinte, mabrend ich von meinen Lehrern je zuweilen dafur Brugel bekam. Jest aber fprach auch Dies für meine Begabung, und jene plastifchen Berfuche gaben die fichere Burgfcaft, daß ich die Runft in turger Zeit lernen wurde. Bugleich schien es ein gunftiger Tag, die Kunft anzufangen, und fo wurde ich zu bem Dheim in die Lehre gegeben, woruber ich, die Bahrheit zu fagen, gar nicht unzufrieden war. Denn ich versprach mir nicht wenig Bergnugen von der Sache, und dachte mich schon im Beift meinen Spielkameraden gegenüber ale einen Begenftand ihres Staunene, wenn fie mich Götterbilder meißeln faben, und wenn ich fur mich felbft und auch fur meine beften Freunde unter ihnen fleine Schnighilder verfertigte. ichah, mas bei allen Lehrlingen geschieht. Der Dheim gab mir einen Reißel, und hieß mich gemächlich auf eine Marmorplatte losschlagen, die vor mir lag, indem er mir den bekannten Spruch mit auf den Weg gab: "Anfang ift Balfte des Bangen!" Run aber schlug ich aus Unerfahrenheit etwas derber als nothig zu, und die Platte zersprang. Da wurde der Ontel-Meifter gornig, ergriff ein ibm gerade gur Sand liegendes Stud Arbeitezeug, und nahm mich febr unfanftiglich und ohne gerade ju feben, wohin er traf, mit demfelben ine Bebet, fo dag Thranen das Erftlingsopfer waren, mit dem ich in die Runft eingeweiht wurde. lief ich ihm denn naturlich davon, tam ju Saufe und erzählte unter ftromenden Thranen und unaufhörlichem Schluchzen ein Langes und Breites von dem Brügelwertzeuge, und zeigte dabei die Striemen und Beulen auf, indem ich nicht vergaß, die ungewöhnliche Barte bes Ontele anzuklagen, und hinzugusegen, daß er es lediglich aus Reid gethan, weil er gefürchtet, daß ich ihn in seiner Runft übertreffen mochte. Meine Mutter gerieth in großen Born und schimpfte weidlich auf den hartherzigen Bruder, ich aber legte mich, ale die Nacht berankam, noch immer weinend zu Bette und hatte die gange Racht über fo meine Bedanken. «

"Soweit nun, " fährt der liebenswürdige Erzähler fort, aus deffen Darftellung uns dies treue Genrebild bürgerlicher Familienzustände, insofern sie sich auf die zu bestimmende Wahl der Kunsthandwerks-

laufbabn eines freigeborenen griechischen Angben beziehen, entgegentritt, »foweit nun fei bas Erzählte lächerlich und findisch, aber mas jest tomme, das fei febr ernfthaft und verdiene volle Aufmertfamteit feiner Buborer." Das Gange ift nämlich ohne 3weifel eine im Befdmad der damaligen Beit öffentlich gehaltene rhetorische Borlefung, welche die Stellung des Runftlere jur Belt und jum Leben gegenüber ber bes Gelehrten und Brofeffore, von verschiedenen Seiten beleuchten und die verschiedenen barüber berrichenden Anfichten gegeneinander ftellen follte. So ergablt er benn, mit tomifchem Bathos beginnend, wie ibm in jener Racht ein Traumgeficht erschienen, so flar und deutlich bestimmt, daß er noch beute, nach fo vielen Jahren im Stande fei, fich bes gangen Berganges volltommen zu erinnern. "Es traten nämlich, « erzählt er, samei Frauenbilder ju mir, von denen mich jede bei einer Sand ergriff, und mich mit fo großer Gewalt und Seftigkeit an fich zu gieben versuchte, daß wenig fehlte, fie batten mich in ihrem Betteifer gerriffen. Bald hatte die Gine die Oberhand und mich beinahe gang in der Bewalt; bald fab ich mich wieder zu der Andern hinübergegerrt, und dabei forie die Eine der Andern zu: fie wolle mich befigen, benn ihr gebore ich eigen, mabrend die Andere das Streben jener nach fremdem Eigenthum ein vergebliches nannte. Es war aber die Gine Diefer Frauenzimmer eine Bestalt wie ein Sandwerker, mannlicher Statur, das Saar ungeordnet, die Sande fcwielig, das Rleid aufgegurtet, von Ralt ftaubend, gerade wie der Ontel, wenn er an feinen Steinen arbeitete. Die Andere dagegen icon von Angeficht, die Saltung ausdruckevoll, der Bewandüberwurf zierlich. Endlich forderten fie mich auf, felbst zu entscheiben, welcher von beiden ich angehören wolle, und die zuerft erwähnte, rauh und mannlich ausschauende, bub also an ju reden:

""3ch, lieber Junge, bin die Bildhauerkunft, die Du gestern zu letnen angesangen hast, eine alte Freundin Deines hauses, denn schon Deiner Mutter Bater (fie nannte den Ramen meines mutterlichen Großvaters) war ein Bildhauer, und Deine beiden Ohme sind gleichfalls durch meine Kunst wohlangesehene Kunstler. Wenn Du also Willens wark,

Dich nicht von jener Schwäherin bethoren ju laffen, fondern mein Benoffe zu werben, fo wirft Du erftlich einmal fattlich emporwachsen, einen fraftigen Rorperbau betommen und feinen Menfchen beneiben, und brauchft auch nimmer burch die Welt zu ziehen und Dein Baterland und Deine Angehörigen zu verlaffen; und nicht um bloge Rebefunftftude werden Dich alle Menichen ruhmen und preifen. Rumpfe nicht die Rafe über mein Aussehen und über meine schmutige Rleidung; benn von folden Anfangen ausgebend, bat uns jener berühmte Bhibias feinen Beus geschaffen und Bolbklet seine Bera gefertigt, hat ein Mpron Ruhm und Prariteles Bewunderung erlangt. Beugt man boch auch zugleich vor diefen Männern die Aniee, wenn man fich vor den Böttern anbetend niederwirft, die ihre Runft gefchaffen! Benn Du also Einer von diesen wurdeft, wie solltest Du da nicht berrlich dafteben vor allen Menschen? Und auch Deinen Bater wirft Du ju einem beneideten Manne, und Dein Baterland von Ruhm ftrablend machen. « Dies und bergleichen noch mehr fprach die Runft, freilich etwas anftokend und mit vielfachen Sprachfehlern, aber doch febr eifrig barauf ausgebend, mich ju überreben. Indeffen ift mir bas Deifte aus dem Bedachtniß entfallen. «

hierauf läßt Lucian das zweite Frauenzimmer auftreten, und er theilt ihre Rede ausführlich mit, die allerdings weit sthlistisch geseilter, schmuckvoller und pomphafter klingt, als die wenigen Borte, welche der sein und kunftlerisch dramatisirende Autor so bezeichnend der zu allen Zeiten wortkargen bildenden Kunst in den Mund legt. Diese Rede der Frau Bildung — unter welcher Bildung die sophistische und rhetorische Bildung der damaligen reisenden Wissenschaftsvirtuosen zu verstehen ist, — leidet kaum einen Auszug. Sie ist voll so feiner, schlagender Ironie, daß es unbegreislich bleibt, wie man irgend einen Sat derselben im vollen Ernste nehmen konnte. Die Frau Bildung, auch im Aeußeren allen Schmuck und Anstand selbstbewußter Bornehmheit zeigend, stellt zunächst die äußerliche Geringheit und Armuth des gewöhnlichen Künstelerlebens in seinen handwerksmäßigen Anfängen dar, das weder Ehre

noch herrlichteit der Belt gewähre, das benjenigen, der fich ihm hingebe, nicht aus dem Kreise der gewöhnlichen Menge hinauftommen laffe in die erhabene Sphare der vornehmen, reichen, gebildeten, bewunderten und beneideten Gesellschaft:

»Benn Du meiner Gegnerin folaft, beift es dann weiter, »fo wirft Du Zeit Deines Lebens nur ein Arbeiter bleiben, Dich bucken und buden por jedem Bornehmeren und Reicheren, verehrend ben, welcher ju reden verfteht, Spielball und gute Beute eines Jeden, der Dich an Bildung überfieht, bas Leben eines Safen lebend, immer auf der Mucht vor bem, der mehr ift und mehr hat ale Du. " In den jest folgenden Borten ift es einem faft, ale borte man eine bochadelige Stiftebame ober einen geborenen Bebeimen Rath von alter Familie unserer Tage reden, Die auch nicht begreifen konnen, wie man benn aus einem "Karbenschmierer«, wie Cornelius, oder aus einem »Steinhauer«, wie Rauch, fo viel Befens machen und Gelb, Orden und Ehrenftellen, Die boch eigentlich von Gott und Rechts wegen nur Leuten von guter Kamilie gutamen, an bergleichen Plebejer verschwenden tonne. antite Dame fahrt nämlich fort: "ja, felbft wenn es Dir gelange, ein Phibias oder Polyklet zu werden und noch fo viele erstaunliche Runftwerte ju ichaffen, fo murbe freilich Deine Runft von aller Belt gepriefen werben, aber bennoch murbe feiner von Denen, Die Deine Werte anschauen, wenn er andere ein Mann von Berftand ift, ben Bunfch begen, ein Mann wie Du zu werden; benn fei Du ale Runftler fo groß Du willft, Du wirft doch immer nur fur einen Blebejer, für einen Sandwerker und für einen Menfchen gelten, der von feiner Arbeit leben muß."

Man follte meinen, daß die übertreibende, die Farben fingerbid auftragende Ironie dieser Borte selbst für einen Blinden zu Tage liege. Aber leider ist es nicht so. Denn wir haben gesehen, welche Schlüsse man aus diesen, ihrem Zusammenhange entriffenen Borten des heiterscherz zenden Spötters Lucian für die Beantwortung einer wichtigen Rulturfrage des hellenischen Lebens gezogen hat. Ich will daher noch Einiges hinzufügen.

Die Dame Bildung verspricht also in dem weiteren Berlaufe ihrer wohlgesetten Rede dem Schüler, welchen fie fur die Laufbahn des philosophischen Birtuofenthums gewinnen will, nichts weniger, als ungefähr Alles, was zwischen himmel und Erde überhaupt zu finden ift. Allem wird er Wiffenschaft erlangen von allen Dingen der Belt, sowohl von vergangenen, ale von den gegenwärtigen und zukunftigen. Einem Borte, " beißt es, "ich werde Dich unterweisen sowohl in allen göttlichen, ale in allen menschlichen Dingen, und zwar in möglichft turger Beit und auf dem furgeften Bege, und Ginflug und Achtung bei ben Bornehmften und Reichften, Glegang bes außeren Lebens und mundaufsperrende Bewunderung der Maffe, wenn fie Dich reden bort, wird Dein Lobn fein, wenn Du mir folgft, mir, ber ein Demoftbenes und Aefdines, geringer Leute Rinder, ihren Ruhm verdanten, ja Sofrates felbft, ber auch die Bildhauerei an den Ragel bing und ale Ueberläufer zu mir tam, wofür er jest weltberühmt ift. Folgst Du aber jener bort, so ift fatt aller dieser Herrlichkeiten Dein Loos schmutige Rleidung, niedrige Sandtirung mit Meißeln, Stemmeisen, Sammern und dergleichen, die fich höchstens für einen Sklaven geziemt. Statt darüber nachzudenken, wie Du Deine Rede und Dich felbst harmonisch ausbildest, wird alle Deine Seelenkraft in der engen Werkstatt fich nur darauf richten, Deinen Berten Sarmonie und edle Saltung ju geben." Lucian erzählt dann noch weiter und zwar in febr draftifch tomischer Beise bas Ende feines Traumes, wobei er denn jum Ueberfluß für gang besonders ftumpffinnige Lefer nicht vergißt, gegen den Schluß hinzuzufugen: "bag diefer Traum des Anaben und die in demfelben enthaltene Begenüberftellung der beiden Runfte und Laufbahnen freilich, wie er glaube, fehr wefentlich durch feine schreckensvolle Furcht vor den Schlägen feines Deiftere bedingt gewesen sei. Endlich schließt er die Ruganwendung, welche darauf hinausläuft: die Jugend konne aus seinem Beispiele lernen, daß auch aus einem armen Burichen etwas Rechtes werden konne,

mit den liebenswürdig bescheidenen und sehr ernsthaft gemeinten Worten, welche eben darum über die Ratur des Borhergehenden gar keinen Zweifel laffen: "Und so bin ich denn selbst, der ich hier vor Euch stehe, venn auch nichts Anderes, so doch ein Mann geworden, der wenigstens kinem Steinmeten nachzustehen braucht."

Jest hoffentlich wird man beutlich genug feben, wie jenes vielbefprocene Bort Lucian's allein gemeint fein fann. Allerdinas mar ber Autor nicht mehr ein Sobn der Blutbezeit Berikleischen Lebens. Er geborte vielmehr einer Zeit und einem Weltzustande an, wo unter bem Einfluß des in feinem Innersten barbarifden Romergeiftes ichon eine diesem entsprechende Unficht über Runft und Biffenschaft fich auch über bie bellenische Belt zu verbreiten begonnen batte. Bir befinden und .fcon auf dem Boden jener Barbarei, welche die Biffenschaft ebensowohl als die Runft darauf anfieht: was man mit ihr für außere 3wecke ausrichten und machen fonne. Aber Lucian felbft ftebt über Diefer Anficht. Er verspottet fie viel mehr, ale daß er fie theilte. Denn er geborte noch fünfhundert Jahre nach Ariftoteles zu jenen achten hellenischen Raturen, ju jenen "edel und großgefinnten" Menfchen, "für die es fich," nach bes Ausspruche bes Beisen von Stagira, sam allerwenigsten gezieme, bei allen Dingen nach dem Rugen zu fragen.« Und fo ift denn, wie vorauszusehen war, auch aus seinem Urtheil nicht nur teine Widerlegung. sondern vielmehr eine Bestätigung der bisher von uns entwickelten Anficht geworden, der Anficht: "daß die Runft fich glucklich schapen konnte, wenn ihre wurdigen Bertreter zu unseren Zeiten gleiches Ansehen und gleiche Achtung und Ehre genöffen, ale beren fich im bellenischen Bolte die Runftler erfreuen burften. «

#### XVI.

## Die Runft und die Freiheit.

"Rur ber Menich, welcher bie Luft ber Deffentlichfeit athmet, ben Freiheit umweht, ber im Gangen webt, ift mahrer Schonheiteffoff, nur hier find bie achten großen Motive. — Wo bagegen bas Individuum bei bem beften Intereffe boch nichts über feinen beschränkten Rreis hinaus thun fann und barf, ba trummt es fich ein jum Philifter."

Fr. Bifch er.

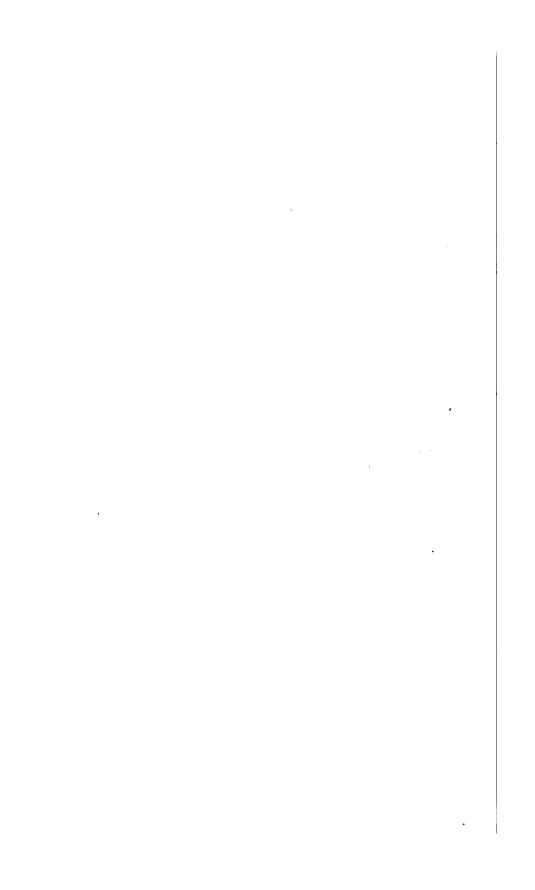

#### Die Runft und bie Freiheit.

Die Freiheit war die Lebenswurzel, aus welcher das schönheitvolle hellenische Dasein seine Rahrung zog. Was der Strahl der allbelebenden\_Sonne ist für den fruchtbaren Boden und seine wohlbestellte junge Saat, das war für den Boden des griechischen Geistes die Sonne der Freiheit. Sie war es, die alle seine Reime entsalten, alle Blüthen zur Frucht sich entwickeln und zu höchster Vollendung reifen ließ.

Richt nur wir Spätgeborne, in Unfreiheit auferwachsen und aus ihrem Dunkel sehnsüchtig hinüberblickend in das sonnenbeleuchtete Jugendsland der Menscheit, haben seufzend diese Bahrheit ausgesprochen. Richt Binckelmann nur, der Hellene unter Barbaren, hat sie empfunden beim Unblick der Berke, welche jenes Bolk geschaffen. Die Hellenen selbst, das einzige freie Bolk der alten Zeit, umgeben von einer Welt unfreier Barbaren, gegen die sie ihre Freiheit mehr als einmal vertheidigen mußten durch Thaten, wie die Geschichte keine mehr gesehen, sie haben es gefühlt, gewußt und ausgesprochen, der Bater ihrer Geschichte, herodot, hat es gesagt: daß alle Macht und herrlichkeit Athens aus der Freiheit

vor Allem erblühet sei. "Erst die Freiheit ließ sie empfinden, sagt der Alte, "daß jeder Einzelne, was er leiste und schaffe, zu seiner eigenen Ehre, zu seinem eigensten Genusse schaffe und leiste, und dies Bewußtsein ließ sie groß werden vor allen. Dies "höchste, allerwege erstrebenswerthe Gut der Freiheit", wie derselbe Herodot es nennt, diese Freiheit, die den Staat zum "Gemeinwesen", zur Schöpfung aller seiner Bürger machte, und den vollen Genuß dieses großen Lebenskunstwerks Iedem nach seinem Rechte zu Theil werden ließ, diese Freiheit, die keinem hellenischen Republikaner die Zunge band, wo es zu reden und zu rathen, keinem den Arm sesselle, wo es zu handeln und zu thaten galt über und für das, was in Wahrheit allen gemein war, — diese "Isegorie", die in Athen zu ihrer höchsten Blüthe gelangte, ohne doch in irgend einem hellenischen Staate ganz zu sehlen, — sie sindet sich zugleich in demselben Athen vereint mit der höchsten Blüthe aller und vornehmlich der bilbenden Kunst.

Der Erfte unter ben Reueren, welcher Dies erfannte und mit Begeis fterung aussprach, war der unfterbliche Bindelmann, der Berodot ber alten Runftgeschichte. Das Rapitel seines Bertes, in welchem er Diefen Busammenhang der Freiheit mit der Runft aufzeigt, die ja selbst Freiheit ift, gebort zu dem Schonften mas er geschrieben. Mann, geboren und erzogen in einem unfreien Lands, aufathmend jum Licht der Freiheit nur im Anblick spärlicher Refte der Runfticopfungen des freien Bellenenthums, im Benuffe eines gludlicheren himmels und eines Sauches freierer Menschlichkeit, wie ihn im Bergleich feinem Beimathlande felbft bas patriarchalische Herrscherthum bes Batikans noch ben Denichen gemahrte; - er mar es, ber zuerft wieder die Freiheit als eine der Lebensbedingungen aller ächten Kunst begeistert hervorhob, ja sie vals die vornehmste Ursache des Borzugs der griechischen Kunft aufstellte. Und nicht allein die Freiheit wie fie erscheint in ihrer vollen Ausbildung jur schwindelerregenden Sobe athenischer Demokratie. Er wußte, "daß die Freiheit allezeit, auch ehe die Aufklärung der Bernunft sie die Süßigkeit einer völligen Freiheit schmeden ließ, unter den Griechen ihren Siß gehabt, auch neben den Thronen der Könige, welche väterlich regierten,
und die Homer die hirten der Bölker genannt, um ihre Liebe für das
Bolt und ihre Sorge für sein Bestes anzudeuten.« »Ob sich gleich, wie
er hinzusest, »nacher Thrannen aufwarfen, so waren sie es nur in
ihrem Baterlande und die ganze Nation hat niemals ein einziges Oberhaupt erkannt; und bevor die Insel Naros von den Athenern erobert
wurde, hatte kein freier Staat in Griechenland sich den anderen unterwürsig gemacht. Daber ruhte nicht auf einer Berson allein das Recht,
groß in seinem Bolke zu sein und sich mit Ausschließung Anderer verewigen zu können.«

Bas Binckelmann hier hervorhebt, ist jener große Gegensat des Hellenenthums zu der Belt des Orients. Die Lebenssorm des Orients ist die Despotie. Despotisch ist daher auch der Charakter der orientalischen Kunst. Soweit wir sie kennen, ist die bildende Kunst der orienztalischen Borvölker noch individualitätslos, nur ein Individuum seiernd, nur eins als solches ausgestaltend, den Einen, der zugleich absoluter Bescherrscher Aller, ja der sichtbare Gott oder doch sein Stellvertreter ist. So in Assprieden und Bersten, wo auch die Architektur und Skulptur Ernst machten mit der Bergötterung des indischen Herrschers. So in Aegypten, dem Reiche und Bolke der Priester und Soldaten, wo auch die Kunst priesterlich monarchisch und theokratisch erscheint, und daher unisorm, resglementsmäßig, soldatisch individualitätslos austritt.

In Griechenland dagegen, wo zuerst die Despotie abgeworfen, der Staat zur Freiheit und zuletzt zur Demokratie fortgebildet wird, wo Jeder im Sanzen und das Ganze in Allen lebt, wo Alles öffentlich und das Baterland, das Allgemeine, Lebensluft ist, wo nicht, wie im Drient, nur Einer frei, und darum ein Individuum, eine freie in sich berechtigte Persönlichkeit ist, sondern wo Alle frei sind, die nicht als überwundene oder gekauste Menschen eines fremden Bolkes Sklaven sind des freien hellenischen Bürgers — in diesem Griechenland, dessen politische Blüthe die Demokratie bildet, wird auch die Kunst demokratisch, indem sie sich

jur Ausgestaltung des Individuellen erhebt. Denn in Griechenland ift der Mensch, das Individuum als solches, das Berechtigte. Es ist einzig, es ist das höchste. Selbst der Gottesbegriff kann sein nicht entbehren und spaltet sich daher in selbständige Individuen, welche die Kunst in der Boesie erschafft und in der Plastif ausgestaltet. "Der Mensch ist das Maß aller Dinge!" fagte der alte hellenische Beise. Daher ist die Menschaftelt und ihre Bildung in der Kunst auch zugleich das Maß der religiösen, politischen und sittlichen Freiheit der Bölter. In der ägyptischen Kunst sind die Gestalten durchaus Ideal, wiewohl ägyptisches Ideal, sie sind abstrakte Typen, in der Regel ohne alle Modisikation der Individualität. Bu dieser erhebt das Kunstwert der Menschen, und Göttergestalt erst der Geist der griechischen Kunst.

Diefer Gegensatz des orientalischen Despotismus und der hellenifchen Erlofung des Menschenwesens zur Freiheit ift es, den Bindelmann im Auge batte, ale er in feiner einfachen Sprache Die Freibeit Die vornehmfte Urfache des Borgugs der hellenischen Runft nannte; und wenn er auch, wie wir feben werben, in der Anwendung feines Dogma's von der Freiheit auf einen Irrthum und Abweg gerieth, so bleibt darum der Grundgedante beffelben nicht minder in Rraft. gemeint, wenn er "bie Gbre ber Statue, mit ber man Diejenigen belohnte, welche Schones, Butes und Großes gethan, ober die auch nur burch Uebung des Leibes ihr forperliches Menschenwesen ju vollendeter Rraft und Schönheit ausgebildet hatten «, - wenn er folche Ehre als einen Ausfluß der Freiheit betrachtet. Dies will er bezeichnen, wenn er folche Ehre, die dem Einzelnen von feines Gleichen, dem freien Burger von freien Burgern ju Theil ward, im Sinblick auf unsere orientalisch byjantinischen Formen des Staatslebens mit » ben werthlofen Titeln und Rreugchen den allerwohlfeilften Belohnungen der Könige unferer Beit« vergleicht. So ift es endlich zu versteben, wenn er begeistert ausruft: »Durch die Freiheit erhob fich, wie ein edler Zweig aus gesundem Stamme, das Denten des gangen Bolts. Denn fo wie ber Beift eines jum Denken gewöhnten Menschen fich bober zu erheben pflegt im weiten Felde

ober auf einem offenen Bange und auf ber Sobe eines Bebaubes, als in einer niedrigen Rammer und in jedem eingeschränkten Orte« - (er mochte bei diefen Borten den Binckelmann auf Billa Albani zu Rom mit bem Bindelmann in ber Dachftube bes Schulmeifters von Seebaufen vergleichen!) -- "ebenso muß auch die Art zu benten unter ben freien Griechen febr verschieden gewesen sein gegen die Begriffe beberrich. ter Bolfer. Die Freiheit, die Mutter großer Begebenbeiten, Staateveranderungen und der Gifersucht unter den Griechen, " fabrt er fort, »pflanzte gleichsam in der Beburt felbft ben Samen edler und erhabener Und so wie der Anblick der unermeklichen Rläche bes Meeres und bas Schlagen ber Wellen an ben Rlippen bes Stranbes unseren Blid ausbehnt, fo tonnte im Angefichte fo großer Dinge und Menichen nicht unebel gedacht werben. Die Griechen in ihrer beften Beit maren benkende Wefen, welche awanzig und mehr Jahre ichon gedacht hatten, ehe wir insgemein an uns felbst zu benten anfangen, und die den Beift in feinem größten Feuer, von der Munterfeit des Rorpers unterftugt, beschäftigten, welcher bei une, bis er abnimmt, unebel genährt wird. In Zuversicht auf ein durch folde Erziehung erwecktes erhabenes Denten trat Berifles auf, und fagte laut, mas man une von une felbit faum zu denken erlaubt: »Ihr zurnet auf mich, ihr Athener, der ich glaube. teinem Menfchen zu weichen in Ertenntnig beffen, mas man erfordern mag, und in der Fabigfeit über daffelbe ju fprechen!«

Und nun zählt der begeisterte Mann alle die Segnungen der hellenischen Freiheit auf, welche der Aunst erweckend, belebend, fördernd und
belohnend zu Gute kamen: die freudig dankbare Anerkennung, deren sich
der hellenische Künstler erfreute; die bewundernde Berehrung, die ihn den
Ersten seiner Stadt gleich stellte; die Unabhängigkeit seines Glücks, seiner
Laufbahn und seines Ruhms »von dem Eigensinne unwissenden Stolzes,
oder dem übelgeschaffenen Auge eines durch die Schmeichelei oder Anechtschaft willkurlich über ihn bestellten Richters«; das Leben und Wirken in
einem Bolke, wo die Weisesten und Besten mit der Gesammtheit aller
Bürger das Urtheil über ein Kunstwerk sprachen, und wo die Kunst die

gemeine Sache Aller, weil dem gemeinsamen Bedürfniffe Aller geweiht und für das heiligfte und Rühlichste im Gemeinwesen bestimmt war. Dies Alles zählt er auf, um noch einmal zu beweisen, was im Grunde schon die einsache Thatsache selber beweist, die in dem freisten Bolke auch zugleich das kunftlerisch vollendetste und in seinen Berken die ewigen Musterbilder der Schönheit vor unsere Augen stellt!

Bergebens! Goethe freilich ging über bes Mannes aftbetischen Demotratismus, ohne ihn ju berühren, hinmeg, als er feine Charafteriftit Bindelmann's fdrieb. Er hatte teinen Begriff von dem Berthe demotratifchen Lebens nicht nur jur Erwedung ber Runft, fondern auch als Stoff ber Schönheit, wenn er auch im Innerften feines Bergens fühlte, daß nur der Menich, welcher die Luft freier Deffentlichkeit athmet und in der Freiheit ale in feinem Elemente lebt und webt, mabren Schonbeiteftoff und die achten großen Motive der Runft gewährt. Aber er widersprach menigftens nicht, er fcwieg ju jenem Glaubensbekenntniffe Bindelmann's, des großen Menfchen, deffen Gottin auch im eigenen Leben, wie fur den ihm geiftverwandten Leffing, Die Freiheit mar. Allein feine Rachfahrer ichwiegen Sie borten jene Rebe nur, um por ihr fich ju entfegen. nict verftanden ibn gar nicht, oder fie wollten ihn nicht verfteben. Und fo tann man es benn heutzutage in vielen Runfthandbuchern lefen, wie Bindelmann's Reperei langft des Irrthums geziehen und genugsam widerleat sei. Freilich geboren diese Biberlegenden einer Beit an, wo man die alten hellenischen Rlaffiter verftummelt, um die Jugend vor dem Gifte der Freiheitsliebe und des Despotenhaffes, die aus ihnen fprechen, ju bewahren; einer Beit, wo loyalgefinnte Schulmeifter Die oben angeführte Stelle des Herodot, in welcher er die Freiheit den Grundstein aller athenischen Größe nennt, überschlagen, aus Furcht Die Jugend, Die fie mit dem Mart der Alten zu nabren vorgeben, moge vom Athem des Hochverraths angesteckt werden, der aus den Worten des alten Sellenen fpricht. Die Begner Bindelmann's führen einzelne In. rannen hellenischer Städte an, welche Kunstwerke bestellt, und makedonische Ronige aus der Beit des Sofrates, welche freigiebige Aunftliebhaber ge

Ja, Goethe's Freund, Beinrich Meyer, hat fogar einen griechis fchen Maler Omphalion angeführt, der ein Stlave und Schuler bes großen Malere Rifias gewesen fei. Und damit glaubte er Bindelmann widerlegt und bewiesen zu haben, "daß fogar perfonliche Unfreiheit in Bellas tein Sinderniß mar gur Ausbildung enticiedenen Runfttalentel" Und doch wird felbft diese Rachricht über jenen einzigen Runftler unter fo vielen Sunderten nur ale ein Gerücht von Baufaniae ermabnt, mabrend ein frubeter weit gewichtigerer Beuge, Blinius, ausbrudlich berichtet: daß es in Griechenland zu aller Beit ben Stlaven verboten gewesen, die freien Runfte zu treiben. Ueberhaupt aber tonnen alle diese Dinge gegen Bindelmann nichts beweisen, weil fie ben Rern und das Wefen seiner Anficht gar nicht berühren. Dan spurt ben Boethe'ichen Ginfluß in Dieser Opposition seines Freundes gegen Bindelmann, und die Schlugworte berfelben \*): "Es haben Dichter und Runftler jederzeit einer noch boberen Freiheit genoffen, als die von der Staateverfaffung ausging, nämlich der Freiheit', welche ihnen der Benius verlieben, " tonnen ihren Goethe'ichen Urfprung taum verleugnen. Aber Goethe's feiner fubjectiver Quietismus, eine Rothwehr, wenn man will, gegen das Elend feiner Beit, wurde zur Robbeit unter den banden feiner Junger, die nicht einfaben, daß derfelbe Genius, der die Freiheit des Runftlers verleibt, bei den Sellenen zugleich das große Runftwert bes freien bellenischen Staatelebens erfchuf, von bem getragen ber Runftler erft jum vollen Genuffe und jur vollen Bethatigung feiner eigenthumlichen Freiheit gelangt. Bas Porrbus feinen Epiroten zurief: "ibr feid meine Schwingen!" das tonnte von den fconen, edelgefinnten, freien Menfchen feiner Beit der hellenische Runftler fagen, mabrend fich Die Beimarischen Runftfreunde in ihren fillen Bintel gurudziehen mußten, um fich nur vor ben Menfchen ihrer Beit zu retten. Db ein Ronig Archelaus von Ratedonien, um fich bei den Griechen popular zu machen,

<sup>\*)</sup> heinrich Meyer's Gefchichte ber bilbenben Runfte bei ben Griechen I, G. 202. 208.

dem Maler Zeuzis vierhundert Minen (etwa 30,000 Thaler Preußisch) zahlte, damit er sein haus mit Wandgemälden ausmale, das war für die Kunst selbst gleichgültig. Denn dieser König war tropdem ein ungebildeter Barbar, der, wie sein großer Zeitgenosse Sokrates meinte, besser gethan haben würde, wenn er vor Allem das Geld erst an seine eigene Bildung gewendet hätte. Die Kunstförderung durch die Freiheit, welche Winckelmann meinte, war von solcher Mäzenatenschaft, wie sie auch heute wohl noch irgend ein bestellender Bankier oder ein die Kunst als Amüsement behandelnder Fürst ausübt, himmelweit verschieden. Darum ließ er sich es auch wenig ansechten, als sein Freund Mengs ängstlich besorgte: die Großen möchten, wenn sie Winckelmann's Freiheitshymnus läsen, den Künstlern ihre Bestellungen entziehen.

Ber freilich bei dem Borte Freiheit an die beliebten Ronstitutionen und tonstitutionellen Freiheiten oder gar - wie fo viele unserer beutigen Spiegburger — an Zugellofigkeit des Bobels, Raub, Mord und Todtichlag bentt, der tann allerdinge Bindelmann's Meinung nicht verfteben. Diefer moderne Bellene mußte nichts von tonftitutioneller Freiheit. auch, fo viel bekannt, tein Liebhaber der Angrebie. Er lebte und ichrieb unter einer unumschränften Regierung, in Rom, bicht bei ben Bligen des dreifachgefronten Briefterimperatore. Aber felbft bier war es dem Deutschen vergonnt, eine Luft zu athmen, die im Bergleich zu der seines Baterlandes Freiheiteluft beißen konnte. Die Romer von damals waren felbft unter ihren Bapften freiere Menfchen, ale die Deutschen unter ihren hunderten von großen und kleinen Despoten. Denn die Freibeit ift allerdinge nicht allein an die Regierungeform gebunden. war vorhanden im Zeitalter der italischen Kunftbluthe, obgleich es neben ben großen Städterepublifen auch an Tyrannen nicht fehlte. Rafael aenoß einer größeren Freibeit in feinem Bolke als irgend ein Runftler des beutigen Italiens. Aber dennoch war jene Freiheit nicht zu vergleichen mit berjenigen, aus welcher die Bluthe bellenischer Runft entsproßte. Bener wilde und fuhne Papft Julius, dem die Nachwelt die größten Deisterstücke der Malerei zu danken hat, besaß allerdinge den scharfen und

ficheren Blick, der, auf das Wefentliche gerichtet, unbeirrt durch Soflingsgeschwäß oder Modethorbeit, das mabre Talent ertannte und das achte Benie icon in dem fiebzehnjährigen Rafael über die Altmeifter der Runft . sette. Diese Altmeifter schrieen über Tyrannei und Unverstand, ale er, nachdem Rafael taum fein erftes Bilb in den Stangen vollendet, Alles, was die anderen Raler gemacht hatten, berunterschlagen und den Rafael allein alle Bimmer ausmalen bieß; aber Welt und Nachwelt haben feinen Richterspruch gerechtfertigt. Allein derfelbe Berricherwille eines Gingigen, der bier bestimmend entschied, wirkte zugleich entscheidend ein auf die Entfaltung bes Benius. Durch diefen Berricherwillen eines Gingigen ward Rafael, nach Beinfe's feiner Bemerkung, fast jum blogen Rirchen-"In den Stangen find zwar einige Bemalde, die nicht gur Rirbengeschichte geboren; allein er mußte die Bersonen darin doch, dem Orte nach, fo fromm behandeln, daß fogar Bafari feinen Blaton und Ariftoteles in der Schule von Athen fur die Apostel Baulus und Betrus anfab, und ein anderer Unwiffender Diefelben mit dem Beiligenschein in Sein Barnaß wurde vermuthlich in einem Saale von Rupfer ftach. Ariofto's Gartenhause ein anderes und befferes Werk geworden fein. Und wie find die Zimmer alle an und fur fich icon folecht beleuchtet und angeordnet, mit Malerei überladen! Dan follte fast denten, der gottliche Reifter babe ben größten Theil feines Lebens bier mit feinen Schulern gefangen gefeffen und einem theologischen Tyrannen zu Befallen alle Bande vollgepinfelt, um ihn jur Erlösung ju bewegen.«

heinse hat Recht: selbst dieser Schut der Runst durch einen genialen Despoten war in gewissem Sinne eine Beschränkung der Freiheit des Rünstlers. Er hat auch bedingungsweise Recht, wenn er hinzusügt: "Rafael habe, durch diesen Druck gehindert, außerst wenig geschaffen, wo sein ganzes Besen mit allen seinen Gefühlen und Reigungen ins Spiel gekommen, wo die Sonne seines himmlischen Genius ganz auf einen Brennpunkt gezündet hätte. "Bie würden Rafael's Beiber, rust er aus, dieselben Gestalten zu seinem Kindermorde, zu seinen vortrefflichen Siebtlen, zu verschiedenen seiner Madonnen noch andere Wirkungen hervorz

bringen in den Borstellungen aus dem Leben einer Sophonisbe, einer Rleopatra, Kornelia, der Geschichte des Koriolan! Es bleibt ausgemacht: das Element der großen Geister ist die Freiheit, und wer sie unterstüßen will, muß diese ihnen erst gewähren. Aller Zwang hemmt und druckt die Ratur, und sie kann ihre Schönheit nicht im vollen Reize entfalten. Deswegen waren die Athener unter ihrer Demokratie und Anarchie, d. h. in ihrer Herrscherlosigkeit — der höchste Gipfel der Menschheit".

Freiheit ift überall da vorhanden, wo die Menfchen nicht gehindert find, ihr ganzes Befen zu entfalten und zu genießen. Diese Freiheit kann hier eine größere, dort eine geringere sein, immer aber ift und bleibt sie eine wesentliche Bedingung für das Gedeihen der Kunft.

"Bu der Beit, wo die Menschen am meiften lebten und genoffen, war die Runft am größten; ju der Beit, wo fie am elendesten waren, war fie am schlechteften: dies ift die Geschichte derfelben in wenig Worten."

Babres Leben aber und voller Genug des menichlichen Dafeins, wo andere find fie möglich und wo andere find fie vorhanden gewesen, ale bei freien Boltern und in einem freien Staateleben? Ale im Jahre 1816 bas britische Barlament einen Ausschuß ernannte, um ju unterfuchen, ob es angemeffen fei, Lord Elgin's Sammlung ber aus Athen entführten Barthenonsbildwerte für Die Ration anzutaufen, ichloß derfelbe feinen Bericht, der trot der großen Geldnoth des Staats den Antauf empfahl, mit ben Borten: Betrachtet man die Bichtigkeit und ben Glang, ju dem ein fo kleiner Freistaat, ale Athen war, durch den Geift und Die Rraft feiner in folden Studien geubten Burger erhoben ward, fo tann man unmöglich unbemerkt laffen, wie verganglich bas Gedachtniß und ber Rubm ausgedehnter Reiche und machtiger Eroberer fei, im Bergleich zu denen, welche durch folche Bestrebungen unbedeutende Staaten groß und ihre Ramen unfterblich gemacht baben. Benn es aber, wie Befdichte und Erfahrung lebren, mahr ift, daß freie Staa, ten der Erzeugung beimischer Beiftesanlagen, der Reife menfcblicher Gemuthefraft und dem Gedeiben jeder Bortrefflichteit den fruchtbarften und paffendften Boden darbieten,

indem fie dem Berdienste die Ausficht auf Belohnung und Auszeichnung öffnen: so tann tein Land beffer geeignet sein, als das unstrige, diesen Denkmälern der Runft des Phidias und der Staatsverwaltung des Berikles eine ehrenvolle Zuflucht zu geben, wo sie, gesichert gegen fernere Beschädigung und herabwürdigung, die ihnen gebührende Bewunderung und huldigung empfangen, und dagegen als Muster und Borbilder denjenigen dienen können, welche sie zu achten und zu wurdigen wiffen, und so anfangs sie nachahmen lernen, und endlich fähig sein werden, mit ihnen zu wetteifern ").

Das Barlament des freiesten Bolks in Europa, des Muttervolks jener neuen Freiheitsära jenseit des atlantischen Oceans, hat durch scinen Ausspruch die Ansicht des Deutschen Windelmann bestätigt. Mit dieser Huldigung können sich die Manen des unsterblichen Mannes trösken über die deutschen Kleinmeister, die das Maaß ihrer eigenen Engherzigkeit und Unfreiheit zu legen wagten an die Gedanken und Empfindungen eines Mannes, der es werth gewesen wäre, ein Sohn zu sein des freien, edlen und schönen Hellenenvolkes.

Sind wir so dem großen Manne gerecht geworden gegen Mißverstand und Unverftand seiner Beurtheiler, so dürsen wir andererseits auch des Irrthums gedenken, zu welchem ihn die einseitige politische Aufssaffung des Begriffs der Freiheit in seiner Runftgeschichte verleitet hat. Es ift wahr, daß die griechische Runft allein durch die Freiheit ihre volle höhe erreicht hat. Es war der Geist des Denkens und der freien Forsschung, der allein es den Griechen möglich machte, die volle und reife Frucht der ihnen vorhergegangenen orientalischen und ägyptischen Runst ju pflücken; der es nach Iahrtausenden diesem auserwählten Bolke geslingen ließ, die Schranken altgeheiligter Sahungen eines starren Glausbens zu durchbrechen, und die Götters und Menschengestalt in freier Bers

<sup>\*)</sup> Dentschrift über Lord Elgin's Erwerbungen in Griechenland, überfest von Bottiger mit Anmerkungen ber Beim. Runftfreunde (Leipzig 1817), S. 99.

menfcblichung zu ibealer Raturtreue boch emporzuheben über die Darftellungen der altorientalischen und ägnptischen, sowie über die ein halbes Jahrtaufend lang ihnen abnlich gehaltenen Schöpfungen der eigenen einbeimifchen Runft. Diefer Beift des Dentens und der freien Forfdung ift in Babrbeit jene "Freiheit" gewesen, welche ber unfterbliche Bindelmann ale die Rahrmutter anfah fur die griechische Runft. Diefer Geift war es, der fich zuerft im Staate bewährte, und durch den Athen gu einer Zeit, mo bie Runft aus ihrer langen Starrbeit taum zu ermachen begann, durch Solon die weisefte Besetgebung empfing, die Griechenland Derfelbe Beift der Freiheit mar es, der in der griechischen Philosophie die Mutter der Freiheit aller Zeiten fchuf, jene Philosophie, Die in den großen Denkern Thales, Angrimenes, Renophanes und Bpthagoras zu berfelben Zeit emporblubte, wo die griechische Runft im pollen Entwickelungekampfe ftand, Ginficht, Ratur und Schönheit gegen frommen Glauben und althergebrachte und geheiligte Satung in ben Rampf führend. Derfelbe Beift bes Denkens und ber freien Forfdung endlich war es, der auch in Poefie und Tonkunft um dieselbe Zeit neugestaltend auftrat und auch bier die Schranten alter ftarrer Satung überwinden half.

Bindelmann aber irrte darin, daß er die durch diesen Beist erschaffene, und im Lause eines Jahrhunderts zur höchsten Bollsommenheit ausgebildete, zum Gemeinbesit des ganzen hellenischen Bolls und der ganzen gebildeten Belt gewordene Kunst allzusehr abhängig machte von jener staatlichen Freiheit, wie sie durch den Gang der politischen Begebenheiten bedingt wird. Obenein war dabei sein Blick saft ausschließlich nur auf Athen gerichtet. "Die Kunst," sagt er einmal, "hat mit Athen immer einerlei Schicksal gehabt. "So erschien ihm denn mit dem sur Athens politische Macht verderblichen Ausgange des peloponnesischen Krieges auch die Kunst saft vernichtet, und erst nach der Aufrichtung Athens durch Konon wieder von Reuem erwacht zu sein. Rach dem Berluste der politischen Selbständigkeit Griechenlands zuerst durch die Obergewalt von Makedonien, dann durch die Herrschaft der Römer,

wollte er von einer Bluthe griechischer Runft vollende gar nichte mehr Diefe Ginfeitigteit der politifchen Auffaffung mar ein folgenwiffen. idwerer Brrtbum. Denn fie gewann bei ibm einen folden Ginfluß auf seine historische Anschauung, daß sie die Geschichte der alten Runst geradezu verfälschte. Rach seiner Anficht nämlich - welche eben auf jener einseitigen politischen Auffaffung begründet ift - folieft die Bluthe der Kunft, nach kaum mehr als bundertjähriger Dauer, ab mit der Zeit Alexander's, beren Deifter er, gegen die ausdrücklichsten Zeugniffe des Alterthums, die letten großen Runftler nennt. Aber wenn die geschichtliche Erforschung bes Entwickelungsganges ber griechischen Runft nach der Beit bes Mannes, der als ber Erfte dies Reld zu bebauen magte, ben unwiderleglichen Beweis geführt bat, daß jene Anficht eine falfche und die ihr zum Grunde liegende Auffaffung der Freiheit eine irrige mar, fo wollen wir nicht vergeffen, daß felbft in dem Irrthume Binckelmann's noch mehr Wahrheit und richtige Erkenntniß des Lebensquells aller Runst verborgen lag, als in der durftigen Beisheit jener, welche ihn zu meistern und bee Frrthume geiben zu konnen mabnten.

Denn freilich nach dem Kalle der griechischen Freiheit, abwärts von dem Unglückstage von Charonea, schwand mit der mehr und mehr verlorenen Selbständigkeit auch jene Burde und Freiheit, jenes fraftig frobe Selbstgefühl bee öffentlichen Lebens dabin, in beren ftartenber Luft die Runft groß geworden mar. Es schwand die Begeisterung für das Baterland, die Liebe für das Allgemeine, welche die Gelbffucht gugelte und ben Burger bes freien Gemeinwefens vermochte, feinen Stol; au setzen in den Schmuck seiner Stadt. Diese Begeisterung, die allein alles Groke ichaffende - mar es, die den freien Athener gern feine Mittel hergeben ließ, damit ein Berikles und Phidias durch unfterbliche Runfticopfungen fein Baterland verherrlichten. Mit der Freiheit ichwand auch jener Sinn, ber die Runft, die Tochter ber freien Burgertugend, auch jur Belohnung berfelben machte. Riedrige Schmeichelei oder thrannische . Willfür traten an die Stelle des edlen Selbstgefühls und der richtigen Burdigung des Berdienstes. Und wenn auch die plastifche Runft fich

technisch lange noch bauernd auf ihrer einmal erreichten Sobe erhielt, fo war es boch ein Anderes, ob der Runftler ein Gotterbild wie den olymvifden Beus gur frommen Berehrung feines gefammten Boltes ins Leben rief, ober ob er feine Runft ber vergotternben Reier eines romischen Rais fere zuwandte; es war ein Anderes, ob Runftler, wie Antenor und Rritios, im Bollaefühl der Freiheit ihres Baterlandes, Die Belben der athenifden Freiheit Sarmodios und Ariftogeiton ju emigem Bedachtniß in Erz und Marmor binftellten, ober ob ein fpaterer Runftler einem abenteurenden matedonischen Göldnerfürften, oder einem habsuchtigen romifchen Brotonful Ehrenstatuen aufzurichten batte. Bobl ift noch Großes und Schones geleiftet worden von den Runftlern einer Beit, wo Bellas bereits ben Tag ber Anechtschaft gesehen, und viele ber schönsten Berte, die wir jest noch übrig haben, ftammen aus diefer Zeit. Aber wenn wir auch ficherer waren, ale wir es find, ob wir in ihnen Originale vor une feben, fo ift boch bas leider nur allgu gewiß, bag und fo gut wie jede Bergleichung mit den Meifterwerten bildender Runft, welche die Runftler bes freien Bellenenthums geschaffen, verfagt bleibt.

# XVII.

## Das Portrait.

"Bie mich bie Liebe erfand, bilbrte Liebe mich aus."

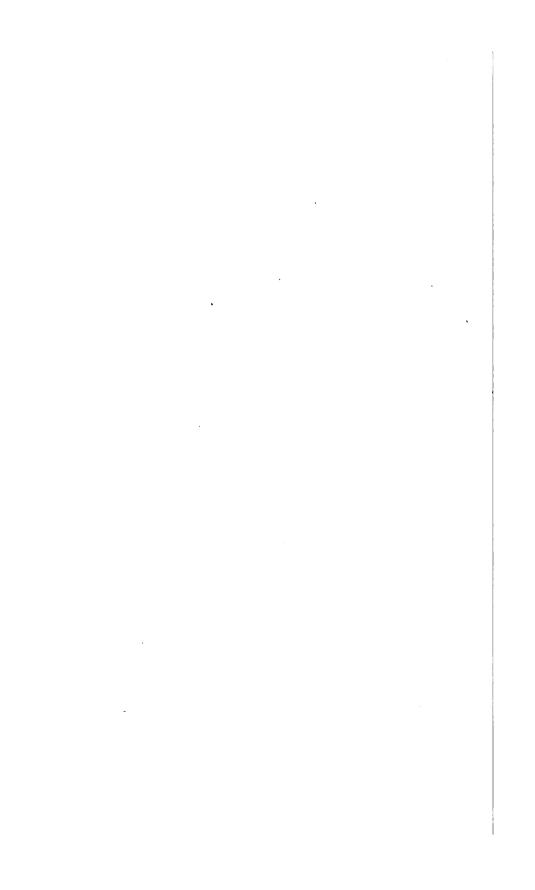

#### Das Wortrait.

Das erste griechische Portrait war ein Relief in Thon und die Liebe seine Erfinderin.

Eine jener überaus anmuthigen Sagen, welche bei den Griechen die Anfänge der Runft in das Gewand des Symbols hullen, ergählt die Erfindung des Bortraits auf folgende Beife.

Ein Thonbildner in dem kunstreichen Korinth, Butades mit Namen, hatte eine Tochter, welche in Liebe entbrannt war zu einem schönen Jünglinge. Der Geliebte mußte eine Reise antreten, die ihn weit übers Meer auf lange Monde seinem Mädchen entführte. Da, als sie am letzten Abende beim Scheine der Lampe zusammensaßen, siel der Blick der Jungfrau auf den Schatten des Geliebten, dessen Jüge der Schein des Lichts auf die Band des Gemaches warf. Sie ergriff eine Kohle und zog die Umrisse nach. Am Morgen erkannte der Bater die Züge des Abwesenden. Erfreut über die Nehnlichkeit, füllt er den Umriß mit Thon, und bildet so das erste Relief, das er mit seinen übrigen Töpserwaaren am Feuer des Ofens brennt. Jahrhunderte lang, so erzählt die Sage

weiter, bewahrte man dies erfte Bildniß auf im Seiligthume der Rymphen zu Rorinth, und erft durch Mummius, den Eroberer und Zerftorer Rorinths, ging auch dies uralte Bert mit fo vielen anderen Aunstdenkmälern zu Grunde.

Die Liebe also war es, welche die Kunst des Bortraits erfand, zu beffen Schöpfung sich nach der Sage zeichnende und plastische Kunst die Hand reichten. Bildnisse als Ersatz ferner Geliebten singiren die griechtschen Tragiker selbst in der heroischen Zeit. Menelaos blickt bei Aeschplus mit bitterem Schmerze auf die Statuen der entführten Helena in seinem Balaste, und bei einem anderen Dichter verrathen ihn die Thränen, welche seinen Augen entquellen, als er das gemalte Bildnis der schönen Ungetreuen erblickt. Was die Liebe erfunden, das bildete ihre Tochter, die Sehnsucht, aus, die Sehnsucht nach dauernder Erhaltung der Personslickeit, welche in den Alten um so mächtiger sich geltend machte, se weniger die Lehre von der Unsterblichkeit zu ihren Glaubensartikeln gehörte. Eine noch erhaltene Inschrift auf der Basis einer Bortraitstatue spricht dies mit rührender Raivität aus in den Worten:

Seinen Bruber, bies Bilb, hat Polystratos liebend geweihet, Seines sterblichen Leibs ewiges Denkmal zu sein.

Goethe empfand, wie in so vielem Anderen, auch darin durchaus antik, wenn er die Freude der Menschen am Portrait auf den Grund dieser Sehnsucht nach Erhaltung des Individuellen zurücksührte, und es ungesscheut aussprach: "eben weil das Individuellen zurücksührte, und es ungesscheut aussprach: "eben weil das Individuellen werloren gehe, sei ihm und Anderen so sehr daran gelegen, daß es erhalten werde. "Bie er aus dieser Liebe zum Individuellen die Freude ableitete, welche wir empfinden, wenn wir außerordentliche Menschen, nachdem ihre Form längst zerbrochen und für immer zerstört ist, in getreuen Rachbildungen ihrer äußeren Erscheinung erhalten vor uns erblicken, so sprach es auch das Alterthum offen aus, daß die Erhaltung der Bersönlichkeit durch die hand der Kunst ein Troft sei für die kurzlebenden Sterblichen. Die griechischen Dichter der gebildeten Zeit, von diesem Gefühle erfüllt, trugen daher kein

Bedenken, das Portrait, mit poetischem Anachronismus, in die sagenhafte Urzeit zu segen. Bei Guripides will der troftlose Admet ein Bild seiner geliebten, ihm entriffenen Alceste von kunstreicher Sand schaffen laffen, damit es ihm ein, wenn auch karger Trost sei für den unersestichen Berluft:

Bon Künstlerhand gebildet, foll die Holdgestalt Im Ebenbilde sich aufs Lager niederstrecken, Damit ich knieend um sie schlinge meinen Arm, Und, deinen Namen rusend, das geliebte Weib Zu halten wähne, ist sie gleich mir ewig fern. Ein kalter Erost fürwahr! Und doch Erleichterung Der grambeschwerten Seele.

Euripides hat hier nur die Empfindung seiner Zeit ausgesprochen. Aber noch in später römischer Zeit empfand Dio Chrysostomus, der Zeitgenosse und Freund Raiser Trajan's, ähnlich, wenn er von den Ehrenbildfäulen, welche man dem Berdienste weihete, schrieb: "ein herrlicher Lohn der Tüchtigkeit liege in dem Bewußtsein, durch eine solche Chrenstatue und ihre Inschrift dem Schicksal entzogen zu werden, daß mit dem Leibe auch der Name untergehe, und sterblich sein eben so viel bedeute, als nie geswesen sein."

In der Geschichte des antiken Stulpturportraits find zwei verschiedene Arten von Denkmälern dieses menschlich Individuellen zu sondern: die Ehrenstatuen, welche von Staatswegen ausgezeichneten Männern oder Frauen zur Belohnung ihrer Berdienste errichtet wurden, und die Bortraitdenkmäler, welche der Liebe, Berehrung und Dankbarkeit von Brivatpersonen gegen Angehörige und Befreundete ihren Ursprung schuldeten.

Der naturgemäße Berlauf aller Runft bei den Alten nimmt von der Darftellung des Göttlichen und dem Dienste der Religion seinen Ausgang. Much die Blastit hat erst Götter und heroen dargestellt, ehe sie Menschen bildete. Der Uebergang aus der Region der Götter und heroen in die Menschenwelt und ihre volle vielgestaltige Birklichkeit ift Epoche machend für die Geschichte der antiten Plastit. Erst der Rultus,

dann der Staat, zulest das Privatleben: das ift der Stufengang dieser geschichtlichen Entwickelung. Dabei ift freilich nicht zu vergeffen, daß auch das Staats- und Privatleben in der Runft immer noch einen Bussammenhang mit der Religion bewahrten.

Die alteften Standbilder von Menfchen, welche die griechische Runftgeschichte aufzeigt, maren Darftellungen von Siegern in den olympischen Rampffpielen. Die Sitte folder Athletenbilder, welche die Runft auf das Leben binführten, beginnt nach ben vorhandenen Nachrichten etwa funfzig Jahre vor dem großen Berferfriege. Bald aber ward fie allgemein, und die Anfertigung der gablreichen Berte Diefer Art beschäftigte mehr und mebr die vorzüglichften Runftler der gangen griechischen Belt. von Copreffen, Reigen und anderen edlen Solgarten, dann aus Erz, edlen Metallen und Marmor gebildet, ging ihre Darftellung von der alterthumlichen Steifheit mit der ausgebildeteren Runft über zum volleren Leben der Schönheit und Kraftfülle der menschlichen Geftalt. Die olympifchen Spiele waren eine religios : politifche Inftitution ber alten bellenen, und die Sitte, das Andenken der gefeierten Sieger in denfelben durch die Runft zu verewigen, war demgemäß ebensowohl eine Suldigung gegen ben olympischen Beus, ale eine Berherrlichung bes Siegere, sowie der Stadt und des Bolts, die ihn geboren. Die Ehre, welche man dem Sieger erwies, indem man fein Bildnig aufstellte in dem geheiligten Raume des Begirks, der die Bilder und Beiligthumer der Götter umfcbloß, erhob, wie noch romische Dichter fangen, den fo Gefeierten in der That zur Rabe der Unsterblichen. »Richt ein kurger Freudenrausch mar das Ende der Siegesfeier, welche dem flegreichen Bettkampfer den Krang auf die Schlafe dructte. Die Runft feffelte feinen Ruhm in bleibenden Berten. Richt follte die Gestalt der Sieger nach flüchtigem Eindrucke aus dem Gedachtniffe der Bellenen wieder verschwinden. Sie murden im Erzauß dargestellt, tommenden Geschlechtern zur Erinnerung und zur Ber dreimal gefiegt hatte, durfte in ganger Große und in voller Treue dargestellt werden. Solche Bildfaulen bochfter Ehre wurden ikonische, d. h. Ebenbilder genannt. Die Darftellung der Bett-

tampfer erzeugte neuen Bettfampf unter ben bilbenden Runftlern. Denn bald beanuate fich die Runft nicht damit, die Gestalt des Siegers lebendig wiederzugeben, fie wollte auch die verschiedenen Gattungen der Spiele darftellen, die besondere Tuchtigkeit der Rampfer, ja die entscheibenden Momente bes Bettlampfe und Die Stellung, in welcher ber Sieg gewonnen mar. Man fah den Dietobolen mit aller Musteln Anfpannung jum Burfe antreten, man fab den fleggewohnten Kauftfampfer ruhig die Arme auslegen, es tonnte ibm Reiner beitommen; man fab ben Läufer mit dem letten Athemauge auf der trockenen Lippe, vorgestreckt am Biele anlangen. Die Runft lernte bier die Sandlung in ihrem wiche tigften und lebensvollsten Augenblide erfaffen und eine Gefchichte ber olympischen Spiele in dramatischen Bestalten verkörpern. Diese Bild. faulen wurden baufig vervielfaltigt, um auch in bes Siegers Baterftabt aufgestellt zu werden " \*). Unter ben Statuen olympischer Sieger, welche der alte Reisende Baufanias namhaft macht, find nabe an bundertvierzig deren Alter fich noch jest nach der Zeit der Sieger oder der Runftler bestimmen läßt, und nur etwa breigebn, bei benen dies nur annabernd möglich ift. Schon unmittelbar nach der Zeit Alexander's des Großen werden die Siegerftatuen feltener. Rur etwa der zehnte Theil der uns bekannten gehört diefer Beriode an. Die verheerenden Rriege unter ben Rachfolgern des großen makedonischen Eroberers wirkten allzu nachtheilig auf Boblstand und Behagen, um die alte Sitte der olympischen Statuen ungeschmälert zu laffen. Roch einmal hob fich Griechenland in der Bluthezeit bes Achaischen Bundes zu politischer Bedeutung, und in Diefer Beit tam auch jene alte Sitte wieder mehr in Aufnahme, bis fie mit bem Untergange der griechischen Freiheit durch die Romer, gur Beit der Berftorung Rorinthe (140 v. Chr.), fo gut wie völlig verfdwand.

Außer den Siegern in den olympischen Spielen und anderen beis ligen Bettkampfen waren Bildfaulen von Menschen in jener altesten Beit sehr felten. Jemanden "in Erz aufstellen", wie der griechische Runfts

<sup>\*)</sup> Ernft Curtiue, Olympia G. 28. 29.

ausdruck lautete, galt in der Beriode vor den Berferkriegen für eine Art von göttlicher Chre, wie fie nur heroen und Städtegründern göttlicher Abtunft erwiesen wurde. Diese letteren vertreten bei den Alten die Stelle der späteren chriftlichen Schutheiligen, deren Standbilder wir heutzutage auf den öffentlichen Bläten und Brücken der Städte katholischer Länder sehen.

Das altefte biftorifche Bortraitbentmal, von dem wir bei den Grieden wiffen, waren die Statuen der beiden Freiheitsbelden von Athen, Sarmodios und Ariftogeiton. Diese Statuen baben eine eigene Beichichte. Die erften Originale fouf, auf Befchluß der bantbaren Athener, der Bildgießer Antenor, bald nach dem heldentode der glorreichen Ibrannenmörder 508 vor Chrifti Geburt. Da führte der entflobene Bififtratide Sippias die Berfer ins Land, und Ronig Xerres, der Athen plunderte und gerftorte, ließ die Statuen ber Belbenjunglinge nach Affien bringen und fie in feiner Refidengstadt Sufa aufstellen. Runftrauberei folder Art, wie fie spater die Romer und in unferen Tagen Rapoleon geubt, war icon damals unter den alten Berfertonigen in Gebrauch, und jene Statuen waren nicht die einzigen, welche Zerres aus Athen wegführen ließ \*). Erft bem Beffeger Berfiens mar es vorbehalten, bas entführte Runftwert bundertfunfzig Jahre fpater ben Athenern gurudgu-Indessen hatten die Athener felbst, nach dem glorreich beendeten Berfertricge, es ihre erfte Sorge fein laffen, die geraubten Dentmaler ihrer Freiheitsbelden durch eine andere Statuengruppe zu erfeben, welche ihnen der Bildhauer Aritios in Erz gog. Der große Dichter Gimonides machte dazu die Inschrift; fie lautete:

> Strahlendes Licht für Athen ging auf, als Ariftogeiton, Dit harmobios vereint, fühn ben hipparchos erfclug.

Stolger waren die Athener auf tein anderes Denkmal, als auf diefe Statuen der todesmuthigen Marthrer ihrer Freiheit. Man fragte einft

<sup>\*)</sup> Themistofles fant in Sarbes unter Anderem auch ein Kunstwerf aus Erz, eine Wafferträgerin, die er früher in Athen hatte aufstellen laffen, und versuchte vergeblich die Ruckgabe zu erwirten (Plutarch, Themist. cap. 31).

am hofe bes Thrannen Dionys von Spratus den athenischen Redner Antiphon, welches Erz bas beite fei. »Dasienige. rief er. » aus bem die Statuen des harmodios und Ariftogeiton gegoffen find ! Roch beute tennen wir die Romposition diefer Statuengruppe aus einem Relief an einem, au Athen in der Rabe des alten Brytaneums gefundenen, halbrunden Marmorthronfeffel und aus der Abbildung auf einer altattischen Munge \*). harmodios, der altere der Freunde, judt den Dolch, mabrend er jugleich jum Schute bes jungeren Ariftogeiton, ber mit bem Schwerte weit ausbolend einen gewaltigen Streich führt, den linken Arm mit ber ausgebreiteten Chlamps vorftredt, saum fprechenden Beichen ", wie Bindelmann fagt, "daß die Tyrannenmörder ewige Freunde maren." Die Munge ward geprägt auf bas frobe Ereigniß ber Biebererlangung jenes von Zerres geraubten alteften Runftwerte, bas noch Paufanias neben bem Berte des Rritios aufgestellt fab. Bie popular dies alteste Bortraitdenkmal in Athen war, bezeugen Ariftophanes und Ariftoteles in mehreren Stellen. Auch jenes uns erhaltene Marmorrelief mit ber Darftellung biefer Gruppe tann bafur ale Beweis bienen. Bugleich aber lehrt es, wie finnig bie alte Runft felbft folche Berathe au fdmuden mußte. Der Seffel, welchen es gierte, mar einft ber Marmorftuhl eines athenischen Gerichtsvorfigers; an demselben befand fich ale Bendant die Darftellung, wie Chthonia, die Tochter bes altattifchen herrschers Erechtheus, fich fur die Rettung des Baterlandes bem Opfertode weiht; und fo erinnerten die berühmteften Beispiele ber Freiheite- und Baterlandeliebe aus Geschichte und Sage feines Bolte benjenigen Burger, welcher Diefen Ehrenftuhl einnahm, daran, daß es feine beilige Pflicht fei, folder Borbilder wurdig zu rathen und zu richten. - Reben Sarmodios und Ariftogeiton vergagen aber die dant baren Athener auch nicht ein anderes Dentmal ju errichten fur die Beliebte bes harmobios, die icone Leana. Das treue Madchen hatte alle

<sup>\*)</sup> S. Belder, Alte Denfmaler S. 213-216.

Qualen der Folter bis zum Tode heldenmuthig ertragen, ohne die Geständnisse über die That der verschworenen Freunde zu machen, welche der überlebende Tyrann hippias von ihr zu erpressen suche. Leäna bes deutet Löwin. Die Athener, welche damals einer hetäre kein Standbild weihen mochten, verewigten deshalb die ausopfernde Treue des Rädchens auf symbolische Beise. Sie errichteten ihr zum Denkmal eine eherne Löwin ohne Zunge, und noch ein halbes Jahrtausend später saben Pausanias und Plutarch dies Denkmal am Ausgange zur Stadtburg ausgestellt. Der Künstler, welcher es geschaffen, hieß Amphikrates.

Mit diesem ältesten Denkmale beginnt die Reihe der Ehrenstatuen, welche die Hellenen von Staatswegen ausgezeichneten Bürgern errichteten. Eine solche Belohnung blieb lange Beit eine große Seltenheit. Es vergingen fast hundert Jahre, ehe zu Athen ein zweites Denkmal ähnlicher Art geseht ward. Dies war die Ehrenstatue des siegreichen Feldherrn Konon, der zuerst Athen wieder aufrichtete nach dem furchtbaren Unglücke des peloponnesischen Krieges. Reben seiner Ehrenstatue sah man die Bildsäule seines Freundes, des Königs Evagoras von Chpern. Die Feldherren und Staatsmänner Iphikrates, Chabrias und Philopomen erhielten dieselbe Ehre. Später nach der Zeit Alexander's des Großen ward sie immer verschwenderischer ertheilt, und verler an Werth, jemehr sie Ausdruck der Schmeichelei wurde.

Bu einer solchen vom Staate errichteten Ehrenbilbfaule gehörten drei Dinge. Erstens ein öffentlicher Bolksbeschluß, der zugleich die Berbienste des zu Ehrenden angab; zweitens Ausführung des Werks auf öffentliche Rosten; und drittens die Aufstellung der Bildfaule an einem besuchten öffentlichen Plate der Stadt oder Weihung derselben in einen Tempel. Selbst die Inschriften solcher Ehrenbildsaulen wurden meistens durch den Senats, oder Bolksbeschluß, der die Errichtung anordnete, gleich mit vorgeschrieben. Zuweilen geschah es auch wohl, daß der Staat dem Geseierten oder dessen Angehörigen eben nur das Recht ertheilte, eine solche Statue auszustellen, und die Aussührung nebst den Rosten den letzteren überließ. Wir besigen noch den Antrag, durch welchen dem ver-

dienten athentiden Staatsmanne Demodares die Ehre ber Bilbfaule zus gebilligt ward, und erfeben aus ihm mit Staunen die Zahl der Berdienfte, welche fich ein Burger der Republit um das Gemeinwesen erwerben mußte, um solcher Auszeichnung wurdig zu werben.

Die Sitte folcher Chrenbildfäulen, durch welche der Staat das And benken verdienstvoller und großer Bürger schon bei ihren Lebzeiten oder nach ihrem Tode verherrlichte, sinden wir durch ganz Griechenland und über alle Lande und Inseln griechischer Junge verbreitet. Aber auch einzelnen Körperschaften und Gemeinden, Familien und Genossenschaften, ja jedem Brivatmanne war es unbenommen, zu Ehren irgend eines ausgezichneten Ritbürgers, Genossen oder Familiengliedes eine Statue öffentlich aufzurichten oder in einem Tempel zu weihen. Ju Ausstellungsweten solcher Bildsäulen sinden wir, außer Tempeln und heiligthümern, öffentlichen Gebäuden, Theatern, Gymnassen und ihren Umgebungen, vorzugsweise die besuchtesten Riähe und Straßen der Städte, die haine und Garten, Kreuzwege und Landstraßen, ja selbst Brücken gewählt. Lyturg's Erzbild sah Pausanias auf einer Brücke in Sparta ausgestellt. Richt setten umpflauzte man den Ort der Ausstellung mit schattigen Bäumen und versah ihn mit Rubesthen für den betrachtenden Wanderer.

Und je tiefer die Aunst eindrang in das Leben, je mehr fie dem ganzen Bolte Lebensbedürfnis wurde, sein Dasein verschönern, seinen Lebensgenuß erhöhen half, um so mehr Boden gewann die Aunst der plastischen Portraitdarstellung, um so reichlichere Beschäftigung gewährte sie den zahlreichen Künstlern. Die ersten und ausgezeichnetsten Meister, ein Phidias und Alfamenes, Arefilas und Praziteles, Euphranor und Lestppus, und wie viele andere mit ihnen, verschmähten es nicht, in diesem Felde zu arbeiten. Ja wir sinden unter den großen Künstlern nur einen, den Stopas, von dem nicht gemeldet wird, daß er Portraitstatuen gemacht. Jede Auszeichnung und jedes Berdienst, die Schönheit und die Tapferkeit, die Weisheit des Denkers und die göttliche Begabung des Dichters, die Kunst des Musiklers wie die Thaten des Staatsmannes und Feldherrn, die Bürde der Priesterin, der Liebreiz selbst und die Kunstsertigkeit der

Citherfpielerinnen, befaren und Langerinnen, - fie alle, beren Dufein und Leiftungen einft bem Leben Burbe und Abel. Reis und Anmuth verlieben. daffelbe, mit wohltbatigen ober erfreulichen Gaben geschmuckt hatten, fie alle wollte bas iconbeitliebende Bolt der Bellenen bauernd erhalten feben im Abbilde ihrer verganglichen Gestalt; mit ihnen wollte es wenigstens im Bilde noch bas icone Dafein theilen, wenn fie ihm durch den Tod entruckt waren. Es war ein Religiofes, eine Art von Rultus in Diefer Borliebe für die Bortrait- und Gedachtnifftatuen bei den Bellenen, bas felbst noch der Römer Cicero empfand. Auch waren die meisten folder öffentlich aufgestellten Bilbfaulen ausdrücklich einem ober mehreren Gob tern durch Inschriften geweiht, welche Die Dargestellten gleichsam ihrem Schute empfahlen. Darum galt es als ein Frepel, schädigend die Sand an folde Dentmaler zu legen ; benn "bei ben Briechen ift es Sitte und Blaube, wie Cicero fagt; "bie in folden Dentmalern Menfchen erwiefene Ehre qualeich ale ben Gottern gewidmet zu betrachten "). Diefe religible Anschauungsweise ber Briechen von der Beiligkeit und Unverleulidleit ihrer Runftwerke, welche zugleich auch als toftbare Bemeinauter pon jedem Burger geachtet maren, ift burch gablreiche Beilviele bewiefen. Als Mithridates Rhodus hart belagerte, verlegten boch darum die Rho-Dier nicht feine in ihrer Stadt aufgerichteten Chrenbildfaulen. feite hat jener antite Gebrauch, die Bildnifftatuen Lebender und Berftorbener als Weihgeschenke in Tempeln und Beiligthumern aufzustellen, in ber driftlichen Beit die Sitte ber Grabmonumente in ben Rirchen und Rapellen berbeigeführt. Uralt war die Sitte, Bortraitstatuen in Tempeln zu weihen. Das durfte Jeder thun, der die Mittel dazu befast Solche Werte waren zugleich ein Schmud der Tempel und ihrer Umgebungen; fie ftanden unter dem Schute der Gottheiten, und murden felbft bann nicht entfernt, wenn andere Statuen eines fo Dargeftellten wegen

<sup>\*)</sup> Propterea, quia apud Graecos mos est, ut honorem hominibus habitum in monumentis hujuscemodi, nonnulla religione Deorum consecrari arbitrentur. Cic. in Verrem II, cp. 65.

politischer ober anderer Bergeben von öffentlichen Blagen verwiesen ober vernichtet murden.

Und fo finden wir benn taum irgend einen großen Beerführer ober Staatsmann ber Bluthezeit griechischer Beschichte, ber nicht im Erzbilbe feine Baterftadt geschmudt hatte. Die Miltiades und Themistofles, Bhotion und Demoftbenes, Epaminondas und Belopidas, Bhilopomen und Aratus, und jahllose Andere mit ihnen erinnerten überall durch ihre Abbilder ben Betrachter an ihre ruhmvollen Thaten. Der große Berifles ftand, von der Sand des Rrefilas gebildet, auf der Afropolis von Athen in der Mitte feiner unfterblichen Schöpfufigen, und noch fpate Johrbunderte bewunderten den gottergleichen Ausbruck, den der Runffler ber erhabenen Gestalt des Mannes verlieben hatte, den einft die Mitlebenden den »Olympier« genannt. Auch die Spartaner, obschon sonft den Runften weniger hold, erwiesen bennoch ihren großen Seerführern und Staats. mannern diefelbe Auszeichnung. Lhfander, ber Befieger Athens, mar in itonischem, d. h. naturgetreuem Abbilde aus Marmor zu Delphi aufgeftellt; und Blutarch ermahnt es ale eine Mertwurdigkeit, daß Agefilaos, ber friegerische Spartanerkonia, teinem Bildhauer oder Maler gestattete, ibn abzubilden, weil er den Raturfehler eines lahmen Rufes nicht verewigt feben wollte. Das große Dreigestirn ber tragifchen Runft fcmudte in Erzbildern das Theater ju Athen, und ber Sanger unfterblichen Siegeeruhme in den göttergeweihten Festspielen aller Bellenen, Bindar ber Thebaner, faß mit dem Diadem gefront, Die Epra in der Sand, auf den Anieen die aufgeschlagene Liederrolle, vor dem Tempel des Rriegsgottes berfelben Stadt, die nicht bloß einheimisches Berdienst anzuerkennen mußte. Der greife Dichter Stefichorus rubte vorgebeugten Sauptes, ein Buch in der Sand, im Schatten einer uralten Blatane ju himera. Der Trauerspielbichter Theodettes hatte fein eigenes Grabmal am Bege nach Eleufis mit ben Bilbfaulen bes Somer und anderer berühmter Dichter fcmuden laffen, und felbft die Landhaufer und Garten ber Brivaten entbehrten auch in Griechenland nicht ben Schmud ahnlicher Berte ber bilbenden Runft. Den Eltern und Gatten, den Rindern und Befreunbeten jum Gedachtrif ihres Ramens Statuen öffentlich ju errichten, war allaemeine Sitte ber Reichen und Bornehmen, ja aller berer, welche überhaupt nur die Mittel dazu befagen. In den Testamenten der Bbilosophen Ariftoteles und Theophraft lefen wir noch beute Bestimmungen. welche folde Standbilder betreffen. Bilbfaulen auslandifder Rurften Machtige Ronige finden wir in Athen icon jur Beit bes Demofthenes. geigten nach der Ehre, ihre Statuen aufgerichtet zu seben in einer bellenifden Stadt, jumal in Athen, dem hellas in bellas. Staatsverband. lungen wurden barüber geführt, und glangende Befandtichaften warben um folde Ehre ober verfundeten die erwiesene bem fremden Bewerber. Auweilen geschah es, daß mehrere Stadte fich vereinten, um bas Talent ober Berbienft burch eine Statue ju ehren, - Gorgias, ber glangende Rebefunftler, fand in vergolbeter Bilbfaule, von vielen griechischen Stabten geweibt, ju Delphi. Ja fogar Miethstruppen feierten bas Andenten ihrer großen Rapitane burch Aufftellung ihrer Bortraitftatuen an beiligen Drten, und Paufanias fab noch ju Olympia zwei Erzbilder eines folden bochberühmten Condottiere, des Pothras von Abdera, beide ein Wert bes großen Meiftere Lpfippos. Die Sitte folder Ehrenbildfaulen breitete fich aus durch gang Rleinaffen, felbft unter Salbgriechen und Barbaren.

Das Beib, in Griechenland sonft so eng umbegt von den Schranten der Bucht und der Abgeschlossenheit des Hauses, sah dennoch diese Schranten sich öffnen, und trat ein in die Ehrenrechte der Männer, sobald ausgezeichnete Thaten der Größe und des Muths oder die Besähigung des Genies ihm höheren Berth und Berechtigung zu Ruhm und Chre verliehen. Der Glanz des Genius, die Hoheit des Charakters, die schöpferische Begabung fanden im griechischen Bolke bei dem weiblichen Geschlechte gleiche Anerkennung wie bei dem männlichen, und in dieser hinsicht war die würdige Stellung der Frauen bei den Alten weit mehr als bei uns eine Wahrheit. Die alten hellenen versuhren auch hier mit naturgemäßer Folgerichtigkeit. Je untergeordneter ihnen im Bergleich zum Manne die Frauen im Allgemeinen erschienen, um so überraschender mußte ihnen die Frauen im Allgemeinen erschienen, um so überraschender mußte ihnen die göttliche Auszeichnung eines großen Talents

in biefem Gefdlechte ericheinen. Darum behandelten fie bie Maffe ber Frauen ale untergeordnete, jum Dienen bestimmte Geschöpfe, aber fie ebrien die bedeutende Frau bem Manne aleich. Denn mabrend bei une eine dichtenbe Frau, felbft die begabtefte, taum irgendwo ohne fpottifchen Seitenblick angeseben wirb, feierten Die Bellenen ihre Dichterinnen burch Diefelbe Ebre, welche fie ihren größten Mannern ermiefen. Bu Argos fab man im Tempel der Aphrodite die Bildfaule der Dichterin und belbin Telefilla, die einft an der Spige der Frauen von Argos ben Angriff ber Spartaner auf die Mauern ihrer Baterftadt gurudgewiesen batte; fie betrachtete einen belm in ihrer band, ben fie aufzuseten im Begriff war, und zu ibren Rußen lagen Schriftrollen, welche fie ale Dichterin bezeichneten. Roch von vielen anderen Frauen wird ergablt, daß ihnen für Thaten heldenmuthiger Aufopferung Statuen errichtet worden. Bilbfaule ber tapferen Ronigin Artemifia von Salitarnaffus ftand neben ber bes Mardonius auf dem Marktplage ju Sparta, benn auch bes Reinbes helbenmuth mußten die bellenen ju ehren. Chane, bee Stollis Tochter, jenes bebergte Schiffermadden, Die mit ihrem Bater mahrend eines Sturms die Ankertaue ber Berferflotte bei Salamis gerichnitt, mar im Erzbilde zu Delphi auf Beschluß der Amphittyonen verewigt. Rero erft raubte diese Statue und ließ fie nach Rom bringen. aber ehrte man durch folche Auszeichnung die gefeierten Dichterinnen. Auf den Mungen ihrer Baterftadt fab man das Bild der Sappho. Die Ehrenbildfäule berfelben Dichterin, Silanion's Meifterwert, ftand als toftbare Bier im Protaneum ju Spratus, und ein griechisches allbefanntes Epigramm verfundete ale Infchrift an dem Boftamente ben Ruhm ber Gangerin ber Liebesleidenschaft. Die berühmteften Meifter hatten ihre Runft folden Berten gewidmet. Bon bemfelben Silanion mar bie Bilbfaule der Dichterin Rorinna, die man Bindar's Lehrerin nannte; und Erinna, Die britte größte Dichterin Griechenlands, batte Raufpdes in Ery verewigt. Die Standbilder der Dichterinnen Myrtis und Braxilla waren von Boistos und Lyfippus, Die der Myro aus Byzang und ber Anbte aus Tegeg von Rephisodotos. Die Mnefigrchis aus Ephesos und die Thaliarchis von Argos hatte Enthykrates, der Sohn und berühmteste Schüler des Lysippos, in Erz und Marmor gebildet, und die Statuen der Dichterinnen Learchis, Rleito und Brazegoris waren von drei namhaften Künstlern ihrer Zeit, von Menestratos, Amphistratos und Gomphos gearbeitet. Statuen von Briesterinnen waren noch weit häusiger. Zu den letzteren wurden nur Jungfrauen und Frauen gewählt, welche sich durch Geburt und Reichthum, Tugend und Schönheit auszeichneten, und ihre Bildsäulen, von Meisterhand geschaffen, zierten vielsach die Hallen und Eingänge der Tempel und heiligthümer, deren Dienst sie sich geweiht batten.

Aber auch Schonheit und Liebreig allein verewigte bes griechischen Runftlers Sand in gefeierten Rachbildungen, und die Standbilder schöner Betaren durften felbft in Göttertempeln ihren Blat finden. Brariteles weihte die vergoldete Bildfäule seiner geliebten, wegen ihrer Schönheit allbewunderten Phryne in den Tempel des delphischen Apollon auf pentelischer Marmorfaule neben Ronigen und Koniginnen, Feldherren und Staatsmännern aufgestellt war. Und wenn hier und da die Sittenstrenge eines Bhilosophen wie Krates, an solder Suldigung Anstok nahm, so fand doch der gesunde Sinn eines Plutarch, daß der Kunftler, der das Bild des schönsten Beibes dem Gotte weihte, in Bahrheit demfelben eine frommere Babe brachte, als jene Statte, welche ihre brudermorberischen Siege über Griechen in demfelben Seiligthume durch Weihegeschenke verewigten. Satte doch die icone Bhrone der allgefeierten Aphrodite des Meiftere jum Theil ihre Beftalt und Befichteguge gelieben. Derfelbe Runftler hatte ihre Schonheit in Marmor für die Stadt Thespia gebildet, und auch der Bildbauer Berodotos ihre Portraitstatue geschaffen. Die iconen Betaren Reara, Lais und Glotera waren nicht minder von großen Meistern ber Bildtunft verewigt, und die reizende Klino, feine Mundschenkin, ließ Konig Ptolemaus Philadelphus im leichten Untergewande ben Schenffrug in ber hand von vielen Runftlern in Bilbfaulen darftellen. Selbst Rom berschmähte diefen Rultus der Schönheit nicht. Bompejus' Geliebte, Die schöne allbewunderte Flora, die noch in hohem Alter durch den Umgang

bedeutender Manner geehrt ward, sah ihr Bildnis von einem ihrer Bewunderer Cacilius Metellus "wegen ihrer Schönheit", wie Plutarch ausbrudlich hinzuset, im Tempel der Dioskuren ausgestellt, unter den Standbildern und Gemälden, mit denen er nach seinem stegreichen Feldzuge gegen die Dalmatier jenen Tempel schmückte. Daß auch geseierte Sangerinnen und Tänzerinnen nicht minder, wie berühmte Schauspieler, Sanger und Flötenspieler, durch die plastische Kunst in Bortraitstatuen dargestellt wurden, ist gleichfalls bekannt. Unter dem Standbilde des thebanischen Flötenspielers Bronomos, der den Alkibiades in der Musik unterzichtete, las man die stolze Inschrift:

hellas erfennt vor Allen im Flotenspiele bem Theber, Doch ber Theber erfennt Pronomos einzig ben Preis!

In solchen Inschriften kannte überhaupt das Alterthum keineswegs jene Kargheit des Lobes und der Bewunderung, die wir Neueren, die Deutschen zumal, so gern mit dem Namen der Mäßigung und Besonnenheit bezeichnen. Unter der Statue, welche die Bürger von Shrakus ihrem großen Dichter Epicharmus septen, las man die begeisterte Inschrift:

Gleichwie bie leuchtenbe Sonne fich hebt hoch über bie Sterne, Wie von ben Strömen bas Meer größer fich zeiget an Macht, Also raget hervor fürwahr Epicharmus an Weisheit, Welchen bie heimische Stadt ber Sprakufer bekranzt.

Auf dem Fußgestelle, das einst die Bildsäule eines berühmten Baumeisters zu Rhodus trug, liest man noch heute die Inschrift: daß sein Ruhm in der Runft unsterblich sei und von des Niles Erguß reiche bis zum äußersten Indus. Und unter die Statue, welche sein Freund Aristokrion dem großen Philosophen Chrysippos errichtete, setzte er die bezeichnende Inschrift:

Sier bes Chryfippos Bilb hat Ariftofrion geweihet, 3hn, fur ber Afabemie Schlingen bas ichneibenbe Schwert.

So sehen wir im hellenischen Alterthume den durchgehenden Bug, alles Große und Schöne menschlicher Individualität: Staatsmanner und

Felbherren, Philosophen und Dichter, Gefdichtschreiber und Redner, Birtwofen jeglider Runft und Runftgefdictlichteit, Die Sconbeit und Anmuth, wie die Burde und Ehrbarteit ober bas Genie bedeutender Frauen burch bie Runft des Portraits in plaftifden Geftalten zu verherrlichen, und bas fonen binfdwindende Dafein der Erfdeinung durch die dauernde Rachbildung ber Runft zu erhalten und gleichsam an das Leben ber Menschengeschlechter Um so auffallender ift es, daß von teinem einzigen großen au feffeln. plaftifden Runftler eine folde Bortraitbarftellung feiner Geftalt und Buge ermahnt wird. Bir lefen wohl, daß in altefter Beit zuweilen Statuen der Runftler neben ihren Berten an heiligen Orten aufgeftellt wurden. Aber von teinem der großen und gefeierten Erzgießer und Bildbauer ber Phibiaffifchen und der fpateren Zeit ift eine Portraitstatue aus den alten Schriftstellern bekannt. - Die einzige scheinbare Ausnahme ift Die Statue bes Bildbauers Apollodorus von Silanion. Indeffen auch diefe gehört nur Silanion fouf, wie Plinius aus griechischen Runfthiftobalb bierber. ritern ergablt, bas Bildnig feines Runftgenoffen bes Apollodorus, eines geschickten Erzgießers, der in seiner Sorgfalt und Unzufriedenheit mit feinen Arbeiten soweit ging, daß er häufig feine bereits vollendeten Bildwerte wieber gerftorte, weshalb ihm feine Runftgenoffen ben Beinamen "Dies," fo ergablt Blinius weiter, "fuchte Silanion "der Tolle" gaben. in feinem Portrait auszudrucken, das nicht fowohl das Bildniß eines Menschen ale eine Darftellung ber Bornwuth mar. " Man fieht alfo, daß hier von einem eigentlichen Portrait nicht die Rede war. jählung, daß Phidias fich felbst auf dem Schilde der Minerva nebst dem Berikles unter den kampfenden Lapithen abgebildet, beruht fehr wahrfceinlich auf einer späteren Runftlerfabel. Die Thatfache aber fteht feft, daß wir weder von ihm, noch von irgend einem der zahlreichen hochgefeierten Meister der Bildkunst ein Portrait besitzen, ja daß uns nicht einmal die Rachricht von einem folchen, bas im Alterthume vorhanden gemefen mare, überliefert worden ift.

Es ift nicht ohne Belehrung und Intereffe, die Ramen derjenigen plastischen Runftler zu überblicken, die uns in unseren spartichen Quellen als Berfertiger berühmter Bortraitstatuen genannt werden. Da fteht benn gleich neben Bhidias fein Rebenbubler, der Athener Rtefilas oder, wie er nach den Sandidriften jest richtiger genannt wird, Rrefilas, der Die berühmte Statue bes Berifles fcuf, von welcher Blinius fagt, fie fei murbig bes Mannes, ben feine Zeitgenoffen ben Olympier genannt. Derfelbe romifche Schriftsteller fügt bagu noch eine Bemerkung, in welcher er, wie wir weiterhin feben merden, das idealifirende Princip der griechischen Bortraitkunft richtig bezeichnet. Bon bemfelben Rrefilas war auch die Statue jenes ferbenden Kriegers, des athenischen Relbberrn Dittrephes, von der ebenfalls Blinius fagt: man febe in ihr gleichfam ben letten Lebensbauch verkorvert. An ibn reiht fich fein Beitgenoffe, ber Bild. hauer Niferatos, ale Bortraitfunftler unter Anderm befannt durch die Bildniffe des Alkibiades und seiner Mutter Demarete, Die, wie es scheint, als Die Bildbauer Bolvflet, Bromachos und Gruppe behandelt waren. Mition werden gleichfalls als Darsteller jenes berühmfen Atheners genannt, ber, an Schönheit, Abel und Reichthum, wie an Tapferkeit und Thattraft, Beift und Uebermuth Alles überragend, gleichsam ber Beros war jener lebensprubenden genialen Beriode athenischer Racht und Berrlichkeit. An die genannten Künstler schließen sich an als ausgezeichnet im Fache des Bortraits Deinomenes und Turnos, Cuphranor mit den Stotuen Philipp's und Alexander's; Bragiteles und feine Sohne Rephisodotos und Timarchos; Demetrios, der icharfe Charafterdarfteller, und vor Allen Lyfippos, der Portraitbildner Alexanders und feiner helden und jabl. reicher anderer Bortraitwerke, unter benen wir auch die Statuen bes Aefop und Gofrates genannt finden. In der Glanggeit der matedoniichen Ronige nahm die Bortraittunft ihren größten Aufschwung. den Runftlern, welche fur den matedonischen Sof beschäftigt maren, geborte befonders der treffliche Athener Leochares, von deffen Sand die Bildnifftatuen Alexanders und Philipp's, der Olympias, Alexanders Rutter, und bes Amontas, seines Grogvaters, aus Gold und Elfenbein im Philippeum ju Olympia ftanden. Aber auch ein Bildnig bes Rednere Ifofrates mar von ihm berühmt. Des Silanion und anderer Runftler, welche berühmte Frauen barftellten, ift bereits gedacht. war eine berühmte Statue Platon's, wie Lufippus die iconfte Bilbfaule Des Sofrates geschaffen batte. Silanion's Schuler, Beuriades, bilbete bas Bortrait bes Rednere Superides, der Bildhauer Bolpfrates den tapferen Athenerfelbherrn Timotheos. Die iconfte Statue bes Demofthenes, beren Rovie in Marmor wir noch jest befigen, bildete in Erz für die Athener der Bildhauer Bolbeuktos; fie ging erft fpat in Konftantinopel zu Grunde. Tifitrates, Chareas, Bhilon, Aristodem, Grollion, Amphistratos werden gleichfalls ale Bortraitfunftler genannt, welche von ben Diabochen Alexanber's beschäftigt wurden, und die Bildhauer Sippias, Andragoras, Bermotles, Beritlymenos, Miton, Gomphos, Aristodotos und Antignotos, beren letter bis in die Beit des Auguftus berabreicht, muffen fammtlich unter den Darftellern diefer Gattung einen gewiffen Ruhm genoffen haben, da gerade ihre Ramen vorzugeweise vor ungahligen anderen, die in demfelben Rache arbeiteten, von den alten Schriftstellern aufbehalten worben find.

Der Entwickelungsgang ber plaftischen Bortraitfunft mar analog bem Stufengange ber alten Blaftit überhaupt. Die erften Bortraitstatuen waren mehr ober weniger nur allgemeine Andeutungen menfchlicher Bestalt. Sie ftellten eben nur benienigen bor, beffen Andenten auf diese Art gefeiert und erhalten werben follte. Bon Aehnlichkeit war nicht die Rebe. Das vergoldete Ehrenstandbild, welches der Ronig Rrofus aus Dantbarteit feiner Mundbaderin, die ihn vor dem Tobe burch Bergiftung gerettet hatte, in Delphi aufstellen ließ, wo es Plutarch noch fab, wird von diefer Art gewefen fein. Mit der Befreiung der Runft aus dem Dienfte der Religion und aus den Borfchriften der Satung fdritt auch die Darftellung der menschlichen wie der göttlichen Individualität ihrem Biele naber. Gin genau portraitabnliches Ehrenbildnig mard als bobere Ehre für den olympischen Sieger angeseben, und Themiftolles verspottete seinen Zeitgenoffen, den Dichter Simonides, der febr baflich war, daß er fich portraitabnlich in Standbildern darftellen laffe. Denned blieb die plaftifche Bortraittunft, die idealifirende Auffaffung und Beband.

lung, lange die herrschende, bis fie mehr und mehr, zumal in der römisschen Beit verdrängt wurde durch das Streben nach Naturwahrheit und Nachahmung der realen Wirklickleit, wobei sich jedoch die idealistirende Darstellungsweise für gewisse Aufgaben der Portraitkunst fortwährend erhielt. Plutarch, so oft er von Standbildern berühmter Griechen und Nömer der historischen Zeit spricht, sest immer die Portraitähnlickleit der Gesichtszüge voraus, ohne daß dadurch die idealistirende Behandlung ausgeschlossen würde.

Der Römer Plinius knüpft an den berühmten Berikles des athenischen Bilbhauers Arefilas, eines Zeitgenoffen des Phidias, die unwillkürliche Bemerkung: es sei überhaupt an dieser Runft der Plastik zu bewundern, wie sie edle Männer noch edler mache (mirumque in hac arte quod nobiles viros nobiliores facit). In ähnlichem Sinne rühmt ein anderer römischer Acsthetiker von der Aunst des Phidias, daß sein olympischer Zeus selbst die Majestät des Gottes für das religiöse Empfinden der Menschen erhöht habe.

Wir seben, sogar die Römer batten eine Abnung von jenem Brincipe ber Ibealistrung, welches die gange plaftische Runft bes griechischen Bolte in ihren Meifterwerten burchbrang. Daffelbe Brincip zeigt fic nun auch vorherrschend in ihren Bortraitbarftellungen. Blutarch fab noch ein kleines Bild bes Themistokles, bas in dem von ihm erbauten Tempel der ratbgebenden Artemis aufgestellt mar, und bemerkt dabei: man konne an bemfelben feben, daß dem Abel feiner beroifchen Seele auch die Bildung feiner leiblichen Gestalt entsprochen habe. Bon der attischen Runftfcule des Bhidias und feiner Nachfolger ift es bekannt, daß ihnen überbaupt die Darftellung ber einzelnen menschlichen Individualität weniger zusagte und vielleicht auch weniger gelang, als die Bildung idealer, göttlicher Gestalten. Bo und aber noch durch Rachbildungen ein Urtheil gestattet ift über Auffaffung und Behandlung des Bortraits, da feben wir, daß diefelbe Theil nahm an dem idealen Grundcharakter, der die attische Runft Diefer Beriode auszeichnete. Schriftliche Rachrichten beftatigen bied. Unter ben jungeren Beitgenoffen bes Phibias wird von ben Alten auch ein Bilbhauer Dometrius genannt. Diefer Demetrius ftrebte; im Gegenfate ju Bhidias, nach einer burchaus regliftifden Raturmabrheit. Er war eine Art von Balthafar Denner unter ben griechifden Blaftitern. Bon feinen Berten werben uns nur vier genannt, und brei barunter find Bortraite. Es waren die Bildniffe einer bochbetagten Greifin, welche vierundsechzig Jahre Briefterin ber Minerva gewesen war, ferner eines athenischen Ritters Simon, ber querft über Bucht und Dreffur ber Bferde gefdricben batte, und endlich die Statue bes torinthischen Relde Die lettere fab noch Lucian, ber fie mit ben Borten berrn Bellicos. beschreibt: »Wenn du ihn wohl gesehen baft, bingebuct am rinnenden Baffer, ben Didbauch, ben Rabltopf, balb bom Gewande entblößt, Die fparlichen Saare bes Barts vom Binde bewegt, mit ausgeprägten Abern, einem lebendig leibhaften Menfchen gleich - bas fceint ber Rorintberfeldbert Bellichos zu fein. . Rach diefer Schilderung begreifen wir das Urtheil, welches die alten Runfttenner über Diefen Demetrius fallen, wenn fie ibn, wie der Romer Quinctilian berichtet, zwar wegen bes Strebens nach Babrbeit im Allgemeinen mit Lyfippus und Brariteles gufammenftellten, babei aber über ihn felbst den Tadel aussprachen: er fei in diesem Streben zu weit gegangen, und habe mehr nach Aehnlickfeit als nach Schonbeit getrachtet \*).

Mehr nach Aehnlichkeit als nach Schönheit! In biefem Tabel liegt das ganze Runftgeheimniß der alten Blaftit und ihres ästhetischen Brincips. Richt die Aehnlichkeit an sich, sondern die schöne Aehnlichkeit war das Ziel ihres Strebens auch im Portrait. Und noch zur Zeit August's konnte ein griechischer Aunstrichter, Dionhs von Halitarnaß, es aussprechen, daß kein ächter Kunstler, sei er Maler oder Bildhauer, seine Kunst dazu erniedrige, die Ratur in allen ihren zahlreichen Unwesentlichkeiten, wie in Abern, Milchhaaren, Leberslecken, Warzen und bergleichen wiederzugeben. Jener Demetrius stand mit seiner Richtung, welche auch das

<sup>•)</sup> Similitudinis quam pulchritudinis amantior, sagt sehr milb Duins etilian.

3mfällige, Unschöne und zur Charafteristit Unwesentliche in der Darstels lung des Individuums getren wiedergab, in seiner Zeit vereinzelt. Diese Richtung war vielleicht noch ein Rest jener Raturtreue der Aegineten, wie sie andrerseits sich anlehnte an das Streben nach sorgfältiger Raturwahrheit, welches wir bei anderen großen Rünstlern derselben Beriode, wie bei Myron und Rallimachus, finden.

Der Raturalismus des Demetrius blieb auch nicht obne Rachfolger. Bir feben diefe Richtung gur Beit Alexander's des Großen auf Die Spite getrieben. Schon der große Lyfippus, Alexander's Liebling und Sofbildhauer, hatte neben dem Studium der großen alten Deifter vorsugemeife fein Streben auf ben Ausbruck ber Babrbeit außerer Ericei. nung gerichtet. Sein Bruder Lyfistratos ging noch viel weiter. glaubte bas Bollendetfte ju erreichen, wenn er die Ratur felbft abformte. Darum mandte er die Technit bes Gppeabguffes an auf das Bortrait. Die Erfindung der Abguffe von Runftwerken war langft gemacht. Lpfifratos aber mar, wie Blinius ergablt, ber Erfte, ber bas Bilb eines Menfcen vom Befichte felbit in Bups abdrudte. Seine eigne Erfindung beftand barin, einen Ausguß von Bache aus diefer Gppeform zu nehmen und benfelben ju retouchiren. Er machte es fich auch jur hauptaufgabe, Die Aehnlichkeit in allen Ginzelnheiten wiederzugeben, mabrend man bor ibm bestrebt war, fo fcon ale moglich zu bilben.

Auch die Alten haben, wie wir feben, in der blubendften Zeit ihres Runftlebens alle Irrthumer durchgemacht, und das Goethe'fche Wort:

. Cs irrt ber Menfc, fo lang' er ftrebt,.

hat auch von ihnen gegolten. Lyfistratos hob mit jenem Berfahren das Wesen des Kunstwerks auf. Denn ein Kunstwerk ist eben nur dadurch ein solches, daß es aus geistiger Auffassung des Künstlers hervorgegangen ist. Auch das Bortrait muß deshalb in seiner wahren und höchsten Auffassung ein Ideal werden, während Lysistratos mit seinen Abgüssen nur ein todtes Raturwerk herstellte, dem die spätere Ueberarbeitung hochstens eine Art von Leben anschminken konnte. Glücklicherweise empfand

ber Sinn der alten Griechen zu gesund und zu fein, als daß die Reuerung des Lysistratos bedeutenden Einfluß auf die Behandlung des Portraits in der Stulptur erlangt hatte; die letztere behauptete vielmehr noch bis in die Zeit des hadrian hinab fortwährend ihren idealen Charakter. Zene Erfindung, Gesicht und Glieder über dem Leben abzusormen, ward aber von Bichtigkeit in anderer Beziehung. Als die Zeit kam, wo die Gymnaftik ihre Bedeutung verlor, welche sie für das gesammte Leben und so namentlich auch für die Kunst der hellenen gehabt hatte, als Ringschule und Turnplat nicht mehr täglich dem Künstler das wirkliche bewegte Leben des unverhüllten menschlichen Leibes in allen seinen Alterstusen vor die Augen stellten, da war durch jene Ersindung wenigstens ein neues hülssmittel gegeben für das Studium des menschlichen Körpers, — ein Ersat, welcher der Kunst der solgenden Epochen wesentlich zu Statten kam.

Ber sich eine Borstellung machen will von jener großartigen idealen Auffassungsweise der alten Portraitkunst, der mag nur ein Bildniß des Berikles oder jenen herrlichen Ropf des Aeschplos im kapitolinischen Museum zu Rom betrachten. Gleichsam von allen Schlacken irdischer Rothdurft und Bedingniß gereinigt, scheinen uns Gestalten wie diese, und wie der Sophokles im Lateranpalaste, der Aeschines des Museo Borbonico in Reapel, ja selbst der Demosthenes des Braccio nuovo im Batican, einem höher als wir begabten Geschlechte anzugehören.

Liebe und Sehnsucht aber haben nicht nur das wirkliche Portrait geschaffen, das der Künstler dem Leben in Erz und Marmor nachbildete. Dieselben Empsindungen schusen auch, als die Kunst vollendet war und in voller Kraft alle ihre Mittel beherrschte, die Abbilder jener großen Menschen, welche des Künstlers Auge nimmer geschaut, die Abbilder eines Pomer und Sesiod, eines Orpheus und Thampris, und anderer Beisen und Dichter des sernen Alterthums. Ihre Portraitbildungen sind ebenso topisch geblieben, wie die vollendeten Götterideale. Die sieben Beisen, welche Lysippus schuf, der Aesop desselben Meisters, vielleicht auch sein Sostrates, waren wohl abnlicher Art. Bon diesen freien Schöpfungen

der Kunft des Bortraits gilt das schone Bort des Römers Plinius: daß die Sehnsucht der Menschen die Mutter auch solcher Portraitbildungen sei, deren Originalzüge keine Aunst erhalten und überliesert habe \*). Plinius führt dazu ausdrücklich den homer als Beispiel an, und wer jemals den herrlichen Farnesischen Kopf des Sängers der Ilias und Odhsse oder auch nur eine der minder vollendeten plastischen Bildungen des göttlichen Dichters geschaut hat, der wird erkannt haben, daß die Kunst seine Büge in derselben Beise und nach denselben Gesehen bildete, nach denen sie aus seinen Gesangen die Ideale eines olumpischen Zeus, einer argivischen Iuno, einer Ballas Athene, eines pythischen Apollon oder die Idealzüge der Heroen, wie Achill und Odvsseus, erschus. Jenes Bort des Plinius erhielt übrigens andertbalb Jabrtausende später eine neue Bestätigung, als die Künstler des Mittelalters, besonders die Maler einen Plato und Aristoteles, Alexander und Scipio nach eigener Bbantasse darstellten.

Bei weitem die meisten Portraitstatuen, mochten fie nun von Staatswegen als Chrendildniffe, ober von Brivaten geseht sein, waren aus Erz,
sehr wenige aus Marmor. Darum ist uns aber auch verhältnismäßig
nur so Beniges dieser Art erhalten. Denn der Metallwerth reizte in
den Zeiten des Berfalls und der Barbarei die Raubsucht, und die Kunstwerte aus Erz gingen viel leichter als die aus Marmor bei Feuersbrunsten zu Grunde. Die meisten Bortraitstatuen und Buften, die man beute
noch aus Marmor hat, sind römische Rachbildungen griechischer Erzvriginale. In der griechischen Zeit war ein Marmorstaudbilt, zumal
aus parischen Marmor, bei Beitem theurer herzustellen, als ein Erzbilt,
das man für etwa zwei- bis dreibundert Ibaler unseres Geldes liesern
konnte.\*\*).

<sup>\*)</sup> Quin immo etiam quae non sunt finguntur, pariuntque desideria non traditos valtus, sicut in Homero evenit.

<sup>\*)</sup> Robler in ben Denfidriften ber Mandener Afat. 1816. Bb. V,

In ber Beit ber gelehrten Studien Griechenlands vom Beginn ber Alexandrinischen Beberricher Megpytens bildeten die Bortraite der Schriftfteller, besondere ber Philosophen einen febr bedeutenden Zweig der Runft, auf den fich viele Runftler, namentlich der rhodischen Schule faft ausschließlich legten. Es ward Sitte, in öffentlichen, ja felbft in privaten Bibliotheten und Dufeen möglichft vollständige Reibenfolgen folder Bildniffe zu befigen, und die Beschäftigung für Diefen 3med und fur bas Bortrait überhaupt lieferte in der fpateren Beit der Runft den Saupterwerb bes täglichen Brode. Die Runftler bewiesen dabei ein bewunbernemurbiges Talent, die Charaftere und Gigenthumlichkeiten ber Philofopben, Redner, Schriftsteller und Dichter bis in bas Keinfte der Beberde und Saltung auszudruden. Der Deffunftler Gutlid murde mit weit auseinandergebreiteten, der fingerrechnende Chrofipp mit jufammengefrummten Ringern gebilbet, Arat als Ganger ber Bestirne mit übergebogenem Raden aufmarte ichauend baraeftellt. Selbit Ehrenstatuen zeigten zumeilen diefe genreartige Bebandlung und Charafteriftit. Co murben Chabrige und Bhilopomen in bestimmten Stellungen gebildet, die fich auf bestimmte Thaten und Situationen ihres Lebens bezogen. Bhilopomen's Erabild au Rog, ihm von den Achaern errichtet, ftand zu Delphi, dem großen Berfammlungeorte aller Dentbilder berühmter Manner, in der Stellung wie er, fein Roß zur Seite beugend, den Burffpieg in der Mitte gefaßt, ju dem tödtlichen Stofe ausholt, mit welchem er in der Schlacht bei Mantinea den Tyrannen von Lakedamon Machanidas erlegte. Aristonifus, der beliebte Citherfcblager Alexander's, der in der Schlacht gegen die Maffageten tapfer tampfend gefallen mar, bielt in feiner Linken Die Cither, während er mit der Rechten die Lange fchwang. Thambris, ber von ben Mufen bestrafte Ganger, batte Die gerbrochene Leier zu feinen Rugen, mahrend er mit den geblendeten Augen flebend emporftarrte zu den ftrengen Göttinnen. Der Ganger Gunomos mar dargeftellt in bem Momente, wo ihm im pythischen Wetttampfe eine Saite ber Leier fprang, und eine hinzustiegende Citade den verfagenden Ton ausfüllte, und Ronig Gelon's Bildfaule ftand im Tempel ju Spratus unbewaffnet und ungegurteten

Gewandes, wie er einst öffentlich fich vertrauensvoll dem Bolle gezeigt hatte, um eine Berschwörung gegen sein Leben bekannt zu machen und seines Bolles hulfe in Anspruch zu nehmen.

Bei den Romern, Deren Realismus Das Bortrait febr begunftigte. finden wir früh die Bachsmasten der Borfahren edler Geschlechter im Atrium des Saufes aufbewahrt. Aber auch die Sitte der Chrenftatuen von Erz war in Rom icon in den alteren revublikanischen Beiten zu Saufe, und es wird ergablt, daß fogar die Cenforen einmal gegen ben Difbrauch berfelben einschritten, indem fie alle Statuen vom Forum entfernen liegen, die nicht von Staatswegen bort aufgestellt maren. Bekannt ift die Antwort, welche der alte Cato auf die Frage gab: wie es jugebe, daß ibm noch immer tein Ehrenstandbild errichtet fei, mabrend fich boch fo viele Manner von geringerer Bedeutung diefer Auszeichnung erfreuten: "Er wolle lieber, daß man frage, warum nicht? ale warum :« Bugleich verspottete er, wie Blutarch ergablt, diejenigen Beitgenoffen, die auf folde Darftellung von Bildgießern und Malern \*) ftolg feien, mabrend er vielmehr ftolg barauf fei, daß feine Mitburger viel ichonere Bilder von ibm in ihren Bergen trugen." Der ftrenge Alte freute fich aber doch nicht wenig, als ihm das Bolt ein Standbild im Tempel der Salus und darauf die Inschrift feste: "daß er ale Cenfor die finkenden Gitten der Republik durch feine weise Strenge wieder aufgerichtet. « Bortraitstatuen icheinen ftreng itonisch gemejen ju fein; wenigstene finden wir, daß Plutarch diefelben fo anfah. Go fagt er von einem marmornen Standbilde bes Marius, welches er ju Ravenna fab, daß fich darin die gange Berbheit und Barte feines Charaftere ausspreche; und von dem Standbilde des Klamininus bemertt er: wer miffen wolle, wie der Mann ausgesehen, der moge feine Erzbildfaule gegenüber dem Circus bei dem großen farthagischen Apollo ju Rom anschauen.

<sup>\*)</sup> Plutarch's Leben bes Cato major 19. Man follte nach biefer Stelle fast glauben, daß auch Bortraitgemalbe als Ehrenbezeugungen in Tempel geweiht wurden.

Bar die Bahl ber öffentlichen Portraitstatuen schon zu Cato's Beiten so groß, daß selbst Bersonen von geringerer Bedeutung diese Auszichnung zu Theil wurde, so stieg dieselbe ins Ungeheure mit dem Berssall der Sitten und dem Bachsthum der römischen Macht nach außen. Lesen wir doch bei Cicero, daß selbst einem Elenden, wie dem rauberischen Berres, zahlreiche Chrenstatuen von den durch ihn ausgeplunderten Stadten und Provinzen gesett wurden.

Bu Plinius' Zeit war die Sitte der Ehrenstatuen über alle italisichen Städte verbreitet. "Auf den Marktplägen aller Municipalstädte," sagt er, "findet man jest Standbilder, bestimmt, das Andenken verdienter Manner zu ehren, und durch Inschriften die Ehrenämter und Berdienste derselben der Nachwelt zu überliefern."

In der Raiferzeit gewinnt das Stulpturportrait eine ungeheure Berbreitung. Die Raifer felbst erscheinen ebensowohl in eigentlichen Portraitstatuen zu Rog und zu Fuß, als in heroischer Idealgestalt oder irgend einem Gotte, besonders dem Jupiter, angenähert. Bablreiche weibliche Statuen mit unverkennbaren Bortraitzugen erscheinen in der Beftalt und Saltung und mit den Attributen von Göttinnen gebildet. Ihren Lieblingeentel, den fruhgestorbenen altesten Sohn bes Germanicus, einen Anaben von außerordentlicher Liebenswürdigkeit, ließ die Raiferin Livia als Amor bilden, und weihte ihn im Tempel der kapitolinischen Benus. Gine Ropic davon fand im Schlafgemach bes Augustus, ber fie oft beim Eintritt ju fuffen pflegte. - Bon allen diefen Darftellungemeifen befiten wir noch beute Denkmaler, welche bezeugen konnen, daß auch in fpater Beit die Runft bes Portraits noch Bollendetes leiftete, mahrend andere Bildniffe, besondere Buften von Frauen der taiferlichen Familien beweisen, daß die Runftler fogar die geschmackloseften Moden des Ropfpupes und der Haartracht ohne Rucficht auf Schonheit der Gesammtwirfung getreulich wiedergaben. Ebenso nahm die barbarische Sitte überhand, auf alte Statuen neue Ropfe ju fegen, oder auch nur turzweg an alteren Chrenftatuen die Inschriften zu andern und fie dann beliebig irgend einem Kaifer oder sonft einem Mächtigen, dem man schmeicheln

wollte, ju weiben. Unter ben Griechen maren es bie Bewohner von Rhobus, welche fich burch folche Barbarei auszeichneten, und gerade Rhodus mar jur Beit bes Trajan Die zweite Stadt nach Rom, reicher an Runftwerken als das gange übrige Griechenland. Schon Cicero fpricht einmal feine Berachtung aus gegen diese unwürdige und finnlose Schmeichelei einer entarteten Ration, welche die Ebrenftatuen und Dentmaler ber Selden und Benien ihrer eigenen großen Bergangenheit ju rollenwechselnden Schauspie-So maren gur Beit bes Baufanias die Bildfaulen bes lern made. Miltiades und Themistotles in Athen durch neue Inschriften einem Romer und einem thratifchen Dynasten geweiht, und aus einem Dreftes hatte die Schmeichelei einen Augustus gemacht. Bor biefer Schmach, ihre alte Benennung und Bestimmung zu verlieren, blieb gulett taum eine Bilbfaule mehr gefcutt, und ber Schriftsteller Dio Chrpfostomus ermahnt ce ausdrudlich jum Ruhme einiger weniger griechischen Staaten feiner Beit, daß fie, wenn fie einen Romer ehren wollten, dies barbarifche Berfahren nicht beobachteten, sondern die Roften an eine neue Bildfaule mendeten.

Die vorher erwähnte Bergötterung der römischen Kaiser durch die Plastis war keine ganz neue Ersindung der Staverei der Imperatorenzeit. Ihr ging schon im republikanischen Rom die Bergötterung der Statthalter und Feldherren in den eroberten Browinzen vorauf. Bompezius hatte zahlreiche Tempel und Altare in Griechenland, und schon vor ihm der Bezwinger von Sprakus, Marcellus. Cicero's edler Sinn lehnte die gleiche Ehre in Athen ab, während ein Berres sie in Sicilien erzwang. Dankbarkeit und Furcht waren in gleicher Beise die Motive solcher Huldigungen. Hatte doch schon in Griechenland der Jubel über den Fall des vielbeneideten Athens am Ende des peloponnesischen Krieges dem Sieger von Aegospotamos Altare wie einem Gotte errichtet, und ihm Opfer und Baane dargebracht! Aber auch das römische Bolk hatte schon seinen Gracchen Heiligthümer und Altare geweiht, und die Standbilder des Marius Gratidianus, eines Berwandten und älteren Zeitgenossen Gicero's, der durch eine Berordnung großen Uebelständen des Münzwe-

senquartieren von Rom aufgestellt, und empfingen fromme Spenden von Beihrauch und Kerzen, die man seinem-Genius zündete. Graf Clarac hat diesen Gratidianus in dem sogenannten Germanicus des Louvre wiesder zu erkennen gemeint. Aber die eigentliche Darstellung in vergötterter Gestalt begann doch erst mit Julius Casar. Bas der große Scipio Afrikanus abgelehnt hatte: seine Statue mit den Götterbildern an die Göttertassel legen zu lassen, das nahm Casar an, auf Dekret des kriechenden Senats. In dem Tempel des Quirinus ward seine Statue ausgesstellt mit der Ausschrift: Dem unbesiegten Gotte. Rach August ward die Konsekration auch für die lebenden Beltbeherrscher angewendet, und Jupiter Olympius Hadrian machte gar, wie wir sehen werden, seinen Antinous Ganymedes zum Gotte.

Die Statuen aus Gold und Elfenbein, Marmor oder Bronge, welche einen Raifer ale vergöttert barftellten, maren oft von toloffglen Dimen-Brei noch erhaltene Ruge eines folden Marmortoloffes auf dem Bofe des Ravitolpalaftes baben beinabe vierfache Lebensaroffe. Diefe Statuen maren von idealer Bestaltung und übermenschlicher Erhabenbeit. Sie maren ferner mit befonderen Attributen verseben. Bu folchen geborte: Die Strablentrone (arcus radians, radiata corona), Die fpater vom britten Jahrhundert an gemeines Infigne aller Imperatoren wurde; ferner ber Stern auf Stirn und Scheitel, und brittene ber Rimbus, b. b. ein Birtel, welcher göttlich ftrahlendes Licht andeutete. So erscheint Trajan's Saupt in mehreren Reliefs auf dem Triumphbogen des Conftantinus Es mar berfelbe Rimbus, ben die Chriften fpater ihren au Rom. vergotterten geiftlichen Beroen ale Beiligenschein verlieben \*). Die Bestalt in folden vergöttlichten Raiserbildern erschien nacht, oder nur mit ber Chlamps bekleibet, Die leicht über Die eine Schulter geworfen, auf ber anderen mit der Spange befestigt mar; juweilen bedecte bas Gemand

<sup>\*)</sup> Levezow, Antinous G. 50.

(palla) auch nur den Untertheil des Leibes, wie beim Jupiter, Aeskulap, Apoll, Bacchus und anderen Göttern.

Aber selbst in diesen vergöttlichten und dem Charakter irgend eines Gottes oder einer Göttin angeeigneten Darstellungen war dennoch das portraitähnliche Antliß troß der Idealistrung der Züge immer das Bleibende. Kaiser Augustus oder Tiber als Jupiter, Britannikus als Bacchus, Agrippa als Neptun, Nero als Apoll, Hadrian als Mars waren und blieben dabei immer noch individuelle Bortraits der dargestellten Menschen. Auch die berühmte Bompejusstatue des Palast Spada gehört in die Klasse solcher vergöttlichten Portraitstatuen, die man im Alterthume Achilelische nannte.

Aber auch Brivatpersonen ließen in der römischen Zeit nicht selten ihre Angehörigen, Männer ihre Frauen oder Kinder, Frauen ihre Männer im Charakter einer Gottheit abbilden. Man entlehnte in solchem Falle Körpersormen und Attribute aus dem Charakter einer besonderen Gott-heit, und behielt nur für die Gesichtsbildung die Bortraitzüge bei. Mehr als eine durch Rang, Reichthum und Schönheit ausgezeichnete Römerin, welche von ihren Berehrern durch Künstlerhand bald als Ceres, Benus, Maja oder souft eine Göttin in Erz und Marmor verewigt wurde, mag unter irgend einem der letzteren Ramen in unseren Ruseen erhalten sein.

# Borhandene Sauptwerke ber plastischen Portraitkunft.

Der griechische Historiter Bolybius, der Freund und Zeitgenoffe des Karthagobezwingers Scipio, spricht es im sechsten Buche feiner Universalgeschichte aus: Es sei ein erhabener Gedanke, die lebensmahren Bildniffe aller großen und bedeutenden Männer versammelt zu schauen.

Diesen erhabenen Gedanken annähernd zu verwirklichen war Rapoleon vorbehalten. Denn Napoleon war es, der dem größten Alterthumskenner unserer Zeit, dem Römer Bisconti, den Auftrag und die Mittel gab, seine griechische und römische Ikonographie, und mit ihr eine Bildnißsammlung aller großen und bedeutenden Menschen des griechischen und römischen Alterthums hinzustellen. In sechs Quartbänden von herrlichster Ausstatung vereinte der finnige Fleiß dieses großen Kunstsorschers Alles, was die bildende Kunst der Alten in Marmor und Erz, in Statuen, Büsten und Reliefs, in geschnittenen Steinen, Medaillen und Münzen, ja selbst in den spärlichen Resten alter Malerei uns an Bortraitbildern überliefert hat. Die drei Bände der "griechischen Itonographie" geben uns in trefflichen Kupferstichen, begleitet von ausführlichen

Biographien, die Bildniffe von dreiundzwanzig Dichtern, Gesetzebern und alten Beisen, einundzwanzig Philosophen, drei historikern, sieben Rednern und Rhetoren, einundzwanzig Acrzten und Naturforschern und drei berühmten Frauen des hellenischen Alterthums. An sie schließen sich sechsundsiedzig Portraits von sicilischen, makedonischen, ägyptischen, spartanischen, epirotischen, thrakischen und anderen barbarischen Königen und Königinnen, wozu sich im dritten Bande noch die Portraitmunzen von vierzig die sunfzig Königen und Fürsten des Orients gesellen, deren Reiche sich aus dem Sturze des Seleucidenreichs erhoben.

Richt viel reicher ist die Auswahl von Bildniffen, welche uns die römische Ronographie bietet. Außer den Kaisern und ihren Angehörigen sind uns in Allem taum funfzig Bildniffe berühmter Römer aufbehalten. Unter ihnen nur sehr wenige von Dichtern und Schriftstellern, und auch diese meist nur von geringem Kunstwerthe.

In unferer Auswahl der vorzüglichsten unter den erhaltenen antiken Bortraitbildungen beschränken wir uns auf diejenigen Erze oder Marmorsstatuen und Buften, deren Aechtheit gesichert ift.

## Griechische Dichter.

#### Somer.

Die schönften Röpfe des homer, welche wir besitzen, find der Farnefische und ein Ropf der kapitolinischen Sammlung, beide von Marmor.
Der Rünftler, der das Original dieser Röpfe schus, war sicherlich eben so
tief durchdrungen von der Größe des Dichters, wie Phidias, als ihn
wenige Berse desselben zu der Schöpfung scines olympischen Jupiters begeisterten. Schon um die Zeit der Perserkriege hatte die Runst das
Idealbild des Dichters geschaffen; denn um diese Zeit bildete ein argivischer Künstler die Statue Homer's für den Tempel zu Olympia. Aber
dem Sänger, "der das ganze Bolk der Hellenen mit unsterblichem Sange
verherrlicht", — ihm hatte das dankbare Bolk sogar eigene Tempel errichtet, und einen derselben zu Argos zierte gleichfalls das Standbild des

Dichtere. Bir befigen noch ein Epigramm auf Dies Standbild in der griechischen Anthologie:

Sieh ben Homeros hier, den Unsterblichen, welcher has ganze Bolf der Hellenen vordem schmudte mit preisender Kunft, Allen voran die Argiver, die einst das göttererbaute Troja zu Boden gestürzt — Sühne für Helena's Raub. Dankbar stellte tafür den unsterblichen Sänger das Bolf hier Auf in dem Tempel und ehrt ihn den Olympischen gleich.

In dem kapitolinischen Kopse ist die Blindheit durch die zuruckgeworsene haltung und durch die Zusammenrunzelung der haut unter den Augen sprechend ausgedrückt. Das Band, welches seine Locken umslicht, ist das Beichen der Bergötterung, welches die griechische Kunst nur Götsern und vergötterten heroen verlieh. Wie fast alle Bortraitbilder von Marmor, welche wir noch völlig haben, sind auch diese Köpse sehr wahrscheinlich römische Rachbildungen. In Rom gehörten, seit dort griechische Bildung Eingang gefunden, Sammlungen von Portraits berühmter Persönlichteiten der Litteratur und Geschichte in Bibliotheken, Gallerien und Kunstkabinetten und sonst als Schmuck der Wohnungen, Landhäuser und Gärten zu jedem anständigen Hause. Ie berühmter die Personen, desto zahlreicher die Kopien, desto allbekannter die Jüge der Originale, die sogeradezu unvergänglich blieben.

Bir übergeben die Bildniffe der Dichter Altaos, Sappho, Anatreon, Stefichoros und Morchion, welche uns zum Theil nur noch auf Mungen erhalten find, und wenden uns zu den berühmten Bortraitstatuen der großen griechischen Dramatiter, welche zu den herrlichsten Ueberresten der griechischen Kunft gehören. Unter ihnen stebt obenan

### der Sophotles des Lateran,

die herrlichste aller mannlichen Gewandstatuen des Alterthums, wurde erst nach Bisconti's Tode in den Ruinen einer alten Billa bei Terracina entdeckt. Bis dahin galt der bekannte Aeschines des Museo Borbonico zu Reapel für die vollendetste unter den erhaltenen antiken Gewandstatuen. Aber jest ift dieser Anspruch auf die im Lateranpalaste aufgestellte überlebensgroße Statue des Sophokles übergegangen, welche in der That ein Muster dieser Gattung von Bortraitbildung heißen darf.

Soch und frei aufgerichtet fteht ber gottliche Dichter ba. Das weite Bewand, von der linten fcharf nach ber rechten Seite herübergenommen, laft Die rechte Sufte und die gange untere Geite bes Beine ftraff und machtia bervortreten. Der rechte Urm ruht eingebogen im Gewande, bas unter ber rechten Sand weg über Die linke Schulter geworfen ift, faft in der Beife, wie die Italiener noch heute den Mantel tragen, fo daß ein Theil in iconen Ralten binten über die Schulter berabfliefit. Der linke Arm ift in die Seite gestemmt und diese Saltung vermehrt ben Besammteindruck bes Sicherberubenden, welcher über der gangen Bestalt ergoffen liegt. Benn wir zu der freien Saltung bes beutigen Romers aus dem Bolte noch die gebildete Burde und Das geiftige Bewuftsein bes angesehenen Atheners bingudenten, jo haben wir einen Begriff von dem Gesammteindrucke Diefes Cophofles. Der Bart fvielt voll und fraus um Rinn und Lippe; das Saupthaar fallt fanft und ichlicht berab auf Stirn und Schläfen. Die Tanie, welche es umflochten halt, bezeichnet ben fiegreichen Dichter, ber zwanzigmal im Bettkampfe mit Aefcholus und Guripides und vielen anderen Mitbewerbern den erften Breis errungen, oftmale ben zweiten, nie den dritten : den Dichter, den die öffentliche Reinung feines Bolte und feiner Beit obenan ftellte in der tragifchen Dichtkunft. Es ift bas poetische Diadem, bas ihm gebührte als einem Das Beficht, mäßig aufgerichtet, schaut frei und Ronige ber Litteratur. Der Ausdruck ift ebenfo beiter flar, ale ernft und ficher in die Welt. tiefgeiftig; man fieht es bem göttlichen Boeten an, daß er die Schonbeit liebte. Das Geberische bes Dichtere verbindet fich mit der verftanbigen Durchbildung bes außerorbentlichsten Beitalters zu einem Gangen, das zugleich fern ift von jeder Spur damonischer Ercentricität. haben einen gangen vollen iconen Menfchen vor une, ben Dichter, ber, jugleich Staatsmann und Rrieger, Die Beere Athens mit Beritles jum

Siege führte. Obicon er bekanntlich bas bochfte Greifenalter erreichte, fo bat ibn doch die Aunft nicht in diesem vorgestellt, sondern in der vollen Rraftigfeit bes noch fernfrischen reifen Mannesalters. Die Rufe find befouht, Sale und ein fleines Stud ber oberen Bruft find nacht. Die Statue ift, bis auf die Fuße und eine Sand, welche ergangt find, vortrefflich erbalten. - Run aber die Gewandung! Bie flar und frei und groß, und boch durchaus tunftlerisch tonventionell ift fie behandelt! Sier fieht man recht, wie die Alten es gewußt, daß die Runft eine Ratur in fich ift mit ibren eigenen Geseken. Bergleicht man mit Diesem Copholles ben Aefchines bes Dufeo Borbonico, fo erfcheinen Gewandung und Befalt bee letteren fast fleinlich, überlaben, und unmäßig angestrafft, nicht bienend, um die Bestalt felbst bervorzuheben, fondern felbständige Beltung und Beachtung in Unspruch nehmend. Dadurch aber wird die Birtuna des Gangen beeintrachtigt, die Gestalt felbst tritt gurud und erscheint überall gebunden und gehemmt. Im Sophofles dagegen ift bas Gewand in der That nur "bas Echo der Bestalt", und seine flattliche Fulle bient gleichsam als mufikalische Begleitung bes gangen berrlichen Gliederbaues. Sauptmaffen, untergeordnete Falten, von fcwereren Kaltenzugen beberricht, Gruppen in Gruppen, dazwischen freies Ausathmen im Kaltenlosen, bilden ein einziges wohlkomponirtes Gange, das bennoch zugleich einem Soberen bienend verbleibt.

Und dieses Meisterwerf antiker Bortraitkunst zierte die Billa irgend eines Freundes der Sophokleischen Muse in einer kleinen italischen Landstadt, wo jest wohl selbst unter den Priesterprosessoren des Klosters, das von seiner Höhe herabschaut auf das blaue Meer, nicht Einer ist, der von Sophokles mehr als den Namen kennt \*)!

Die erste Statue errichtete dem Dichter sein Sohn, Jophon. Bierzig Jahre später schmuckte das dankbare Bolk von Athen, auf Antrag des Redners Lykurg, das von diesem vollendete Theater durch die Erzstatuen der drei großen Tragiker Neschylus, Sophokles und Euripides, die Pau-

<sup>\*)</sup> Bergl. Gin Jahr in Stalien I, S. 350-352. III, S. 6-8.

sanias noch dort sah. Styl, Romposition und Runft der Lateranischen Sophoklesstatue sprechen dafür, daß wir in ihr eine Ropie jener berühmten Bildnifftatue des Dichters aus der Zeit der höchsten Kunstblüthe bessigen. Bon Aeschylus ift uns dagegen nur noch ein Ropf im Rapitolisnischen Museum erhalten und auch dieser ist nicht völlig gesichert. Dasgegen von Euripides besitzen wir mehrere Bildnisse, sowohl Statuen als Buften. Das schönste ist

### der Euripides von Mantua,

ein herrlicher Kopf, der nur an dem Kopfe des Museo Borbonico zu Reapel seines Gleichen findet. Er ist vollkommen erhalten. Die Bildung breit, das haar schlicht, die Stirn mächtig. Aus dem leidenschaftlich bewegten Ausdrucke der freien durchgeistigten Züge spricht bittere
schwermuthige Erfahrung. Man sieht, daß es "der Dichter der Thränen"
ist, den hier der Künstler gebildet. Besonders um Mund und Wangen
ist dieser Ausdruck tiesen Leides wahrzunehmen.

### Die Statuen des Menander und Posidippus im Batikan.

Ein glückliches Geschick, oder vielmehr der fromme Bahn, der diese Statuen im Mittelalter als christliche heilige ansah, hat uns von den beiden geistreichsten Dichtern der neuen attischen Komödie zwei vortreffliche sitzende Bortraitstatuen erhalten, die sehr wahrscheinlich gleichsalls zum Schmuck eines antiken Theaters, vielleicht des athenischen, dienten. Die Statue des Menander ist um Beniges größer als die des Bossoppus, welche sitzend gegen fünf Tuß hoch ist. Die letztere ist völlig unversehrt erhalten, und der Name auf der Blinthe eingegraben. Man fand sie in den Ruinen eines römischen Thermenbaues und die Antiquare, welche damals überall darauf aus waren, in den entdeckten Kunstwerken Bersonen und Darstellungen aus der römischen Geschichte zu sehen, tauften die Statue troß des ihr beigeschriebenen Namens, zu einem Marius, wo denn ihr Bendant Mes

nander es fich gefallen laffen mußte, ale Sulla ju figuriren. Die Romposition beider Berte ift von bochfter Einfachheit, und der breite bier und ba nur ebauchirte Stol past febr wohl fur ein Bert, bas bestimmt mar, in einem weiten unbebecten Raume, wie die alten Theater waren, als Somud zu bienen. Roch jest fiebt man auf bem Ropfe beiber einen eisernen Bapfen, welcher, wie Bisconti meint, bagu biente, Die fupferne Bedachung zu tragen, Die bas Bert vor ben Ginfluffen bes Bettere Ge find aber vielmehr diefe Metallftifte Ueberrefte des Seiligenicheins, mit bem man im Mittelalter Diefe Statuen umgab, wo fie in ber Rirche Can Lorenzo Banisperna als driftliche Seilige verehrt mur-Aus diefer Beit stammt auch die Uebergiehung der Rufe mit den. Bronzeblech, um fie vor Abnugung durch die inbrunftigen Ruffe frommer Chriften zu fcugen - ein Mittel, Das man auch bei Dichel Angelo's Chriftus in der Kirche Maria sopra Minerva ju Rom angewandt bat. Am meiften darakteriftisch von beiden Statuen ift die Auffaffung des Denanber. Der Dichter fist nachläffig auf einem Lehnseffel, beffen Sugfcbemel mit einem Riffen verfeben ift. Die forgfältige Rleibung, bas behaglich Beichliche ber Saltung, der beiter felbstaufriedene Ausbrud bes Gefichts, Alles ftimmt volltommen zu bem Bilbe, welches uns die alten Schriftsteller von Diefem Dichter entwerfen. Er fiebt aus, fagt Bisconti, wie ein Mensch, der mit fich selbst zufrieden ift, und fich wenig um das Bolt von Athen fummert, das nicht immer feine feinen Sittengemalbe fronte. Es ift gang und gar der feine, vornehme, finnige, gebildete Athener, der achte Reprafentant des nicht mehr ichwungvoll bewegten, sondern vielmebr beiter beschaulichen atbenischen Rulturlebens. Er fennt feinen Werth und feinen Ruf bei ben gebildeten Runftrichtern feiner Beit. Die ibn in ihrem Enthufiasmus dem Somer gleichsetten, und weiß mit Gelbstgefühl die Suldigungen entgegenzunehmen, welche felbst große Ronige, wie Btolemaos Lagi und Demetrios Boliortetes, ihm darbrachten. Alles fpricht dafür, daß der Runftler, der diefes Bert fouf, fein Augenmerk darauf richtete, die edelfte Naturmahrheit des Bortraits mit feinster Charafteriftit zu verbinden; und wenn er den Fehler bes Schielene bei

dem Original nicht mit in seine Darftellung aufnahm, so folgte er auch darin nur dem allgemein beobachteten Schönheitsgesetze hellenischer Runft, die stets das Jufällige solcher Art der allgemeinen Wirkung zu Liebe unterdrückte. Man kann sich übrigens eines wunderlichen Gefühls nicht erwehren, wenn man hier den Dichter selbst in lebenathmender Gestalt vor sich sieht, während die zahlreichen reizenden Schöpfungen seines Geistes, einst die Bewunderung von Jahrhunderten, auf ewig für uns versloren sind.

# Gefetgeber und Beife.

Unter den in hermen, Buften und Medaillen erhaltenen Bildniffen der älteften hellenischen Gesetzgeber und Beisen find besonders zwei hers vorzuheben. Es find der Solon in Florenz und die herme des Aesop in Billa. Albani zu Rom.

#### Solon.

Die berühmte Bufte der Florentinischen Sammlung ift sehr wahrscheinlich auf die Statue zurückzuführen, welche die Athener ihrem großen Mitburger auf der Insel Salamis errichteten, und die der Redner Aeschines als sehr alt bezeichnet, obgleich sie kaum ein halbes Jahrhundert vor Demosthenes' Zeit geseht war. Aber wer auch der Künstler gewesen sein mag, der das ideale Bortraitbild des größten Atheners zu schaffen unternahm, gewiß ist, daß seine Seele durchdrungen war von dem Wesen des Wannes, dessen Wahlspruch: "in Allem Maß!" sich so vollkommen widerspiegelt in diesem seinem Abbilde, wie die Fürstlichkeit Beriander's in der berühmten vatikanischen Herme einen karakteristischen Gegensabildet zu dem vorwiegend bürgerlichen Ausdrucke in den Zügen des großen republikanischen Gesegebers. Ruhige Kraft einer in sich gesammelsten Seele, Klarheit und Schärse des Blicks und Stärke der Ueberzeuz gung sinden sich vielleicht in keinem antiken Bortraitlopse so wie in diesem

vereinigt. Es ift keine dithprambische liebertreibung, wenn heinse bei diesem Ropfe ausruft: "Bie aus ihm der feine Athenienser lebt und fieht über die seinen Athenienser und über Griechenland! Die die hervorgehende Spannung der Muskeln am linken Auge, die sich aufwärts wölbende Stirn, das fest Gehaltene überall den Gesetzgeber zeigt, sowie die volle geübte Rehle den gewaltigen Redner vor dem Bolke, den Menschen, der nur einmal da war auf der Belt, und seines Gleichen nicht wieder hatte \*).

Roch intereffanter aber und in afthetischer Sinficht einzig unter allen Berten ber alten Bildtunft ift

# ber Mejop ber Billa Albani,

eine berme obne Inschrift, eigentlich eine Salbfigur, Die aus einer Saule bervorgeht, mit der fie an den Oberfchenkeln gufammenbangt. tann baber bas Bange nicht wohl Bufte nennen, fondern muß es vielmehr bezeichnen als eine Urt Salbstatue, fo eigenartig wie Die verfruppelte Geftalt des Dichtere felbft, den fie barftellt. Die Alten Schildern den Bater der Fabeldichtung mit fpipem Ropfe, turgem Salfe und vorfpringendem Bauche, frummen Beinen und doppeltem Boder. Genau in biefer Gestalt zeigt ihn uns das Marmorbild der Albanischen Sammlung. Aber alle diese körperlichen Gebrechen werden aufgewogen durch den geiftreichen, ichalkig finnigen Ausbruck, welchen ber Runftler ben Bugen bee Angefichts zu verleihen gewußt hat. Sier ift teine Spur jenes lacherlichen Eindrucks, welchen sonft wohl die Nachahmung zwerahafter Bildung hervorbringt. Bielmehr erfüllt une Diefer Aefop, wie ichon Leffing in feinem Laotoon andeutete, mit Ruhrung und Mitleid, weil ein feiner, edler, fluger, geiftvoller Ropf, der einen entsprechenden Leib verdient batte, auf einem miggewachsenen Rumpfe ftcht. Dies Gefühl muß den Lufippus und feinen Schuler Ariftobem erfullt haben, ale fie ben tragi-

<sup>\*)</sup> Beinfe's Briefe an Gleim I, S. 318. Rorte.

iden Biderspruch folder menschlichen Bildung an dem in gang hellas geliebten und verehrten Nabeldichter barguftellen unternahmen; und bie sonft für die Schönheit so fein empfindenden Athener waren doch noch gerechter ale afthetisch, wenn fie feine herme in der bon der Tradition überlieferten Gestalt den sieben Beifen gur Geite stellten. Dichter lobte ben Runftler bafur, bag er es nicht ju gering geachtet, burch feine Runft die Diggestalt des beiteren, "im Spiele belehrenden Fabelbichtere aleich ben mit ftolgen Sentengen gebietenden Beifen ju perberrlichen \*). Bir aber lernen aus diefem merkwurdigen Berke, baf bie Alten da, wo fich im Portrait die Digbildung der wirklichen Gestalt nicht umgeben ober verdecken ließ, fich nicht gescheut haben, auch bas Sägliche in den Kreis ihrer Darftellung zu ziehen, und daß fie es in foldem Kalle verftanden, felbst bei genauer Rachbildung der Mißform die Idealität und die Wirkung des Runftwerts durch das icharfe Bervorheben des Tragifchen ju fichern, welches in einem folchen Biderfpruche zwischen bem Beifte und feiner unangemeffenen Erscheinung immer vorhanden ift. Bie jur Unterschrift fur biefes Bert geschaffen, ift ein reigendes griechis iches Epiaramm ber Anthologie, bas also lautet:

Stlave war ich und Kruppel am Leib, an bettelnber Armuth Gleich bem Iros, und boch liebten bie Gotter auch mich.

Staatsmanner, Redner und Philofophen.

Bir besigen in den europäischen Sammlungen sichere Portraits der ersten Rategorie in Busten und Münzen nur von Miltiades, Themisstoffes, Berikles und Alkibiades. Bon Rednern find und Busten und Statuen des Isokrates, Lysias, Demosthenes und Aeschines erhalten. Ungleich größer ist die Zahl der auf uns gekommenen Portraits von alten griechischen Philosophen. Denn außer Pythagoras, heraklit und Anaragoras, die wir nur sehr unvollkommen auf Münzen haben, besigen

<sup>\*)</sup> Brunn, Gefch. b. gr. R. I, S. 364. 379. 421. Stabt, Torfo 1.

wir in Buften die Portraits von Sokrates, Platon, Karneades, Theon von Smyrna, Theophraft, Antisthenes, Diogenes, Zenon dem Stoiker, Chrysippus, Posidonius, Epikur, Metrodor und hermarchos. In Statuen sind uns Aristoteles und Diogenes erhalten. Diese verhältnismäßig große Bahl kommt wohl auf Rechnung der gebildeten römischen Zeit, wo es Mode war, die Bildnisse aller irgend berühmten griechischen Philosophen zu besitzen und dieselben in Bibliotheken und Portiken, in Landhäusern und Gärten aufzustellen. Auch von diesen heben wir einige der berühmsteften hervor.

### Berifles.

Unter den drei hermenbuften von Marmor; welche die Sammlungen Des Batifan und Des britifchen Ruscums fowie Die Munchner Gloptothet befigen, verdient die lettere icon deshalb die größte Aufmerkfamkeit, weil fie in Athen felbst gefunden wurde, mabrend die beiden anderen in einer romischen Billa bei Tivoli entdecht worden find. Die dem Berikles eigenthumliche hohe und fpige Schädelbildung, welche die fonft untablige Schönheit feiner Leibesbildung ein wenig entstellte und deshalb den Romitern zu der spottenden Bezeichnung »Bwiebeltopf« Anlag gab, ift in Diefen Bildniffen verdect durch ben bochgewölbten Selm, den ichon ber Bildhauer Arefilas, der Zeitgenoffe des Berifles, feiner Bortraitstatue bes großen Atheners aus gleicher Absicht verlieb. Auf diese Originalportraitstatue find alle fpateren Abbildungen des Beritles zurudzuführen, und unter den une erhaltenen vor allen die Munchner, welche ibn noch in der altattischen langen haartracht darstellt, die erst gegen das Ende ber Beritleischen Beit burch bas turgefdnittene Saar verbrangt murbe. Arefilas fouf in feinem Berikles das Ideal einer großartig aufgefaßten Bortraitstatue, und noch Blinius nennt diefelbe wurdig des Beinamens "ber Dlympier", welchen Beriffes führte. Tiefe bes Bedantens, Scharfe bes Urtheils und rubige Restigkeit spiegeln fich auf diefer Stirn und in diesen Augen, und auf den Lippen scheint jene damonische Redegewalt

ju thronen, deren Donner und Blite, wie ein Dichter jener Zeit sagt, ganz hellas erschütterten. Bor Allem scheint es der Künstler darauf abgesehen zu haben, im Staatsmanne den Denker auszudrücken, den Freund jenes Anaxagoras, den seine Zeit "die Denkkraft" schlechtweg nannte. Ein reicher wohlgelockter kurzer Bart umschattet Kinn und Lippen, und der Ausdruck des überlegenen herrscherhaften in seinem Angesichte gewinnt für uns noch dadurch an Interesse, daß, wie Plutarch erzählt, seine Gesichtsbildung auffallende Aehnlichkeit zeigte mit dem großen Bisspratus, dem hochgebildeten thatkräftigen Beherrscher Athens, eine Kehnlichkeit, die in seiner Jugend ältere Zeitgenossen, die den großen Iwingherrn noch gekannt, oft in Erstaunen seste.

Dit Berifles verbinden wir das Bortrait feiner berühmten Freundin,

## die Bermenbufte der Afpafia,

gefunden bei Civita Becchia, jest im Batitan neben dem Beritles aufge-Afpafia ift die erfte Frau in der Geschichte, deren Bildnig wir Und ebenfo ift die Form der hermenbufte fur fie eine Auszeichnung, da diefe Darftellungeweise nur fur die berühmteften Manner gemahlt zu werden pflegte. Aber Afpafia war auch tein Beib gewöhnlichen Shlages, fie war das Genie ihres Geschlechts. Gine Frau, die alle Gaben der Ratur und Bildung vereinte, die schön und geistreich, Denterin und Dichterin zugleich, begabt mit tiefem Blicke in alle Berhältniffe des Lebens, einen Berikles mabrend eines Menschenalters zu fesseln, ihm rathend und helfend zur Seite zu stehen, und zugleich die ersten Beister ihres Bolts und ihrer Zeit - und welchen Bolts, und welcher Zeit! um fich zu vereinen wußte, eine Frau, für deren Schüler fich ein Sokrates erklärte, deren Geist ein Plato feierte, und die den Mann, an den fie fich nach Berikles' Tode anschloß, jum Ersten der Athener machte eine folche Frau schien auch den Alten würdig, die höchste Chre eines Rannes durch die Runft zu empfangen.

Ihr haupt ift mit einem Schleier bedect, wodurch fie als Matrone

dargestellt erscheint. Die Künftler gaben ihr mit Fleiß diesen der Juno angenäherten Charafter, und verwandelten so den Spott der gleichzeitigen Klatschschwestern, welche ihr diesen Ramen beilegten, in den Ernst der Bahrheit; denn in der That war sie die würdige Sera des Zeus. Berikles. Die Saare sind in parallele und vertikale Loden künstlich um die Stirn fristrt, eine Haartracht, wie wir sie bei den Bildnissen mehrerer späteren ägyptischen Königinnen griechischer Abkunft wieder sinden. Das nicht ganz streng dem griechischen entsprechende Brosil erinnert an die afiatische Abkunft aus der schönen und reichen Schauplaße romantischer Begebnisse. Der Sals ist start, die Bangen voll und kräftig, aber nichts verräth, daß es die Racht überwältigender Schönheit war, was, wie der Dichter Hermessang, Demosthenes' Zeitgenosse, singt, einen Sokrates so bezauberte, daß er:

Stets hinwandelnd jum Saufe Afpaffens, nimmer ben Ausgang Fand, wie geläufig er fonft Wege bes Denkens auch fand.

An Berikles und Afpafia reiht fich schicklich die vatikanische Marmorberme des

#### Alfibiades.

Reiner von den Zeit- und Bolksgenossen des Alkibiades ift so häusig von den besten Künstlern dargestellt worden. Seine Schönheit war die Bewunderung Athens. In zwei großen Beihebildern malte ihn der Maler Aglaophon zur Berherrrlichung des Sieges, den er zu Olympia davon getragen. Als Rupido mit dem Blis — es war das Bappen, das er auf seinem Brachtschilde von Gold und Elsenbein führte — sah ihn Plinius im Tempel der Octavia zu Rom, und die Zahl seiner Standbilder war über die halbe Belt verbreitet. Sogar auf dem römischen Forum sah man eine Statue des Alkibiades neben dem Standbilde des Bythagoras, und die Sage ging zu Plutarch's Zeit, man habe sie gesetzt, um, nach einem Orakelspruche, den Beisesten und den Ritterlichsten der

Hellenen zu ehren. Bon dem allen ist nichts übrig geblieben, als eine Marmorherme des Batikan, nicht eben bedeutend an Kunstwerth. Sie stellt ihn im hohen Mannesalter dar, und entspricht daher wenig dem hohen Ruse seiner Schönheit, die sprichwörtlich geblieben ist die auf den heutigen Tag. Wahrscheinlich ist sie eine Kopie nach dem Kopse der Statue, die Kaiser Hadrian auf dem Grabe des Alkibiades zu Melissos in Phrinzien aus parischem Marmor setzen ließ. Der Ausdruck ist mehr interessant als schön, en sace gesehen höchst edel, anmuthig, aber doch mit Spuren eines Lebens voll Berirrungen und Leiden. Eine zweite herme im neapolitanischen Museum, die man für einen jugendlichen Alkisbiades hält, zeigt ein durchaus modernes Antlis mit dem unverkennbaren Ausdrucke einer übersättigten Lebenslust in den freilich vom Künstler nur leicht behandelten Jügen. Außerdem besitzt noch das Bariser Museum (Rro. 94 Clarac) eine unvollendete Hermenbuste des berühmten Atheners.

Bum Schluffe noch einige Borte über die berühmte vatitanische Bortraitstatue, ben fogenannten

### Bhocion

aus pentelischem Marmor, wenig über Lebensgröße, eine Kriegergestalt von reiser Männlichkeit, mit kurzem Bart und dichtem haar, den Bistrhelm auf dem haupte, nur mit dem kurzen Reitermantel, der Shlampe, von dichtem Stoffe bekleidet. Der rechte Arm hängt ruhig herab, die richtig ergänzte hand des linken trug einen Feldherrnstad oder ein Schwert. Der Buchs ist schlank und muskelkräftig. Aber der, wenn auch ernste, doch wohlwollende und liebenswürdige Ausdruck der Züge steht so sehr im Widerspruche zu der Schilderung des Phocion bei Plutarch, der sein Antlit hart, sinster und abschreckend schildert, daß Bisconti seine Benennung der Statue nach diesem alten Feldherrn der Athener später zurücknahm, und in ihr die Bildsäule des Archemoros, eines mythischen heroen, sah, weil sie unter den Trümmern eines nach demselben benannten Horums zu Rom gefunden worden war. Indessen hat ihm das nichts

geholfen; denn noch heutigen Tages ift der Statue jener historische Rame geblieben. Bielleicht haben wir indeß in ihr eine Darstellung des Kriegs-gottes; denn was Bisconti von dieser Deutung abhielt, daß an der Gesstalt die vorspringenden Abern angedeutet sind, steht jest nach der Entedung der Parthenonskulpturen einer solchen Bezeichnung nicht mehr im Wege.

Unter ben Bortraitbilbern ber Bhilosophen find vorzüglich folgende vier hervorzuheben.

#### Sofrates.

Sein herrlichftes Abbild liefert uns eine herme bes neapolitanischen Ruseums, welche bie burch die Inschrift ausgezeichnete farnefische Bermenbufte weit an Schonheit übertrifft. Sier ift bie gange Seele bes liebenemurbigften aller alten Beifen ausgebruckt. Die Feinheit seines Dentens und die unerschütterliche Rube feiner Seele spiegeln fich ab auf ber beiteren Stirn und in dem Blide ber milben Augen, mabrend auf ben beredten Lippen ber Beift jener Ironie ichwebt, die nach ibm ben Ramen führt. Diefen Ausbruck verftand berjenige Befiger ber farnefifchen Serme, ber auf dieselbe die Worte eingraben ließ, welche Blaton bem geliebten Deifter in feinem Rriton in den Mund legt: » Seute wie immer in meinem Leben bin ich der Mann, der keinem feiner Freunde in irgend etwas Rolge leiftet, es fei benn, daß meine Bernunft mir nach reiflicher Ueberlegung fage, daß er Recht habe. « Bir tonnen ficher fein, in Diefen Buften bas getreue Bild bes Sofrates zu befigen, ba eine Erzftatue von Lyfippos' Meifterhand feine Buge aufbewahrt batte, und Cotrates unter feinen Freunden fterbend, wie Lucian berichtet, ein beliebtes Sujet griechischer Maler mar. Auch

#### Blaton's Marmorbufte

in der florentinischen Sammlung, zu Athen gefunden, zeigt, nach ber Inschrift, in halber Lebensgröße den prachtvollen, mit dem Diadem umzebenen Ropf, die breite kahle Stirn, die geschwungenen Brauen und den ehrwürdigen Ausdruck der Züge des Mannes, den selbst ein Römer wie Cicero immer nur den Göttlichen nannte. Bon der Seite gesehen bietet der Ropf eine auffallende Aehnlichkeit mit homer. Die Statue des Platon, welche Cicero in seiner tuskulanischen Billa besaß, war eine Ropie der berühmten Bronzestatue, welche der geseierte athenische Erzzgießer Silanion zu Ende des vierten vorchristlichen Jahrhunderts im Austrage eines Königs von Pontus für die Atademie zu Athen gearbeitet hatte. — In ganzer Figur besihen wir nur noch die Portraitbilder zweier griechischer Bhilosophen; die eine derselben ist

#### ber Ariftoteles bes Balaft Spaba in Rom,

figend bargeftellt in naturlicher Große von ausgezeichneter Arbeit. Der alte Denter ruht in Rachfinnen versunten, den Ropf auf die rechte Sand geftust, den Ellenbogen auf dem Rnie. Diefe aus dem Gewande frei hervortretende Haltung des Arms war die gewöhnliche bei den Bortraitftatuen des Aristoteles im Alterthum. Die Stirn gewaltig, der Ropf oben breit, unten scharf zugebend, das Saar rund geschnitten über der In den scharf markirten Bugen des bartlofen, von der Arbeit bes Dentens tief gefurchten Ungesichts mit ben fleinen Augen und ber mageren Figur spiegelt fich die gange ruhige Unerbittlichkeit des weltumfasfenden Gebantene. Das linke Bein ift gurudgezogen, bas rechte gefrummt vorgestreckt, linke Sand und Arm find vom Gewande bedeckt. Das glatt rafirte Rinn zeigt makedonische Hoffitte; benn Mexander und seine Rachfolger verschmähten die Zierde des griechischen Bollbarts, und auf makedonischen Mungen erscheint nicht selten felbst herkules bartlos dargeftellt.

Eine Statuette der Billa Mattei zu Rom, welche bei Bisconti absgebildet ift, zeigt den Philosophen stehend in derselben Haltung, wie der byzantinische Dichter des fünften Jahrhunderts Christodorus in seinem poetischen Kataloge des großen Kunstmuseums zu Byzanz die dort be-

findliche Statue bes Ariftoteles beschreibt: Die Sande ber berabbangenben Arme mit den Fingern in ber Beife bes driftlichen Sandefaltens ineinanbergeschlungen, und finnend vor fich hinschauend. Dieselbe Geberte bes Bandefaltens zur Bezeichnung beffelben Ausbrucks bemertte ich auch auf pompejanischen Bandgemalben, und die Ehrenftatue bes Demofthenes, welche Blutarch noch zu Athen fab, war in berfelben Saltung gebildet. - Ariftoteles' Bortraitstatuen waren übrigens icon zu feinen Lebzeiten Ronig Bhilipp von Makedonien hatte die Bildfaule bes Freundes neben denen der koniglichen Ramilie in Delphi aufftellen, Ariftoteles felbit feine Statue für fein Grabmal von dem Bilbbauer Grofion verfertigen laffen. Und feine Schuler, wie Theophraft und Andere, wetteiferten, durch folche Dentmaler ihren Meifter ju ehren. Befondere baufig fab man zu Juvenal's Beit fein Bortrait in Rom, und Cicero febnt fic einmal, "in dem Studirfige ju Fugen der Statue oder Bufte des Ariftoteles " im Saufe feines Freundes Attitus ju figen.

## Diogenes ber Coniter.

Die Marmorstatuette der Billa Albani ist ohne Zweifel das getreueste Abbild dieses wunderbarften aller alten Philosophen, ben Blato nur weinen extafirten Sofrates " zu nennen pflegte. Er ftebt ba in gebudter haltung, gang nacht mit bidem Barte, aber fast tablem Ropfe, ber nur an den Seiten noch fparlichen haarwuche zeigt. Der Sund fist ibm als Symbol gur Seite. In der Linken halt er einen machtigen, bis an Die Bruft reichenden Stab, in der herabhangenden Rechten Die bekannte Trintichale, fein einziges Befitthum, bas er wegwarf, als er einft einen durftigen Anaben aus hohler Sand trinten fab. Im Profil betrachtet spricht fich die scharffinnige Schlauheit und der tauftische Big des Chnitere am besten aus. Es ift ein wundervoller Ropf von bochftem Ausdruck ironischer Weltverachtung, und das Bange ficher eine Ropie Des berühmten Standbildes, das die Burger von Sinope ihrem Landemanne segen ließen. Tropbem daß er bier im bochften Greisenalter von achtzig bis

neunzig Jahren dargestellt ift, zeigt der alte bizarre Rosmopolit in Physiognomie wie in Haltung eine überraschende Aehnlichkeit mit Borne, auf deffen bekanntes Bort ja auch jenes Selbstbekenntniß des Diogenes über seine Excentricität hinausläuft: "daß er es wie ein Musikehrer mache, der den Ton übertrieben start anschlage, damit der Schüler ihn leichter aufasselle und festhalte."

Am baufigften unter allen Philosophen ift in den Dufeen bas Bortrait Epitur's, wie es im alter Rom in Statuen und Buften, in Gemalben und geschnittenen Steinen, auf Ringen und Bechern in erhabener Arbeit bas baufigfte mar. Die bertulanischen Rachgrabungen haben uns eine werthvolle Bronzebufte geliefert Die vielleicht eine Ropie nach der Ehrenftatue ift, welche ihm die Athener errichteten. Die Ropfbildung ift langlich, das Saar voll und folicht, um Rinn und Lippen spielt die Fulle des langen Bartes. Der Blid ift fanft, fast traurig, und ftimmt gang ju jenem melancholischen dade Biooag! \*) Das der liebenswurdige Greis feinen Freunden und Schulern als bochfte Lebensregel gurief. Die lange icongeformte Rafe, und die nach der Rafenwurzel ju fich fenkenben Brauen geben dem Ropfe etwas ungemein Sprechendes, Charafteriftisches, bas fich unvergeflich einprägt und von der wunderbaren Rraft zeugt, mit welcher die alten Runftler in ihren Bortraitarbeiten, jumal in ben jablreichen Philosophenstatuen bas Gigenthumliche und Individuelle wie in einem Brennpuntte ju versammeln gewußt baben.

## Redner und Schriftsteller.

Bon ben großen Rednern und Schriftstellern Griechenlands find uns nur wenige in ficheren Portraitbildern erhalten. Doch tennen wir aus Buften von den erfteren: Ifotrates, Lufias, Demosthenes und feinen

<sup>\*)</sup> Es ist bas traurige qui bene latuit bene vixit bes römischen Diche ters, bas Wort, welches bassenige Leben am glücklichsten preist, bas unbemerkt von ber Welt in stiller Zurückgezogenheit bahinkließt.

großen Gegner Aeschines, und von den letteren Herodot und Thuchdides, vereint in einer Doppelherme des neapolitanischen Museums. Dagegen besitzen wir in zwei herrlichen Statuen die lebensvollen Abbilder jener beiden größten Redner Athens, deren Berte noch heute den tiefsten Einblick gewähren in das Besen jener Zeit, wo Athen, "das Auge von Hellas", im Todestampfe brechen sollte gegen den makedonischen Eroberer. Es sind die marmornen Bortraitstatuen des Demosthenes und Aeschines.

## Der Demofthenes bes Batitan.

Eine Roloffalstatue, dicht neben dem Euripides im Braccio nuovo des Batikan, völlig bekleidet, hat uns vielleicht die Ropie jener bronzenen Chrendildfäule erhalten, welche die Athener ihrem edelsten und reinsten Bürger nach seinem Tode aufstellten, und unter welche sie jene klagenden Borte als Inschrift setten:

Satteft, Demofthenes, bu bie Racht gleich ber Einficht befeffen, Rimmer wurde jum Raub Gellas ber fremben Gewalt.

Derselbe nachdenklich finnende Ausbruck, den bei jenem Standbilde die Haltung der herabhängend in einander gefalteten hände noch verstärkte, sindet sich wieder in der vatikanischen Statue. Ihre Borderarme sind ungeschickt ergänzt, und waren ursprünglich wohl in jener Haltung des Originals gehildet. Die Züge und die mächtige Stirn tragen den Stempel des Genius, aber ihre Bildung hat nichts Einnehmendes, Liebenswürdiges. Eine düstere Schwermuth wirft ihren Schleier von der mit drei gleichlausenden Runzeln durchfurchten Stirn hinab über das edelgebildete Antlig, auf dem alle die Schwerzen eingegraben sind, die ein großer, edler Mensch, ein glühender Batriot, wie Demosthenes, zu tragen hatte, gegenüber dem Leichtsinn seines Bolks und der Berblendung oder dem Berrathe seiner politischen Gegner. Besonders im Profil ist der Ausdruck von düsterster Schwermuth. Die Bildung des Mundes ist eigenthümlicher Art, die Unterlippe sieht aus wie angewachsen am

Bahnsteische, und giebt die Borstellung eines Menschen, der stottert; bekanntlich litt Demosthenes an diesem Ratursehler, den er mit eiserner Energie überwand. Bisconti bemerkt dabei, daß Michel Angelo, der diese Statue nicht kannte, in seinem berühmten Moses denselben Naturschler durch eine ähnliche Bildung des Mundes ausgedrückt habe. Im Gesicht wie in der Haltung des Körpers ist etwas Müdes, ein Ausdruck schwächlicher Gesundheit, der sich auch in der herrlichen Bronzebüste von herkulanum im neapolitanischen Museum wiedersindet. Die vatikanische Statue, welche bei Tuskulum gesunden worden ist, schmückte vielleicht dort einst die Villa des römischen Demosthenes.

#### Der Aefdines des Mufeo Borbonico.

Bon der herrlichen Gewandstatue des Aeschines haben wir schon früher (f. S. 506 u. 508) gesprochen. Er ift in seiner ganzen Erscheinung, wie in seiner Gesichtsbildung der denkbar größte Gegensatzu sesenmalten Antipoden Demosthenes, gegen dessen hinfällige und sorgenmude Erscheinung schon sein gesunder und roduster Körperbau bedeutend absticht. Alles in dieser Physiognomie ist frei, breit, aufgeschlossen, heiter und voll sinnlicher Lebenslust; aber in den Mundwinkeln lauert spottender Humor, und der ganze Ausdruck hat ein Etwas, das Mißtrauen einstößen mag. Ran kann es sich bei diesem Gesichte vorstellen, daß er dem Demosthenes im freien unvorbereiteten Bortrage überlegen, die Wirkung solcher Rede dämonisch hinreißend und, wie ein Alter sagt, "übernatürlich" war, während er selbst doch bekennen mußte, daß er in vorbereiteter Rede seinem großen Gegner nicht gewachsen sei.

Die hand erscheint vom Gewande verborgen. Diese Stellung mit ber im Obergewande eingewickelten hand war die gewöhnliche ber alten Redner, und Aeschines selbst fagt uns, daß nach Solon's Beispiel, deffen Erzbildfäule in dieser haltung den Markt zu Salamis schmuckte, alle großen Staatsredner Athens, ein Themistokles, Aristides und Perikles mit ber hand im Gewande zum Bolke sprachen, eingedenk des Spruchs jenes

atten Beisen Chilon, daß nur derjenige Redner gestikulire, der weder klar zu denken, noch klar das Gedachte zu sagen verstehe. Freilich war zu Aeschines' Zeit diese haltung nicht mehr Sitte. Der wilde Demagoge Kleon hatte zuerst die altgediegene Bortragsweise aufgegeben, um den Athenern durch folche Genialität zu imponiren. Aeschines aber, der seibst Schauspieler gewesen war, wird dafür gesorgt haben, daß der Künstler, der diese Statue schus, ihr die ruhige Würde jener alten Sitte verlieb.

Bir wenden uns jest, da wir die berühnteften Portraitbilber Alexander's des Großen bei Gelegenheit des Lyftppos und seiner Schute besprechen werden, von den Griechen zu den Römern.

## Hauptwerke ber römischen Portraitplastik.

Benn wir von der ziemlich vollständig erhaltenen langen Reihe der Raiserbilder absehen, so sind wir im Berhältniß zu den griechischen über, aus arm an Bortraitbildern ausgezeichneter römischer Persönlichkeiten. Es ist das eine eigenthümliche Ironie des Schieksals bei dem stolzen Bolke, das so viel Bomp mit den Bildern der Ahnen gemacht hat. Auf die Größen der Boeste und Litteratur kommt kaum ein halbes Dußend gesicherter plastischer Abbildungen unter den vorhandenen römischen Bildnissen, selbst wenn wir die Bortraits des Casar hinzurechnen. Denn nur von Terenz, Sieero, hortensius, Mäcenas, und von zwei unter den ersten Kaisern lebenden Autoren Seneca und Junius Austikus besigen wir sichere Portraitbussen und Köpse, während von einigen anderen, wie von Salust und Horaz, nur in den künstlerisch werthlosen und hinsichtlich der Achnlichkeit unzuverlässigen sogenannten Contorniaten. Abbildungen erhalten sind. Bon Staatsmännern und

<sup>&</sup>quot;) Mungen, abnilch unseren Jetons, die wahrscheinlich als Marken und Billets bei Theatervorstellungen und Circusspielen dienten, und aus den spaten Kaiserzeiten ftammen.

Reldherren der Republit find in Buften und Statuen nur Scipio, Der Befieger Sannibal's, ber große Bompeius, Brutus der Morder Cafar's, sowie der Triumvir Antonius, Roms Allibiades, und Agrippa, der fiegreiche Relbberr bes Augustus, aus ber ungeheuren Bahl von abnlichen Monumentalbildern auf und gekommen. Dagegen fehlt es in ben Guropaischen Rufeen nicht an benannten aber fonft unbefannten Bildniffen und vollende nicht an gablreichen Bortraits unbefannter und unbenannter Romer und Römerinnen. Bu den erfteren geboren die in hertulanum gefundenen fünf Marmorstatuen einer Familie Ronius Balbus, die zu den uns unbekannten Größen einer romischen Municipalftadt gablte. Denn diese Municipalftabte, Die ce auf ihre Urt in allen Dingen, in Festen und Spielen, in Bomp und Bracht der öffentlichen Gebaude, Blage und Monumente bem großen Borbilde Rom ebenfo gleich zu thun ftrebten, wie in neueren Beiten die fleineren beutschen Fürsten dem großen frangofischen Ludwig, ehrten burd die Auszeichnung einer öffentlichen Statue Diejenigen ihrer Ditburger, beren Gitelfeit und Reichthum ihnen bagu behülflich mar.

Das Monumentalportrait bildet in der Geschichte der romischen Blaftit den Anfangepunkt. Freilich waren die Bronzestatuen der fieben Ronige, welche noch in fpater Beit auf bem Rapitol ftanden, nur in bem Sinne Portraits, wie es bei ben Griechen etwa die Statuen eines homer und Theseus oder ber fieben Beisen waren: Bildniffe von idealem und traditionellem Charafter, freie Schöpfungen späterer Beit und Runft. Aber auffallend ift, daß die alten Schriftsteller felbst, wie Blinius und Blutarch, die jenen Dingen doch um ein paar Jahrtausende naber fanden, es gang treubergig aussprechen, daß jene Statuen gur Beit der Ronige felbft und auf deren Befehl gesetst worden. Freilich mar damals der Glaube noch aar naiv und die Rritit noch gering. Indeffen mochten die alteften Bildniffe immer bis auf den alteren Tarquinius, den erften Ronig griechifchen Blute gurudigeben, unter bem etruetifch griechische Runft und Runftler nach Rom verpflanzt murben. Und es ift eine gang beachtenswerthe Bermuthung Bisconti's, daß die wunderbare, drittehalb Jahrhunderte ausfüllende Reihe von nur fieben Ronigen dadurch in der romischen

Sage entstand, daß Tarquinius nur die Statuen der bedeutendsten seiner Borganger aufstellen ließ, mabrend er die anderen überging.

Auf die Bildung der Portraits oder heroischen Statuen, die alle von Erz waren, gewann früh die griechische Kunft Einfluß. Die älteste Statue des Romulus und die späteren des Camillus waren nackt, nach griechischer Beise, während sonst bei Römern und Etruskern Panzer und Bekleidung der Standbilder üblich waren. Rächst den Königen waren die ältesten römischen Portraitstatuen die der Clölia wegen ihres männlichen Muthes, zu Rosse sitzend, auf dem heiligen Bege aufgestellt, und des Horatius Cocles auf dem Comitium. Spurius Cassius, ein Zeitgenosse der griechischen Perserkriege, durfte sich schon selbst eine Statue beim Tellustempel sehen, und den Minutius, welcher in einer Theuerung wohlseiles Korn geschafft, stellte das dankbare Bolk im Erzbilde auf, dem als Unterssat eine Säule diente, die aus auseinandergeschichteten Broden bestand.

Romulus und Tatius auf Munzen erscheinen als afiatische Rönigsphysiognomien, Ruma dagegen in einem Hermenkopfe der Billa Albani, ein edles priesterkönigliches Antlit von ehrwurdigstem Ausdrucke, mit prachtvollem Barte, über dem Haupte eine Art Schleiertuch,
ift sicher eine freie Nachbildung jener alten Kapitolstatue, welche den geistigen Begründer des römischen Staats in seiner, schon von den Alten
geseierten "wahrhaft königlichen Bohlgestalt" idealissirend darstellte. Bon
Brutus, dessen Erzstatue mit entblößtem Schwerte neben den Bildern
der Könige stand, ist nur ein, nicht ganz sicherer, Bronzekopf im heutigen Balast der Conservatoren auf dem Kapitol erhalten.

Das erste zuverlässige Portrait aus der römischen Republit ift bas Bildnif bes

Bublius Scipio Afritanus bes Melteren,

bes größten Mannes, den die Römerrepublik gesehen, des helden, der den Tag von Canna durch den Tag von Zama rächte, und den alten Tobseind seines Bolkes niederwarf jum Nimmeraufersteben. Der Abgott des romifchen Bolts, das ibm in feinen Bilbern gottliche Ebre erwies, ber Beritles von Rom, der die Proppläen Athens auf dem Rapitol von Rom nachbildete, der klügste Aristokrat der je gelebt, und der nicht übel Lust verspurte, die Rolle Cafar's zweihundert Jahre vor ihm zu fpielen, dabei fein gebildet, voll griechischen Runftfinns, ein Freund ber Frauen und bes Bergnugens - er ift und befondere in zwei Buften erhalten, von denen die eine im neapolitanischen Museum, eine Brongebuffe, ibn in feinen alten Tagen darftellt, welche er in ber Burudgezogenheit feiner Bille ju Linternum verlebte. Der Ausbruck ift liebenswürdig und grazios, aber aus dem zusammengeschloffenen Munde spricht ein unglaubliches Gelbs bewuftfein. Eine Marmorbufte im tapitolinifchen Mufeum ift von mittelmaniger Arbeit. Es ift bas bedeutenbfte geiftigfte Romergeficht, bas ich iemals geseben. Aus ber breiten edigen Stirn bes tablgeichorenen Saubtes, aus bem verlangerten, in ftarter Bolbung fich ausrundenden Rinne fpricht bochfte Energie des Beiftes, aber es ift der Ausbruck einer gebilbeten weitschauenden Energie, nicht jener ftarrbeschränkten der wir so oft in andern romifchen Physiognomien begegnen. An dem tablen Borderhaupte fieht man die freugformige Rarbe einer Bunde, die auf teinem feiner Bildniffe fehlt. — Das bei Beitem berühmtefte Dentmal romifcher Bortraitbildfunft aber ift

## ber Bompejus des Balaft Spada in Rom.

Diese neun Fuß hohe Kolossalstatue aus parischem Marmor wurde vor dreihundert Jahren bei den Ruinen des pompejanischen Theaters zu Rom ausgesunden. Die Kostbarkeit des parischen Marmors, der nur selten bei Kolossalstatuen angewendet wurde, die Bortrefflichkeit der Arbeit, der Fundort endlich, sowie noch andere Umstände — Alles spricht dafür, daß wir hier in der That die berühmte Chrenstatue des Bompejus vor uns haben, zu deren Füßen sein großer Besieger unter den Dolchen des Brutus und seiner Mitverschwornen verblutete. Rach der pharsalischen Schlacht war sie umgestürzt worden; der großbenkende Cafar hatte

fie wieder aufrichten laffen. Sein Rachfolger Augustus versetzte sie in die Rabe des Theaters unter einen Janusbogen. Als man sie anderthalb Jahrtausende später wieder auffand, stritten sich die Eigenthümer des Bodens um ihren Besit, und nur mit Mühe rettete Bapst Julius der Dritte sie vor dem Schickfal der Zerstörung, da die streitenden Barteien bereits beschlossen hatten, sie in zwei Hälften unter sich zu theilen. Eine ähnliche Barbarei verübten später die Franzosen, als sie in dem republikanisirten Rom Boltaire's Brutus im Kolosseum aufführten und die Statue dorthin schleppten, damit der Boltairesche Cäsar zu ihren Füßen niederssinken könne. Es mußte nämlich, um den Transport zu bewirken, der rechte Arm des Kolosses abgenommen werden!

Der große Römer ift nacht gebildet, nach griechischer, von den Rosmern bei Ehrenstatuen längst nachgeahmter Sitte — wie Byron fingt \*):

And thou, dread statue yet existing in The austerst form of naked majesty!

Die Chlamps bedect nur einen Theil des linken Arms, fie dient, wie das Behrgebent über der Bruft, dazu, den Rrieger zu bezeichnen. von feinen Mitburgern vergötterte Sieger halt in der Linken eine Weltfugel, auf ber noch die Spuren einer Bictoria zu feben find. dusengaraffe, welche auf ber linken Schulter Die Chlampe gusammenfaft. sollte ausdrucken, daß der Schrecken einherging vor dem Beffeger der Belt. Die jest restaurirte rechte Sand hielt wohl ursprunglich eine Bon besonderer Schonheit ift der berrlich gebildete Ropf, deffen ruhig wurdige, anmuthvolle Buge, mit der edlen offenen Stirn, volltommen der Schilderung entsprechen, welche die Alten von Bompejus' Befichtsbildung entwerfen. "Gutevollen Ausbruck des Angefichts und den Adel einer schönen Stirn" (os probum et honorem eximiae frontis), hebt besonders Plinius hervor. Das haar über der Stirn ift leicht aufwartes und jurudgeftrichen, und zeigt eine Art Anfat zu dem ichiefen

<sup>\*)</sup> Child Harold, Canto IV, 87.

Stahr, Torfo L.

Scheitel moderner haartracht. Die Achnlichkeit mit Alexander dem Grossen, welche Bompejus' Schmeichler rühmten, ift wirklich vorhanden, und nicht bloß in dem aufgesträubten Stirnhaar, deffen auch Blutarch gedenkt, sondern noch mehr in der Stellung der Augen. Bon der Triumphalskrone, die das haupt schmuckte, find nur noch die auf der Chlamys haftenden Bander übrig.

Der Rovs war schon im Alterthum bei ber Restauration wieder aufgefest, aber er ift aus bemfelben Marmor wie ber Leib, und bei genaues rer Untersuchung fieht man, daß die Bruche bes Rumpfes und Salfes fich volltommen entsprechen. Und wenn Leib und Ropf in den Berhaltniffen nicht gang übereinstimmend erscheinen, fo muß man bedenten, daß bie alten Runftler bei folden Bortraitstatuen ihr Augenmert vorzugeweise auf den Ropf und beffen Ausbruck richteten. Diesem möglichft eble Aebnlichkeit zu geben mar ihr Sauptstreben : um ben übrigen Leib fummerten fie fich weniger. Sie idealifirten benfelben immer, um den Befammteindruck zu erboben, und wir bemerten daber jenen Biderfpruch felbft bei Reifterwerten antiter Bilbtunft. Bei ber vollendetften aller alten Bortraitstatuen, dem sogenannten Germanicus des Louvre, fieht der Ropf viel alter aus als ber Leib, beffen Bilbung eber einem Junglinge angehört \*). Daß aber bei Ehrenstatuen, wie dieser Bompejus, der Künstler Die Befichteguge möglichst abnlich ju bilben batte, bas beweift unter Inberem jene Erzählung Blutarch's im Leben Cafar's, wo wir lefen, daß die alten Anhänger des Marius, als der junge Cafar beimlich über Racht die Statue beffelben auf dem Rapitol aufftellen ließ, bei dem Anblick der allbekannten Gefichtszüge ihres ehemaligen Führers Freudenthranen vergoffen.

Die Büge Marc Anton's des Triumvirs besitzen wir in einem einzigen sehr schönen Marmortopfe der Florentiner Sammlung, der wohl nur dadurch dem Schicksale der Zerstörung entging, welches nach der Schlacht von Actium alle öffentlichen Statuen des Besiegten traf, weil er keiner

<sup>\*)</sup> Visconti, Icon. Rom. p. 118 - 120.

solchen angehörte. Der vorherrschende Ausdruck des ganz hartlosen Gesichts ift machtige sinnende Sinnlichkeit. Die Statue des eigentlichen Siegers von Actium ift aufbehalten in dem berühmten

Agrippa des Palaft Grimani zu Benedig.

Der Delphin zur Seite bezeichnet ben Sieger in bem größten Seekampfe der alten Welt, der deshalb auch nach griechischer Sitte in nackter beroischer Darftellung erscheint: lebhaft vorschreitend, die Chlamps auf der linken Schulter, das turge Schwert in der Rechten, das Wehrgebent über ber Bruft, gang wie ber Bompejus Spaba. In dem völlig bartlofen Gefichte erkennen wir jenen dufter gerungelten unbeilverkundenden Blid (torvitas nennt es Blinius), den doch die herzensquite des als Burger und Mensch ebenso geliebten, wie als Staatsmann und Feldberr bewunderten Mannes ftets Lugen ftrafte. Auch ale Beschützer ber Runfte werden wir den Erbauer des Pantheons und vieler anderen großen Bauwerke kennen lernen, der unter Anderem in einer öffentlichen Appellation an den Batriotismus und Bemeinfinn der romifchen Großen darauf antrug: bag fie ihre Gemalbe und Statuen, ftatt fie in ihren Billen einzufoliegen, öffentlich ausstellen und baburch jum Gemeingut aller Burger machen sollten.

Wir fügen zu der Reihe der ausgezeichnetsten Bortraitbilder berühmster Staatsmänner und Feldherren des republikanischen Roms noch ein Werk, welches allgemein zu den schönsten Werken antiker Plastik übershaupt gerechnet wird. Es ist dies die Statue des sogenannten

#### Germanicus des Louvre,

aus pentelischem Marmor, in Lebensgröße, bis auf zwei Finger der linsten hand ganz unversehrt erhalten. Die Benennung als Germanicus ift längst als falsch erwiesen, aber der Name tropdem geblieben. Bir wissen nicht mehr, wer der stolze und mächtige Römer war (denn ein römissches Portrait ist es nach Gesichtszügen und Haarschnitt ohne Zweisel), den hier der Meißel eines griechischen Meisters verewigen sollte; dagegen der

Rame bee letteren ift geblieben. Der Kunftler Diefes berrlichen Berte war nach der Inschrift ein Grieche, Rleomenes, ber Cobn bes Atheners Rleomenes, bes Coopfere ber medizeischen Benus. Danach wird einer iener großen Krieger und Staatsmanner aus ber Beit bes Runftlere bier bargeftellt fein, welche Manner wie die Flaminius, Uemilius Baullus, Metellus, Glabrio und Andere bervorbrachte, Die die Baffen ibrer Republit in das alte Baterland ber Runfte trugen \*). Die Schildfrote, auf Die bas Bewand vom linken Arme niederfällt, der Geftus der erhobenen linken Sand, welche ju rechnen icheint, und die gange Saltung und Stellung bes Leis bes deuten darauf bin, daß der Runftler fur diefe Bortraitstatue die Merturbildung mit freier Bearbeitung benutte, und eine Merturftatue in der Billa Ludovifi lagt darüber gar teinen Zweifel übrig. Geit Alexander's Beit war es nämlich mehr und mehr Sitte geworden, auch Portraits von Ronigen und Großen mit gottlichen Attributen auszustatten. aber Rleomenes nicht alle Formen feines Borbilbes bei ber Darftellung einer Berfonlichkeit brauchen konnte, beren Alter icon ber mannlichen Bollreife nabe ftand, fo mußte er eine fo bewundernemurdige Ausmahl ju treffen, und neben bem genaueften Berftandniß ber Angtomie jugleich bem Marmor fo viel Beiche und Leben zu verleiben, daß wenige unferer Antiten in fo bobem Grade eine gleiche Anzahl bewundernewurdiger Gigenschaften vereinen, ale biefes Bert, bas jungen Bilbhauern ein vollendetes Mufter Des Studiums liefern tann. Der Befichtsausbrud etinnert an die Jugendbilber Rapoleon's.

Bon Cicero existirt tein einziges völlig beglaubigtes Portrait, so oft auch seine Buften in den Museen vortommen. Die schönfte derselben ift eine Kolosfalbuste von Marmor in der Bellington'schen Sammlung, ein sehr berühmtes Bert aus der ersten Kaiserzeit, dem eine andere in Munchen (Rro. 224) am nächsten kommt. Er ift dargestellt im Beginne eines immer noch kräftigen Alters, ganz bartlos, ohne die bekannte

<sup>\*)</sup> Rach ben neuesten Untersuchungen von Brunn (Gefc). ber griech. Künstler I, S. 545 ff.) lebten inbessen beibe Kleomenes wahrscheinlich am Ende bes vorletten und zu Anfang bes letten vorchristlichen Jahrhunderts.

Barze. Schönheit, Ebenmaß und heiteres Wohlwollen verleihen ihm einen Ausdruck der in seiner ironischen Behaglichkeit etwas Goethisches hat. Dagegen ist der gleichsalls ganz bartlose Büstenkopf seines großen Rivalen Hortensius in Billa Albani von einem Adel der Züge, wie wir sie bei römischen Gesichtsbildungen selten antressen.

Den Schluß machen wir, wie billig, mit dem Manne, welcher die Beriode der römischen Republik abschloß und das Imperatorenthum an ihre Stelle setze, mit

## Julius Cafar.

Unter den erhaltenen Portraitbildern find die schönsten eine Kolofsalbuste aus der Farnesischen Sammlung in Neapel und eine Gewandsbuste von grünem Basalt in Berlin (291). Die letztere ist völlig unverssehrt erhalten und von höchster Bollendung der Arbeit. Die Augen sind eingesetzt, und drücken den lebhasten Blick der schwarzen Sterne vortresslich aus. Die Sauberkeit des Haarschnitts und die Glätte des völlig rasiten Gesichts entsprechen ganz der Sorgsalt, welche Cäsar, wie sein Biograph Sueton bemerkt, auf beides verwandte. Er ist im höheren Mannesalter dargestellt. Das kluge, seine, ironisch lächelnde Gessicht zeigt den Ausdruck des Mannes, der sich bewußt ist, über seiner ganzen Zeit zu stehen, und der erreicht hat, was er sein Lebenlang geswollt, der Einzige zu sein, dessen Wille als Gesetz galt in der römischen Welt.

### Portraite germanifcher Barbaren.

Bahrend von den zahllosen Statuen, welche den Beherrscher dieser Belt verherrlichten, auch nicht eine auf uns gekommen ift, erregt es ein eigenes Gesühl, wenn wir durch den launischen Zufall nicht nur die ganze Familie einer kleinen Provinzialstadt in fünf trefflichen Marmorstatuen und zwei andere solche Municipalgrößen in schönen Bronzestatuen aus den herkulanischen Aufgrabungen, sondern sogar die Portraitstatue einer verachteten germanischen Barbarin und das Bild ihres Sohnes erhalten vor uns sehen. Die kolossale weibliche Statue einer Gesangenen in der

Loggia bei Langi ju Floreng ift nämlich von Göttling ale bie Bortraitstatue ber Thus nelba erkannt worden, welche einft den Triumphbogen bes Germanitus ichmudte \*). Und das Berliner Mufeum befit in dem munderschönen Ropfe einer fogenannten trauernden Dufe bas Bortrait einer anderen Barbarenfürftin, ber Ramis, Tochter Des Rattenbergoge Actumer, Die zugleich mit der Gattin des Arminius dem Triumphmagen bes Germanitus folgte. Der tieffte Schmerz fpricht aus biefem edlen, niedergesenkten Antlis, aus ben verweinten niedergeschlagenen Augen, ben aufgelöften thranennaffen Saarflechten. Ale Gegenfak ju ibr bat der Runftler die Thuenelda aufgefaßt, deren gehaltene thranenlofe Trauer gang ber Befchreibung bes Tacitus von der Erscheinung ber beutiden Seldenfürftin entspricht. Ueberaus trefflich find an dem Ropfe ber Ramis die Saare gebildet; und eigenthumlich abweichend von den griechischen und römischen Röpfen erscheinen die auffallend breit und mabriceinlich gang ber Ratur treugebaltenen Ohrlappen. mortopf des Thumelitus, des Sobnes von Arminius und Thusnelda, den ber bobnende Uebermuth ber Romer jum Gladiator in Ravenna aufergieben ließ, ift im britischen Duseum, wo er unter dem Ramen Arminius aufgeführt ift. Die Aehnlichkeit ber burchaus individuellen Gefichteguae mit denen der Thusneldaftatue in Florenz ift unverkennbar; ber Lippenbart bezeichnet den Barbaren und Gladiator. Die Barbarenabbildungen an den noch erhaltenen Siegesbenkmalern zeigen, daß es romifche Sitte war, die letteren auf folche Beife charafteriftifch ju fchmucken, und es ift mehr ale wahrscheinlich, daß der romische Siegerübermuth, der die gefangenen Könige und Kurften binter den Triumphwagen der Imperatoren einherschleppte, es fich nicht versagte, mit den getreuen Bildniffen der Ueberwundenen die Siegesdenkmaler dauernd zu verherrlichen.

Sier schließe ich die Aufzählung der bedeutendsten unter den vorhandenen antiken Bortraitbildwerken. Bon den Kaiserbildnissen, welche für die Beurtheilung der römischen Kunst so überaus wichtig find, wird in einem besonderen Kapitel die Rede sein.

<sup>\*)</sup> Bergl. Beimar und Jena. Thl. 2, S. 43 - 49.

# хуш.

Färbung plastischer Bildwerke.

• 

## Farbung plastischer Bildwerke.

Als man einmal den großen Bildhauer Bragiteles fragte, welche feiner Marmorstatuen er für die besten erklärte? erwiderte er: "Diejenigen, an welche Nikias die hand gelegt hat."

Diefer Rifias aber war kein Bildhauer, fondern ein berühmter Masler ju Athen. Bas alfo lehrt biefe Anekote?

Bunachst, daß die Malerei der Stulptur in deren blühendster Zeit gewiffe Dienste, und zwar keine unwichtigen, zu leisten pflegte. Denn selbst ein Bildhauer wie Praxiteles legte den größten Werth auf dieselben, und ein Maler von Auf wie Nikias hielt es nicht unter seiner Burde, einem Kunstgenossen wie Praxiteles zuweilen diese Dienste zu leisten.

Borin aber bestanden diese Dienstleistungen? Diese Frage ist eine ber schwierigsten in der ganzen alten Aunstgeschichte. Auch ist dieselbe in der That sehr verschieden beantwortet worden. Binckelmann meinte, Rikias habe dem Bildhauer beim Modelliren Rachhülfe gewährt. H. Meyer, der Erklarer Binckelmann's, bestimmte diese Nachhülfe naher dabin, daß

der Maler, der als ein Meister in Licht. und Schattenwirkungen galt, diese seine Meisterschaft dem Praxiteles bei manchen Berken desselben, zusmal bei den bekleideten, habe zu Gute kommen lassen. Wie? und durch welche Mittel? Darüber erfahren wir freilich nichts. Richtiger sah schon Bindelmann's Nachfolger Bisconti. Als Maler, nicht als Plastiker, musse Rikias bei den Werken seines Freundes thätig gewesen sein, und es sei an eine theilweise Bemalung der Statuen zu denken.

Und so ift es auch in der That. Die neueren Forschungen haben es über allen Zweifel erhoben, daß nicht bloß in den altesten Zeiten, oder in der Epoche der gesunkenen Kunft, sondern auch zur Zeit der höchsten Kunstbluthe die Werke der griechischen Marmorbildkunft theilweise bemalt gewesen find.

Bunachft fteht es feft, daß die Alten die Runft verftanden, das Beiche, Ketticheinende bes Marmore durch Ginschmelzen und Ginreiben eines Firniffes von punischem Bache zu erhöben, und daß von diesem Bachefirniffe fehr mabricheinlich der gelblich fette Ton herrührt, den wir an fo vielen alten Statuen bemerken. Aber die Alten kannten auch eine wirkliche Kolorirung der Marmorstatuen, jumal der bekleideten, burch eingebrannte Bachefarben, ein Berfahren, welches ein bei Beitem feineres Runftgeschick erforderte, mahrend jenes erftere mehr mechanisch war. Gine Stelle des Dichtere Chaeremon \*), eines alteren Beitgenoffen bes Pragiteles, lehrt uns, daß an Statuen die blonden Saare, befonders bei jugendlichen und weiblichen Gottheiten, durch eine Bachefarbe angegeben murben, die zugleich bas Beiche und Glanzende feiner Saare volltommen ausdruckte. Beide Behandlungsweifen bes Marmore geboren ju ber ver lorenen Runftart der alten entauftischen Malerei, und Canova's Berfuch, nach dem Borgange ber Alten dem Marmor durch Ginreibung einer aus Bache und Seife bereiteten Mischung jenen weicheren und milderen Ton ju geben, verunglucte.

Aber wenn auch die Runft ber antiten Entauftit felbft verloren ge-

<sup>\*)</sup> Erhalten bei Athen. XIII, p. 608. d.

gangen ift, fo baben fich boch von der Anwendung der Karbe bei antiten Bildwerten noch Spuren genug erhalten. Bincelmann zwar batte bei den Marmorstatuen, welche er in Rom fab, bergleichen nicht bemerkt. 36m fielen zuerft bei einer in Bertulanum gefundenen Marmorftatue ber Diana folde Karbenrefte in die Augen. Allein ba dieselbe in bem alten bieratischen Style gearbeitet mar, fo hielt er fie fur ein etrurisches Werk und forschte nicht weiter nach, ob auch bei den Griechen eine gleiche Bemalung des Marmore üblich gewesen sei. Erft die Entdeckung der griehifden Bildwerke in neuerer Beit und die genauere Untersuchung der bereits bekannten führte zu dem Resultate: baß es in Griechenland auch zur Beit der höchsten Runftbluthe allgemein üblich war, sowohl Reliefs als Statuen von Marmor mit Karben zu fchmucken, und daß eben, weil dies allgemein üblich war, die Schriftsteller wie z. B. Blaton diese Sitte auch nur kurz und beiläufig ermabnen. Genaueres Rachforschen erwies, daß nicht nur die alten Stulpturen ber Selinuntischen Reliefe und ber Aeginetischen Statuen, fondern auch die Berte der Bhidiaffifchen Beit, am Theseion und Barthenon zu Athen wie am Apollotempel zu Baffa, ursprünglich bemalt gemefen maren. Ebenso fand man Farbenspuren an den zwei großen Fluggöttern des Ril und des Tibris, an der Amagone der Billa Mattei, am Antinous und Apoll des Rapitols, wie an der Gruppe des Dreft und der Elettra in Billa Ludovifi, an der Ballas von Belletri, der Diana und der Bestalin von Berfailles, an der Benus von Arles und an romischen Bortraitstatuen. Gar viele solcher Farbenreste mochten überdies durch Restauration und Aufpolirung schon bei der ersten Auffindung vertilat morben fein. So ergahlte mir ber Bildhauer Bredom aus Berlin, daß er im Jahre 1828 zu Rom die Statuen bes Titus und feiner Tochter, welche jett im Braccio nuovo des Batikans stehen, aufgraben fab, und dabei mahrnahm, daß die Bewandung beiber fehr ichon purpurroth, das Kutter gelb gefärbt mar. Als er dieselben Statuen später wiedersah, mar die Farbe, bis auf eine Spur in einer besonders tiefen Falte, unter ben Sanden des Reinigers verschwunden.

Naturlich ift ber Umfang, in welchem die Farbe bei den Werten

ber Bilbtunft angewendet wurde, ju verschiedenen Beiten ein fehr berfciebener gewesen. Die altesten Rultusbilder aus Solz waren vollftanbig bemalt; ebenso auch die alteften Götter- ober vielmehr Gogenbilber aus gebrannter Erde, wie uns etrustische Terracotten zeigen. Der noch robe Sinn eines ungebilbeten Bolts bat überall Luft an ftarter, ja felbft foreiendbunter Farbung. Burben boch jene alteften Gaulen und flog. abnlichen Bildniffe ber Gotter nicht felten mit wirklichen buntfarbigen Bewandern betleidet. Als man bei fortichreitender Runft diefe Betleidung querft in Elfenbein und Metallen, bann auch in Stein burch bas Material ber Bilbfaule felbft nachzuahmen versuchte, bestrebte man fich, ben Schein und die Karbe ber wirklichen Bewandftoffe wenigstens annabernd auszudruden. Die vollendete Bildfunft, Die ihre Grengen erfannte, und die den Genug und die Erhebung ber Seele allein ober bod vorwiegend bezweckte, gab die mit ber Karbung verbundenen wesentlichen Bortheile nicht auf, indem fie fich beschrantte. Sie erreichte vielmehr auch in Diesem Buntte febr mabricbeinlich bas Ibeale. Bei aller Rachahmung befolgte fie ein Befet ber Aneignung, aus welchem bas Behörige Sie gebrauchte daber die Karbe nur ale einen Anhaud, bervorging. um bei dem weißen Marmor die Blendung und die ftarten Reffere, welche Genuß und Erfenntniß der Ausführung beeintrachtigen, ju mildern, bas talte Beig durch die Barme der Lotaltone zu beleben, Die Daffen ju fondern, und mas die Stulptur bei der Rachahmung nicht genügend auszudrücken vermag, durch die Malerei zu ersegen, wobei zugleich symbolifcher Sinn und Bedeutung ber Farben zu Statten tamen. Gin neuerer Runftforscher \*) bat nachgewiesen, daß das Runftgeset, welches die griedifche Marmorplaftif in Bezug auf die Anwendung der Karbe befolgte, vollkommen mit demjenigen übereinstimmt, welches fich in der farbigen Architektur ber griechischen Marmortempel wiederfindet. Wie im Marmortempel ber eigentliche Rorper bes Bauwerts feine naturliche weiße Karbe behielt, und nur einzelne Bauftude, wie Triglyphen, Detopen, Gietel-

<sup>\*)</sup> S. Bettner, Bried. Reifeffigen G. 202 ff.

felder, Dach und Deckenornamente ibre besondere Bedeutung durch Karbe besonders hervorhoben — so blieb auch in der Plastit auf ihrer höchsten Stufe der Rorper ale folder, bie auf jenen von der Entauftit dem Marmor gegebenen Anflug, burchaus rein und einfacbig. Rur einzelne Theile des Gefichts, die auch bei dem wirklichen Menschenkörper burch besondere Karbung fich icharf von der fleischigen Grundfarbe absondern, Sagr, Augen, Brauen und Lippen, wurden durch Karbe besondere bervorgeboben. Der volle Gebrauch der Farbe aber ward nur bei der Gewandung angewendet, Die allerdinge nicht bloß an den Gaumen, fondern zuweilen. wie felbst im Banathenaenfriese bee Parthenone, in ihrem gangen Umfange bemalt erscheint. Der Schmuck der Karbe bezeichnet eben das Bewand ale ichmudende Ruthat und trennt es icharf ab von der felbftandigen Formenbedeutsamkeit bes Rörpers. »Und die Rranze, Diademe, Baffenstücke und symbolischen Attribute von vergoldetem Metall thaten bann bas Ihrige, um bas Berüberneigen ber plaftifchen Gebilbe in bas lebendige Leben zu verftarten. «

In diesem Sinne haben denn auch neuere Kunftler, unabhängig von den Alten, bei ihren Marmorwerken die Anwendung der Farbe verssucht. Bernini erlaubte sich bei einigen Statuen, 3. B. in seiner Gruppe Pluto und Broserpina, Augensterne und Augenbrauen durch Farben anzudeuten, und Canova, der überhaupt als Benetianer Sinn und Neigung für Farben bewährte, gab seinen ausgeführten Marmorwerken gern eine gelbliche Färbung; ja er versuchte durch verschiedene Tinten, sowie durch Matt- und Glattarbeiten des Marmore eine Abwechslung des Tons herporzubringen und selbst Bekleidungsstoffe anzudeuten.

Im Ganzen muffen wir nun freilich eingestehen, daß eine völlig klare Borftellung von der Anwendung der Malerei bei den Arbeiten der Marmorbildner für uns ebenso wenig erreichbar bleibt, als wir uns die Anwendung der Musik beim Bortrage ihrer dichterischen Berke klar zu machen vermögen. Bichtig aber ist der Umstand, daß fast alle großen Meister der Plastik zugleich Maler genannt werden. Auch Phidias schmuckte seine Berke mit Farben, und wie ihm der Maler Pananos da-

bei balf, so Rifias dem Brariteles. 3mmer jedoch war die Thatigkeit Des Malers, wenn auch eine untergeordnete, doch eine funftlerische bei folden Arbeiten. Das feben wir aus Blutard, ber die Bemaler und Bergolder von Bilbfaulen mit den Schausvielern vergleicht, welche das Bert bes dramatischen Dichtere erft ine volle Leben rufen \*). Dieses Bort Blutarch's ift von entscheidender Bichtigkeit für die Frage ber polychromen (vielfarbigen) Stulptur. Es beweift, daß die Thatigteit ber »Enkauften«, d. b. ber Maler, welche die Marmorftatuen mit feinen Bachefarben bemalten, der "Chrpfoten", welche an vielen Statuen Sagre und Bart, Baffen, Gewänder und Schmudwert vergoldeten, endlich der Babbeis, d. h. der Runftler, welche durch Mischung der Metalle dem Erze iene feine Ruancirung der Karben verlieben, die es einem Silanion moglich machte, in dem Erzbilde feiner fterbenden Jotafte felbft die Todesblaffe andeutend auszudrucken, - Blutarch's Bort, fage ich, beweift, daß die Thatigfeit aller diefer Runftler fur bas Bert ber Blaftit in Marmor und Erz barauf gerichtet war, bem Runftwerke jenen funftlerischen Schein bes Lebens zu verleiben, den die Alten vor Allem von demfelben verlangten. Rach ihrer Empfindungeweise hatte die Blaftit fur fich allein nicht die Mittel, vollendete Schönheit, wie fie der Grieche liebte, darzustellen. Sie bedurfte bagu eines Moments, bas ftreng genommen allerdings, wie ber feine Runftkenner Lucian fagt, außerhalb ihres Wefens lag. Moment der Farbe mar ein wefentliches gur Schon beit des plaftifden Berts und »fcon wie ein fein gemaltes Marmorbild« ift ein vergleichender Ausdruck, den der romifche Dichter Blautus aus einem von ibm bearbeiteten griechischen Drama mit berübergenommen bat, um die Schönheit und den Liebreig eines Madchens zu bezeichnen. Die Farbung bes Nackten gab da, wo fie angewendet wurde, dem Marmor jenen mil den, die Statue fanft erwarmenden Anflug ., von dem Plinius fpricht, und jenen »feinen Burpurteint« des Lebens, den Lucian dem Marmorbilde einer schönen Frau ertheilt wiffen will. Und eben weil diefer far-

<sup>\*)</sup> Plutard, d. glor. Ath. cap. 6.

bige Anhauch des Nackten fo fein und leicht war, ist es erklärlich, daß sich so gut wie gar keine Spuren davon an unseren Antiken erhalten haben, während es an Farbenspuren der bei Beitem kräftiger bemalten Nebenwerke, an Gewändern, Wassen. Schmuckwerk und dergleichen mit nichten mangelt.

Durch die Anwendung jener enkaustischen Bachefarben erreichten aber die Alten auch noch den praktischen Bortheil, Marmorwerke gegen den Einstuß der Bitterung und gegen die Entstehung einer zerstörenden Begetation zu schützen. So haben Berzierungen sich glatt erhalten, maherend der Marmor, auf dem sie angebracht waren, verwitterte.

Erft in Zeiten des gefunkenen Geschmacks suchte man die minder dauerhafte Farbe durch Zusammenfügung der Statue aus seltenen farbigen Marmorarten zu ersehen, und migberstand die Idee der Farbung so sehr, daß man sogar Zeugstoffe auf diese Art nachahmte.

Biehen wir aus dem Bisherigen ein Resultat, so ist es etwa folgen-Weder diejenigen Runftforscher, welche alle und jede Anwendung der Farbe bei Marmorwerken der Alten leugnen, noch diejenigen, welche eine vollständige Bemalung berfelben in allen Theilen annehmen, haben Begen die Ersteren und fur eine gemiffe Anwendung der Farbe in der alten Stulbtur iprechen nicht nur die bestimmtesten ichriftlichen Reugniffe, sondern auch gablreiche augenfällige Beweise. Es spricht ferner gegen fie die Farbenluft der Menschen des Gudens und der Farbenreichthum ihrer Naturumgebung, welcher diese Lust erzeugte. Aber auch ihre Begner haben Unrecht. Für fie fpricht tein einziges Zeugniß der alten Schriftsteller, und tein einziges unter allen erhaltenen Monumenten. Die Bahrheit liegt auch diesmal — wenigstens für die Beit der griechischen Runstbluthe von Phidias herab bis in die Zeit der ersten römischen Rais fer - in der Mitte jener beiden ertremen Unfichten. Die alte Blaftit verschmabte die Anwendung der Karbe in Marmorwerken nicht, aber fie fcbrantte diefelbe ein auf diejenigen Theile, wo die Farbung dazu dienen tonnte, Die Wirtung des Wesentlichen, der reinen Form der Menschengestalt, durch andeutende Sonderung des minder Befentlichen und Zufälligen zu erhöhen. Darauf war es abgesehen, nicht auf eine robe Mussion, welche in der Blaftit nur das unheimlich Biderwärtige einer Bachefigur zur Folge haben kann. Eine völlig bemalte Statue ware geschminkter Lod; die farbengezierte Statue der Alten war erhöhtes ideales Leben.

Soviel ich weiß, giebt es nur einen einzigen alten Autor, welcher in ganz unzweideutigen, wenn auch turzen Borten einer bemalten Marmorstatue gebenkt. Dies ift ber römische Dichter Birgil. Bir haben von ihm noch ein kleines Gedicht, in welchem er ber Benus, als der Stammmutter des römischen Bolks, allerhand Opfer und Beihegeschenke gelobt, wenn ihre huld das Gelingen seines großen heldengesangs vom Aeneas begünstige. Unter diesen Beihegeschenken nennt er denn auch einen Amor von Rarmor mit buntfarbigen Flügeln und, wie es Brauch, bemaltem Köcher«:

Marmoreusque tibi, Dea, versicoloribus alis In morem picta stabit Amor pharetra.

Bir sehen also auch hier ben Schmuck der Farbe ausdrücklich nur an Flügeln und Röcher, also an außerwesentlichen Theilen angewendet. Ganz derselbe Fall ist es mit der zuvor erwähnten Marmorstatue der Diana aus herkulanum. Auch an ihr zeigen Gesicht, Arme, Füße, ja selbst die hauptmasse der Gewandung die reine Beiße des Marmors, dagegen bewahren die langen haare noch den gelblichen Schein früherer Bergoldung, und das weiße Diadem, das sie umgiebt, ist mit goldenen Buckeln geschmuckt. Die Sandalen und deren Bänder, sowie der schmale Saum des Untergewandes sind rosenroth, und ein gleichsarbiger, am äußersten Saume vergoldeter Streisen schmuckt das Obergewand. Das Band, welches den Röcher hält, ist karmoisinroth mit weißen Buckeln. Auch hier also ist die Farbe überall nur beschränkt auf Außendinge. Sie schmuckt den Theil der Statue, der streng genommen außerhalb des Bereichs der Skulptur liegt. Diese lichten, hier und da verwendeten Farbentöne, verbunden mit dem goldenen Schmuck von Zierrathen und

Attributen, bilbeten gleichsam nach einem schönen Borte Feuerbach's, eine zurte Bermittelung des Ewigbleibenden in der Statue mit dem bunten Glanze der Erscheinung; sie dienten als sanfte Uebergänge aus dem gesheimnisvollen Tempel der Runft in das helle Gebiet der Birklichkeit. Sie öffneten das Aunstwert gegen die Einbildungstraft des Beschauers, sie lockten auch das blödere Auge durch den Zauber eines bunten Sinnenscheins in die ernstere Betrachtung des höheren poetischen Scheines, und bildeten so die bunte Irisbrücke, welche den Sip der Olympier mit der Erde verbindet \*).

Daffelbe Runftgeset baben die Alten auch in ihrer Erzplaftit befolgt. Freilich ift ihre Runft ber Eramischung verloren, burch welche fie, wie die alten Schriftsteller ergablen, felbft bie Rothe oder Blaffe ber Bangen auszudruden und überhaupt verschiedenen Theilen der Bildfaule verschiedene Farbennuancen zu geben wußten. Aber von einem Streben nach wirklicher Mufion, von einer roben realiftischen Raturnachabmung mar bei ber Erzstatue gewiß noch weniger als bei bem Marmorbilde die Rede. Bas biervon bei fpaten Runftschriftstellern berichtet wird, schmedt großtentheils nach rhetorischer Uebertreibung und nach jener Manier, Die fich jumal jur romifchen Beit in der Bervorhebung hochfter Lebensahnlichkeit des Runftwerts gefiel. Thatfache ift es, daß man auch bei Erzstatuen Die Augen oft aus Schmelz ober edlen Steinen einsete, beren Berfertigung einen eigenen 3meig ber Runftthatigkeit bilbete; daß man die Lippen mit weißem Silber plattirte und an Saupthaar und Gewandung, fowie an Schmudwert, Baffen und Attributen von edlen Metallen gemiffe Karbenuntericbiede auszudrücken liebte. Aber das Alles blieb in ben Schranten der Andeutung, ohne finnliche Tauschung zu bezwecken; es that dem Farbenfinne der Alten Genuge, ohne Anfpruch auf eine Raturmabrheit zu machen, die icon durch das Material felbft und durch deffen natürliche Farbe ausgeschloffen mar.

Man darf indeffen nicht glauben, daß die Alten immer und überall

<sup>\*)</sup> Feuerbach, Batif. Apoll S. 311—312. Nachlaß Th. 2, S. 66. Stabe, Jorio L.

Die oben ermabnte gangliche ober theilmeife farbige Betonung bes Darmorbildes angewendet, daß fie gar feine Statuen gebildet hatten, in welchen, wie bei ben Berten unserer Marmorplaftit, ber Marmor allein burch feine eigenthumliche Farbe feine Birtfamteit ausubte. burch bas Beugnif eines alten Runftfenners, bes Lucian, bag Brariteles' Inidifche Benus und viele andere berühmte Bildwerke durchaus farblos Aber auch hier besaß und befitt die Blaftit Mittel, ohne Anwendung wirklicher Farbe eine gemiffe farbige Belebung ba, wo fie nothwendig erfdien, bervorzubringen. Rur dem ungeübten Blide fceint 3. B. Die Statue Des belebten Auges ju entbehren, mahrend fur ben Befchauer, ber ju feben gelernt bat, in ben feinen Licht- und Schattenübergangen, die der Bildbauer dem Auge durch die tiefe und boch schwungvoll rund hervorgewolbte Lage zwischen ben icharf erhöhten Augenknochen zu geben weiß, gerade jener Anschein des Blick erzeugt wird, der dem Wesen der Blaftif entspricht. Auch obne Karbe wußten Die alten Runftler bas "Schwimmende«, Sehnsuchtsüchtigfeuchte im Auge der Aphrodite durch den ftart ausgeladenen, fast rund überwölbten und babei leife zusammengezogenen Bau bes Augenlides auszudruden. Und wo die Situation, bei Genrebildern, Beroen- oder Bortraitstatuen, icharfere Bezeichnung des Blide, feiner Richtung und feines Ausbrude for-Derte, da verschmähten die alten Kunftler es nicht, folche malerische Birfung durch Eingrabung der Pupille und Einrigung des Iristandes hervorzubringen. Ueberhaupt aber konnte und kann die Blaftit des malerifchen Scheins nicht entbehren, und wer fein Auge zu üben weiß, ber wird bald erfahren, daß die alten Runftler im Bangen wie in der Behandlung des Gingelnen ihrer Berte auf diefen malerischen Schein und feine Birtung fur den Befchauer bin gearbeitet haben.

## XIX.

# Nadtheit ber griechischen Blaftit.

#### Mephifto (fpricht):

"So find' ich mich boch gang und gar entfrembet, Faft Alles nadt, nur bier und ba behembet, — 3war find auch wir von Bergen unanftändig, Doch bas Antife find' ich ju lebenbig. Das mitter unan mit neufem Ginn bemeistern, Und mannigfaltig mobifc überfleiftern."

(Goethe's Fauft, II. Theil.)

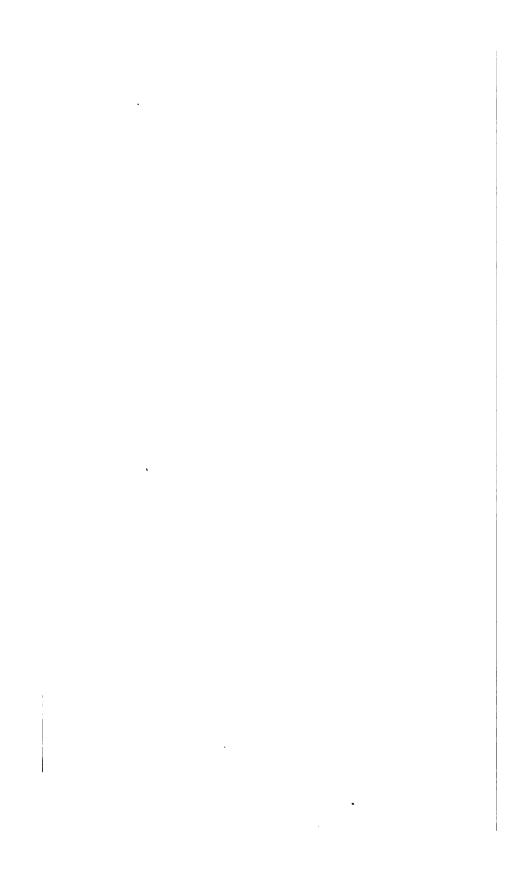

## Nadtheit ber griechischen Plaftif.

Ueber keinen Gegenstand pflegen bei den meisten Menschen, die über plastische Kunft und Kunstwerke urtheilen zu können meinen, weil sie zwei Augen haben, so verkehrte Borstellungen zu herrschen, als über dasjenige, was man griechische Racktheit zu nennen beliebt. Wenn man die Leute hort, so sollte man oft meinen, die alten griechischen Künstler hätzten lauter nackte Figuren gebildet. Und doch reicht ein Spaziergang durch irgend ein Museum hin, um das Gegentheil zu lehren und zu zeizgen, daß sie ebensoviel, wo nicht gar mehr ganz und halbbekleidete als nackte Gestalten geschaffen.

Schon der alte römische Schriftsteller Plinius fagt freilich: "Der Griechen Art ift, nichts zu verhüllen; dagegen ift es römische und kriegerische Beise, den Statuen einen Banzer zu geben \*). « Dieser Ausspruch
ift ganz richtig, und doch hat er große Berwirrung angerichtet, weil man-

<sup>\*)</sup> Nat. Histor. XXXIV, 5, 10: Graeca res est, nihil velare; at contra Romana et militaris thoraca addere.

ihn falfc verstand und den ersten Theil beffelben absolut nahm, mahrend er doch durch den zweiten bedingt und nur auf eine ganz specielle Gattung von Runstwerken zu beziehen ist.

Der Einzige, welcher über den bier in Frage tommenden Begenfand eine zusammenbangende Aufklarung zu geben versucht hat, ift ber Berliner Kunftforscher Alops hirt in seiner Schrift "über die Bildung bes Racten bei ben Alten "). Aber auch er tommt zu keinem wirklichen Wir erfahren eigentlich nur, daß die alten Griechen faft alle Bestalten: Dber : und Untergotter und Gottinnen, Damonen und Beroen, Sieger in Spielen und Bettfampfen, Ronige und Feldherren, Dichter, Philosophen, Redner u. f. f. theile halb, theile gang bekleidet, zuweilen aber auch einige berfelben nacht bargestellt haben - womit benn freilich Auf bas Barum? aber nicht viel für unsere Ginficht gewonnen wird. der nackten Darftellung mancher Götter bei den Alten giebt er eine noch wunderlichere Antwort. Er meint nämlich, die Griechen hatten bier bas Borbild und Beispiel ber Aegypter nachgeabmt, von benen fie obnehin Ibee und Technit ihrer Runft überkommen hatten. Bon den Göttern aber fei die nacte Darftellung auf die Beroen und gottabnlichen Menfchen, vergotterte Berricher, wie Alexander der Große und die romischen Raiser, übergegangen. Wir werden seben, daß das Lettere eben fo richtig wie das Erstere falfch ift. Bas er endlich noch von der Abficht fagt, die Bedürfniflofigfeit ber Botter burch folche nacte Darftellung auszudruden, ift nichts als ein Ginfall, der feiner Quelle, des fogenannten Philosophen Seneca, wurdig ift.

Biel tiefer faste die Sache Lessing in einem einzigen Sate seines Laotoon. Es ist im fünften Kapitel, wo er den Grund entwickelt, weschalb derselbe Laotoon, der bei dem Dichter Birgil im vollen Priesterornate erscheint, von dem plastischen Künstler eben so wie seine Söhne völlig nacht dargestellt ist. Offenbar war dies lettere ein Berstoß gegen die Wirklichteit, denn es ist nicht anzunehmen, daß ein Königssohn, ein Briester, in Ho-

<sup>&#</sup>x27;) S. Abhandlungen ber Berl. Afab. Jahrg. 1820.

merifcher Beit bei einem Opfer nacht erschien. Die Runftkenner ju Leffing's Zeit fuchten alfo nach einer Entschuldigung bes bilbenben Runftlere fur diefen "Berftog gegen bas lebliche", und fanden fie in der Schwierigteit, welche die Bekleidung in foldem Falle bem Runftler gemacht und die ihn gezwungen habe, "lieber gegen die Bahrheit zu verftogen, ale in den Gewändern tadelbaft zu merden.« Leffing lacht biefe Runfttenner aus. »Man tann, a fagt er, » bie Runft nicht tiefer herabfegen, als es durch folche Entschuldigung geschieht. Denn gefest, die Stulptur tonnte die verschiedenen Stoffe ebensogut nachahmen, als die Malerei: wurde fodann Laotoon nothwendig betleidet fein muffen? Burden wir unter biefer Befleibung nichts verlieren? Sat ein Bewand, bas Bert ftlavifder Sande, eben fo viel Schonheit, ale bas Bert ber emigen Beisheit, ein organifirter Rorper? Erforbert es einerlei Kabigteiten, ift es einerlei Berdienft, bringt es einerlei Chre, jenes ober biefen nachzuahmen?«

Aber Leffing dringt noch tiefer ein in das Wesen der Sache durch den weiteren Bergleich der dichterischen Darstellung des Gegenstandes mit der Aussührung durch die Hand des plastischen Rünstlers. »Bei dem Dichter, fagt er, »ist ein Gewand kein Gewand; es verdeckt nichts. Unsere Einbildungskraft sieht überall hindurch. Laokoon habe es bei dem Birgil, oder habe es nicht: sein Leiden ist ihr an jedem Theile des Körpers einmal so sichtbar wie das andere. Die Stirn ist für sie mit der priesterlichen Binde umwunden, aber nicht verhüllt. Ja sie hindert nicht allein nicht, diese Binde; sie verstärkt auch noch den Begriff, den wir uns (nach dem Dichter) von dem Unglücke des Leidenden machen:—
Schwärzliches Gift besteckt und Geiser die heiligen Binden.

Richts hilft ihm seine priesterliche Würde; selbst das Zeichen derselben, das ihm überall Ansehn und Berehrung verschafft, wird von
dem giftigen Geiser durchnest und entheiligt.« Aber diesen Rebenbegriff,
sest Lessing hinzu, mußte der plastische Künstler aufgeben. Sätte er dem
Laokoon auch nur diese Binde gelassen, so würde er den Ausdruck um
ein Großes geschwächt haben. Die Stirn ware zum Theil verdeckt wor-

ben, und die Stirn ift ber Sis des Ausdrucks. Wie er also bort, bei bem Schreien, ben Ausdruck der Schönheit ausopferte, so opferte er hier das Uebliche dem Ausdruck auf. Ueberhaupt war das Uebliche bei den Alten eine sehr geringfügige Sache. Sie fühlten, daß die höchste Bestimmung ihrer Runst sie auf die völlige Entbehrung desselben führte. Schönheit ist diese erste Bestimmung. Roth ersfand die Kleider, und was hat die Kunst mit der Roth zu thun? Ich gebe zu, daß es auch eine Schönheit der Bekleidung giebt; aber was ist sie gegen die Schönheit der menschlichen Form? Und wird der, der das Größere erreichen kann, sich mit dem Kleinen begnügen? Ich sürchte sehr, der vollkommenste Meister in Gewändern zeigt durch diese Geschicklichkeit selbst, woran es ihm fehtt.«

Die Erkenntniß also, daß die Schönheit die höchste Bestimmung der Kunst sei, führte die alten Künstler dahin, das Uebliche, wie Lessing sagt, dem Ausdruck dieser Schönheit aufzuopfern.

Aber die Erkenntniß, daß der natürliche Leib allein Geift und Leben unferen Augen finnlich darstellt, ift der griechischen Kunft nicht so wom himmel gefallen. Es bedurfte eines weiten Weges, um zu ihr zu gelangen.

Betrachten wir zuerst ihre Götterbilder, nicht die jener ältesten Zeit, wo ein Steinblock, ein Holzpfahl, eine Säule den Gott bedeutete, sondern jene ersten, meist aus Holz gefchnitten wirklichen Bilder der Götter. Sie waren alle bekleidet und zwar mit wirklichen Gewändern und Schmuck aller Art, ja es gab für sie eigene Garderoben und Tempeldiener, welche das Ankleiden besorgten. Diese Sitte erhielt sich für manche Kultbilder durch die ganze griechische und römische Zeit, und ging wie so manches Andere aus dem Heidenthum über ins Christenthum, auf dessen Marien, bilder und Heiligensiguren. Als eine vorgeschrittene Kunst und Kunstsfertigkeit die herrlichen Tempelbilder aus Elsenbein und edlen Metallen schuf, ward die Gewandung beibehalten, und die Kunst eines Phidias und anderer großen Meister wußte, wie wir sehen, den Reichthum und die Farbenpracht der wirklichen Gewandstosse auch in jenem gediegenen Mate-

rial kunftreich nachzuahmen. Bekleidete Darftellung war und blieb Regel für das Götterbild, jumal für die Tempelstatue selbst zu einer Zeit, wo die plastische Runft sich längst von der alten starren Unlebendigkeit zu freierem Erfassen der vollen Schönheit des menschlichen Körpers aufgesschwungen und diesen vollendetsten Organismus der Schöpfung zu ihrer Sauptform und Sauptausgabe gemacht hatte.

Denn dieser Aufschwung, diese freiere Ausbildung der Runft ging nicht von den Rultvildern aus, sondern von den Darstellungen des Lebens und der Birklichkeit. Erst als die Künstler sich an die Darstellung der Heroen und Städtegründer wagen und die Berherrlichung siegreicher Kämpfer in den Olympischen und anderen Festspielen zu ihrer Aufgabe machen dursten, erst da war jene freiere Entwickelung möglich, erst da ward der menschliche Körper, unmittelbar hingestellt, Hauptsorm der plastischen Kunst. Ein Blick auf die Aeginetischen Bildwerke kann lehren, wie weit damals noch Götterbild und menschliche Darstellung auseinander lagen. Gegenüber der alterthümlichen typischen Starrheit des gänzlich bekleideten Minervenbildes steht die völlig naturwahre nachte Gestaltung der kämpsenden Helden und ihre vom tiessten Berständniß aller Formen des menschlichen Körpers zeugende Bildung.

Die nackte Darstellung bot sich zuerst als natürlich dar bei allen gemnastischen und athletischen Figuren. Die Kunst stellte dieselben dar, wie sie in der Wirklichkeit erschienen: in der unverhülten Schönheit und Kraft, in dem herrlichen Ebenmaß ihrer durch die kunstvollste Gemnastik ausgebildeten Leibesgestalt. Die Gemnastik war es, die jenen hellenisschen Sinn großnährte, "dem die natürlichen Glieder als die edelste Tracht des Mannes erschienen." Die plastische Kunst, deren Besen es ist, in diesem Sinne zu bilden, fand hier zuerst das Gebiet, wo sie sesten Fuß gewinnen konnte. Und sie durste sich hier nackte Darstellung um so mehr erlauben, da sie nur in gewissen seltenen Fällen auf Borstraitbilder, in der Regel vielmehr durch die Sitte auf ideale Gestaltung solcher Figuren angewiesen war. Wie sie diese idealischen Siegerstatuen nackt bildete, so wandte sie die gleiche Darstellung an auch auf die Ges

stalten ber Rationalberoen, ber porgeitlichen Bolte und Stammesbelben. Bir feben biefe gleichfalls nacht gebildet, felbft in Befechten und Schlachten, tropbem bag die Dichter ihnen Schutwaffen und Rleidung gaben. Benn die Runft fie gang ober theilweife nacht barftellte, fo mar es nicht beshalb, weil die Runftler etwa geglaubt batten, damit die Sitte ber Beroenzeit nachzuahmen. Denn bei Somer ericheinen alle Selben befleibet, und die Rudficht auf ben Boblanftand, ber in ber Befleibung liegt, mar ibm nicht fremb. Dem feigen baglichen Schreier Therfites brobt bort Obuffeus, ibm in offener Berfammlung, wenn er wieder einmal das Bolt aufreigte, "Mantel und Unterfleid und mas fonft die Scham bedectt« abzureigen, und ibn fo ichimpflich mit Schlagen aus ber Berfammlung zu jagen. Bas bamals Sitte des Anstandes war, galt ficher in gleichem und höberm Grabe jur Beit ber ausgebildeten bellenischen Runft. Der Beweggrund aber, aus welchem man die Seroen nacht barftellte, mar ein ethifch religiöfer. Sie follten, wie fie einer boberen Ordnung menfchlicher Wefen angehörten, fo auch in ihrer Darftellung burch die Runft unterschieden werden von ben wirklichen Tagesmenschen. Die Runftler faßten die Beroen ale folche auf, beren Leben ein fteter Rampf gemefen um den Siegerpreis ber Mannestuchtigkeit, und fie ftellte fic bar als Borbilder ber, gleichfalle nacht gebildeten, Olympifchen Bettkampfer.

Bas hier auf diesem Gebiete in der Renntniß und Darstellung der nackten Menschengestalt gewonnen ward, das mußte natürlich auch der Darstellung ber Götter zu Gute kommen. Sind doch die griechischen Götter wesentlich menschlich empfindende, vom Menschen nach seinem Bilde geschaffene Besen. Ihre Freuden und Leiden sind menschlicher Art. Sie lieben und hassen, wünschen und fürchten, erfreuen sich an Gesang und Tanz und Schmaus, wie die Sterblichen, die eben deshalb auch die Chrenseste ihrer Götter zu Freudensesten machten und den Jubel der Festlust, durch die Kunst des Gesanges und der Musik, durch Schauspiel und Gymnastik veredelt, zum Kultus erhoben. Auch das Götterbild sollte ein Agalma, eine Freude des Gottes sein. Der Grieche aber, der die höchste Freude empfand an der durch Gymnastik zur höchsten Bolkom-

menheit ausgebildeten Schonheit und dem Abel bes Denichenleibes, Der Brieche, der in der Menichengestalt die bochite finnliche Offenbarung gottlichen Befens verehrte, - welche andere Aufgabe tonnte er bem Runftler ftellen ale die: feiner Götter Geftalt ben vollendetften Menichen fo abn-Und wie konnte der griechische Runftler lich ale möglich zu machen? diefe Aufgabe andere lofen, ale badurch, daß er die Borftellungen, welche im Bolte burch die Dichter von den icon geiftig individualifirten Gottern lebten, in entsprechenden großartigen Formen ausprägte? waren die fo von der plaftischen Runft geschaffenen Götter zugleich bohere Befen, Idealbilder menschlicher Gestalt. Aristoteles fagt einmal, von der Sklavenfrage redend: mas die Ratur nicht, oder doch nicht immer leifte, ben herrn vom Anechte auch burch die außere Leibesgestalt unwidersprechlich au scheiden, bas leifte die Runft. »Denn, " fagt er, »wenn es Menfchen gabe, fo alle anderen überragend fcon an Abel ber leiblichen Bildung, wie die Bildniffe der Gotter alle Menschen, fo murde Riemand in Zweifel fein, daß folche Menfchen Die geborenen Berren, Die anderen von Rechtewegen ihre Anechte fein mußten.«

Co groß dachte der tieffte Denter der hellenen von den Idealicopfungen der Runft feines Bolles!

Aber der Mensch kann nimmer hinaus über sich selbst. Und so war denn auch das Mittel, durch welches der Hellene, scheinbar über sich selbst und seine Ratur hinausgehend, die Herrscherbildungen seiner Götter schuf, gegen deren Heroenherrlichkeit er sich verhielt, wie die Barbaren gegen ihn selbst, den allein freien und edlen Hellenen — es war dies Mittel kein anderes, als eben die zu höchster Bollendung entwickelte und in ihrer höchsten Bollendung vom Künstler erkannte menschliche Gestalt. Darum studirte der griechische Künstler da, wo er das Menschengewächs in seiner höchsten Bollendung sah, die nackte Gestalt in den Gymnasien und Balästren, in Bädern und bei den Festspielen, oder in der eigenen Werkstatt an dem vollendet schönen Modell beider Geschlechter, während ihm für die bekleidete Figur in priesterlichen Repräsentationen und bei Festauszügen hinlänglicher Stoff an Motiven dargeboten war. Der reich-

drapirte Bachuspriester ward ihm jum indischen Bachus, die forgfältig geschmudte Junopriesterin ju Argos gab das menschliche Motiv zur argivischen Juno Bolnklet's; die Jungfrau des panathenäischen Festzuges ward zur zierlich drapirten Kanephore, und die hochgeschürzte, behende, traftgestählte dorische Jungfrau gestaltete sich unter des Kunstlers schaffender Bhantasse zur wälderdurchstreisenden pfeilfreudigen Artemis.

Bie aber bei der Darftellung der Menschengestalt die völlige Radtheit nur ba von der Runft gemahlt murbe, wo fie, wie bei den Statuen von avmnaftischen Giegern und Athleten, durch bas Leben und die Sitte bedingt, oder bei ben Beroen burch bas Wefen berfelben, ale bie naturlich edelfte geforbert mar, fo murben die Runftler auch bei ber Darftellung ber Gotter, felbft in ber Beit ber hochften Freiheit ber Runft, burch ben Grundfat geleitet: daß völlige Ractbeit, wo fie ftattfand, entweder durch bas Wefen berfelben, oder durch irgend ein außeres Motiv bedingt fein Darum blieben zunächst alle Rult - und Tempelbilber, zumal bie der weiblichen Gottheiten, durchgangig gang ober doch theilweife betleidet. So mar Phibiae' figender Beus, wie fast alle figenden Statuen betleibet. Frei blieb nur der Oberleib, die berrliche gewölbte Bruft, die machtigen Schultern bes Gottes, aber um die unteren Theile, von den Suften abwarts, legte fich das reiche Gewand, die minder edeln und minder geiftigen Theile bedeckend, und zugleich den Charafter der Rube und Entfernung von aller anstrengenden Thatigfeit ale bedeutsames Attribut bezeich. Bekleidet erschienen alle übrigen olympischen Götter, und ce mabrte lange, ebe felbft bei der Gottin, beren Befen die Leibesiconheit felber mar, bei der Aphrodite, querft ein Bragiteles das Bagftud feiner völlig nachten knidischen Benus unternahm. Und felbst bier magte ber Runftler noch nicht, mas fich erft eine fpate Beit, die Beit der Rabinetskunft erlaubte, die nackte Darstellung durch fich felbst und ihre Schönheit allein gerechtfertigt binguftellen. Er knupfte fie an bas Leben an, durch das Motiv des Bades, und ließ die Enthüllung dadurch nur als vorübergebenden Moment erscheinen. Gelbft in der Darftellung von Scenen, wie das Urtheil des Paris, bewahrte die alte Runft ihre Buchtigfeit.

Auf einem erhaltenen Grabgemälde find die drei Göttinnen vollsommen bekleidet, auf einer Münze des Antonin von Alexandria erscheint Aphrodite wenigstens halb verhüllt, und ganz gewiß wurde auch in freistehensden Statuen das Urtheil des Paris nie mit Luzianischer Freiheit dargesstellt. Dackt ist hermes, der jugendliche Gott; aber er steht da als Schüger der Palästra und der Leibesübung, selbst das Ideal eines griechischen Epheben; und überall, wo sonst die Olympier nacht erscheinen, wird die Abwesenheit des Gewandes bedingt durch die Situation lebenz digerer Thätigkeit und Bewegung, und erlaubt durch die Sitte und Geswohnheit des Lebens. Das Untergewand, welches man selbst in der Wirklichkeit nicht immer trug, ließen die Künstler ohnehin bei ihren männlichen Götterstatuen hinweg; denn es war mehr Sache des menschlichen Besdürsnisses als das weite Oberkleid, das mehr den Charakter der Würde trug, und zur Andeutung der Bekleidung des Gottes genügte.

Ueberhaupt aber ift die blog andeutende Behandlung alles Aeugerlichen ein wefentlicher Charafterqua ber bellenischen Runft. Gin Selm oder ein Schwert bedeuten oft die gange Ruftung, und ein Stud der Chlamps, bes griechischen Reitermantels, genügt, um anzuzeigen, bag bie Gestalt in der Birflichkeit bekleidet zu denten fei. Die jugendlichen Reiter, welche Bhidias am Friese bes Barthenons mit weit zurudflatternbem Mantel ganglich nacht bildete, find in diefer Erscheinung mit nichten ber Wirklichkeit entnommen, obicon fie einem Aufzuge angehören, ben ber Runftler felber fab und dem Leben nachbildete. Aber die Runft hatte größere Freiheit ale bas Leben. Rein hellenischer Jungling hatte magen durfen, bor bem versammelten Bolte beiden Befchlechte im beiligen Reftzuge der Stadtgöttin fo nacht mit entblößtem Befchlechtetheile gu ericheinen. Der Runftler bagegen, bem es auf icone Mannigfaltigkeit durch den Wechsel seiner Gestaltungen antam, durfte bei den einen die fast nacte Gestalt auf dem fpringenden Roffe zeigen, mabrend er bei den anderen felbst das verhüllende Untergewand beibehielt.

<sup>\*)</sup> Bergl. A. Feuerbach's Nachlag III, 125.

Denn — und dies ift der wesentliche Gesichtspunkt bei unserer Frage — die griechische Plastit seit ihrer erreichten. Bollendung folgte in der Behandlung der menschlichen Gestalt vor Allem dem Gesetze und den Forderungen der Schönheit ihrer Runft. Die Racktheit war ihr dazu nur Mittel, und sie wandte dieselbe überall an, wo das Gesetz der Sitte nicht hindernd in den Beg trat.

Dabei bielt fie Die zwei Gebiete ihrer icopferischen Thatigteit ftreng auseinander. Diefe Gebiete find Die reale Menfchenwelt, und die Belt Babrend fie fich auf dem letteder Bhantafie und ibrer Schöpfungen. ren mit immer größerer Freiheit bewegte und, wie Leffing im Laotoon fo icon nadweift, die Schonheit und den geiftigen Ausbruck der menschlichen Form jum bochften Gefet erhob, hielt fie fich auf bem erfteren Gebiete ftreng innerhalb ber, durch die Sitte gebotenen, Schranken besjenigen, was dem hellenischen Sinne für wohlanftandig galt. Mochte fie bas Ideal eines hermes, eines Bacchus und Apollon in der vollen nach. ten Bracht ihres göttlichen Baues darftellen, mochte fie in den Statuen von Untergottern und Damonen, von Städten und Dertlichkeiten, in ben Gruppen eines Laotoon und der Riobe Die Ractheit der Menfchengeftalt gang ober theilweise vorwalten laffen; auf dem Bebiete der Birklichkeit, in der Darftellung wirklicher Menfchen, und vornehmlich bei allen Bildungen weiblichen Beschlechts, welche dem Leben angehörten, auch wenn fie nicht Bortraitbilder maren, mard die Betleidung durchgangig beibehalten. Der Feldherr, der Staatsmann, der Philosoph, der Dichter wurden in der griechischen Blaftit niemals nacht, sondern immer in der ihrer wirklichen Erscheinung entsprechenden Tracht dargestellt \*). Erft als die Schmeichelei einen Alexander und fpater die romischen Imperatoren ju göttlicher bobe erhob, ward die gewandlose Darftellung von Menschen

<sup>\*)</sup> Der vorzugsweise auf bas Reale gerichtete Sinn ber Römer ging barin nach hirt's Bemerkung soweit, "baß selbst an Köpfen immer bie Brust mitgebilbet wurde, um von bem Kostüm in natürlichen Stoffen soviel beizugeben, baß man baraus Rang und Grab ber Würbe erkennen konnte."

· ale Beichen ber Bergotterung, ale gottliche Chrenbezeigung angewendet. Alfo nur auf bem phantaftischen Bebiete, wie wir es oben umfcrieben, mar jenes Wort des Blinius eine Bahrheit. Rur bier galt bas graeca res est nihil velare felbft ale Begenfat zur Beife und Sitte ber Barbaren bes Drients, bei benen es, wie Berobot erzählt, nicht blog fur ein Beib, sondern felbft fur den Mann ichimpflich mar, nacht gesehen zu werben. Dagegen im Gebiete bes mirklichen Lebens und ber Diefem Leben entnommenen Gestalten der Runft malteten bei ben Griechen ftrenge Gefete der Sitte und bes Bohlanftandes. Schon bas Leben felbft und feine Sitte führten barauf bin. Ge ift eine gang irrige, wenn auch febr verbreitete Borftellung, daß Radtheit im Leben überhaupt bei den Griechen feinen Unftog gegeben babe, daß fie vielmehr etwas gang Bewöhnliches gewesen sei. Die Rleidung ber Alten, der Griechen jumal, war allerdings einfacher und leichter ale bie unfere. Das bing gufammen mit ihrem Rlima, ihrer Symnastit, und der durch beide bedingten Rörperbeschaffenbeit. Aber von Ractbeit im öffentlichen Erscheinen war nie und nirgende die Rede, felbst nicht in ber beroischen, von Somer gefchile berten Beit. Bon den Frauen und Jungfrauen ift es bekannt, daß die züchtigfte Berhüllung gebotene Regel und Sitte war, und teine edle, freigeborene Griechin batte fich öffentlich ftraflos in einem Roftume zeigen durfen, wie es unfere wechselnden Moden oft fur unfere Frauen und Jungfrauen bei Tangfesten und abnlichen Belegenheiten erlauben oder gar vorschreiben. Es gab bei ben Athenern eigene Magiftraten, Gynaitonomen genannt, welche über die Anftandigteit des öffentlichen Erscheinens der Frauen machten, und die fehlenden in harte Strafe ju nehmen Unschickliche Rleidung ward in Athen mit taufend berechtiat waren. Drachmen (gegen 300 Thaler unferes Gelbes) gebuft. Die Aristopha= nische Romodie überstieg freilich das Dag bes auch der Romit Erlaubten nur allzuoft; boch ift es Thatfache, daß teine Frauen die Romodie besuchen durften. Allein felbft fur Manner galt im Betreff ber Nachtheit im Grunde daffelbe Gefet wie zu unferer Beit. Freilich die Gomnaftit forberte und die Sitte erlaubte feit uralter Beit ju Diesem 3mede nachtes

Auftreten bei vielen Uebungen; boch nur bei ben festlichen Bettfampfen beiliger Spiele, und in ben Symnafien und Ringschulen, die tein Beib betreten, die nur Manner befuchen durften. Manner aber und Junglinge tragen noch beute in unferen Badern fein Bedenken, fich nacht vor einander zu zeigen. Aber auch in den Balaftren und Gomnafien, auf ben Turn- und Uebungeplagen ber Griechen machten Auge und Dhr eigens Dazu bestellter Borfteber ftreng barüber, baf teine Frivolität, feine Unfittlichkeit in Borten oder Sandlungen bas Schicklichkeitsgefühl der Jugend beleidige. Der Tod fand barauf, wenn ein folcher Gymnafiard feine Bflicht vernachläffiate. Dagegen burfte er felber mit auferfter Strenge einschreiten, gegen jedes Bergeben wider Anftand und Chr-Den berühmten Sophiften Brodifos icutte ber Ruf feiner Rabarteit. biakeiten und feines Geiftreichthums nicht davor, daß ibn einmal ein Spmnafiarch aus bem Spmnafium verwies, weil er "Ungeboriges" mit ben Junglingen gesprochen; und der chnische Philosoph Rrates wurde fogar bei abnlichem Unlaffe von dem Auffeber mit Beitschenbieben von einem folden Uebungeplate verjagt. Bas aber die Frauen betrifft, fo miffen wir, daß es ihnen fogar verboten mar, an den nachten Rampffpielen bei ben beiligen Feften als Bufchauer theilzunehmen. Briefterin der Demeter Champne batte einen eigenen Buschauerfit am Altare ber Gottin. Sonft ftand ber Tod darauf, wenn eine Frau fich bei den Olympischen Rampffpielen betreffen ließ, oder wenn fie auch nur an den verbotenen Tagen den Fluß Alpheios überschritt. Gin Befet bes Landes bestimmte, daß fie von den steilen Felsenhöhen des naben Berges Thogon gestürzt werden follte. Baufanias, ber uns dies berichtet, fest zugleich bingu, daß man ihm in Elis nur von einem einzigen Falle ber Art zu ergablen mußte. Es war Mutterliebe, die zu einem Bergeben gegen jenes Gefet verleitete. Eine Frau, die ihren Mann verloren hatte, verkleidete fich in Mannertracht, um als Turnlehrer oder, wie der griechifche Name lautet, ale Gymnaftes ihren jungen Sohn nach Olympia jum Bettkampfe zu führen. Ale der Anabe feinen Gegner überwand, fprang fie in der Freude ihres Bergens über die Gelanderschranken, binter melchen die Turnlehrer dem Kampfe ihrer Jöglinge zuschauten. Dabei ward ihr Geschlecht entdeckt. Das Gesetz verhängte den Tod, aber die menschtichen Richter sprachen sie frei, weil sie aus Mutterliebe gesehlt und weil schon ihr Bater, ihre Brüder und nun auch ihr Sohn Siegespreise in den Olympischen Spielen davongetragen. Seitdem ward jedoch gesetzlich bestimmt, daß künftig auch die Lehrmeister der kämpfenden Knaben und Jünglinge nacht bei den Bettspielen erscheinen sollten.

Ractibeit also mar tein Anftog fur die Briechen bei folden Belegenheiten. Die Spartaner, bas fittfamfte und teufdefte Bolt, maren die Ersten, die bei ihren Leibesubungen auch den Gurtel ablegten, der vordem die Suften der Athleten verhüllt hatte. Und felbit ein Alerander trug tein Bedenten, ale er auf Jlione Ruften ben Gottern und Beroen des Landes Opfer und Festspiele anstellte, im Bettlaufe um Achilles' Grab fich jeder bulle zu entledigen. Der sechzehnjährige Jungling Sophokles tangte nacht ben Siegestang um die Tropaen von Salamis. selben Junglinge, welche nact in der Balaftra den Leib übten, schritten im Leben und in der Deffentlichkeit in guchtiger Berhullung umber, felbst die Arme im Mantel gewickelt, wie es lange auch fur Manner, die auf Anftand hielten, und fur ben Redner, wenn er jum Bolte fprach, die Anstand aukerer Erscheinung mar ein Abzeichen bes Bel-Sitte gebot. lenenthume, und an einem Berifles ruhmte man nicht nur den Ernft feines Antliges, fondern auch den gelaffenen Gang und den anftandigen Burf feines Gewandes.

So ftand es mit der Nacktheit und den Begriffen des Anstandes im Leben. In der Kunft aber machte sich derselbe Sinn geltend, der dort waltete. Die nackte Menschenbildung in seinen Ideal = und Phantassegestalten gab dem griechischen Sinne keinen Anstoß. Er erfreute sich unbefangen ihrer Schönheit, zu der seine Künstler in diesen Bilbungen den menschlichen Leib erhoben, zumal seit auch die Wiffensichaft dem Künstler zu der nothwendigen Erkenntniß dieses Organismus mehr und mehr sich förderlich erwies. Eine Erscheinung wie der Arzt hippotrates war nicht möglich, ohne eine bedeutendere Kenntniß der

Anatomie als unsere historiker der Medizin zugeben wollen. Aber eben so gewiß ift es, daß mir der Entwickelung dieser Biffenschaft auch die plastische Runft hand in hand ging. hippokrates war jüngerer Zeitzgenoß des Phidias und der großen Bildhauer des fünften Jahrhunderts. Und wenn auch der Kanon Bolyklet's nicht Resultat anatomischer Einzsicht, sondern vielmehr Produkt jenes feinen hellenischen Sinnes war, der aus dem lebendigen Anschauen der Ratur und dem emfigen Bergleichen schöner Körpersormen hervorging, so haben doch die größten Anatomen unserer Zeit im Anblick der Meisterwerke griechischer Plastik eingestanden: daß so vollendete Darstellung des Nackten nicht möglich gewesen sei ohne anatomische hülsswissenschaft.

Alfo nicht das Racte an fich war beleidigend fur den unbefangenen griechischen Sinn, dem es ein Ernft war mit dem driftlichen Sate, daß der Menschenleib in seiner Schönbeit ein Tempel fei der unfterblichen Gottheit. Bohl aber tannten auch fie eine Ractheit in der Runft, welche ibnen verdammenemurbig und ftrafbar erfcbien. Es war die Ractbeit, deren 3wed nicht die Erscheinung des Schonen in dem volltommenften Bebilde ber Ratur mar, fondern finnlicher Rigel und Aufreizung gemeis ner Begierbe. 3mar gab es auch im Alterthum Geschichten von unteuscher Luft, in welcher bier und ba ein Mensch entbrannt fei beim Anblick einer Braritelischen Benus, und von einem romischen Ritter Junius Bisciculus ergablt Blinius, daß er in mabnfinnige Leidenschaft verfallen fei zu einem Berte des Meifters, der die Medizeische Benus gefchaffen. Allein dies find Ausnahmen, ju denen es mehr denn einen Bendant giebt aus der Runftfage der neueren Beiten. Unguchtige Darftellungen aber in der Plaftit wie in der Malerei bestrafte felbft in Theben ein Gefes. Und wie fich der gebildete Sinn der Alten gegen die Gemeinheit und Robbeit der Reden emporte, weil von gemeinen Borten zu gleichen Berten, wie Aristoteles fagt, nur ein leichter Schritt fei; fo sprach berselbe große Beife nur die Unficht aller guten und gebildeten Bellenen aus, wenn er in feiner Politit verlangte: in einem wohleingerichteten Staate muffe die Obrigfeit dafur forgen, daß weder ein Wert der bildenden Runft noch der Ralerei Borwürfe zur Darstellung bringe, welche den Mohlanskand beleidigten. Rur für die Kulte von Raturgottheiten, wo die Resligion selbst gewisse Darstellungen verlangte, die im Leben als unanständig galten, will er eine Ausnahme zugeben; zumal da, wie er hinzuset, das Geset selbst nur Männern von einem gewissen Alter die Theilnahme an solchen Kulten gestatte. Roch viel strenger urtheilte bekanntlich Platon über die nothwendige Sittlichkeit der bildenden Kunst, er, der es "das herrlichste Schauspiel" nannte, "wenn sittliche Schönheit des Geistes harmonisch vereint erscheine mit schöner Gestalt menschlicher Leibesbildung." Und was er den Künstlern in seinem "Staate" zum Gesete machte: daß sie nichts Häsliches und Unstreies, nichts Unsittliches und Zügellose bilden sollen, das haben die großen Künstler seines Boltes, das hat die alte Kunst in ihren besten Zeiten treulich erfüllt.

Da nun aber doch die Ratur ihr Recht, die Sinnlichkeit ihre unabweisbaren Forderungen bat, und die griechische Runft fogar vom Rultus felbft fich die Aufgabe gestellt fab, den gangen Rreis des menfchlichen Seine in ber Ratur ju umfaffen, fo fand ber Benius bee fconbeite. nnnigen Boltes auch bier einen Ausweg. Die bellenischen Runftler verlegten die Darftellungen finnlicher Art in das phantaftische Gebiet Des Dionpfostultus, und mas in der Runft dem Menfchen, dem bellenischen Junglinge verwehrt mar, durfte fich der Gatyr erlauben. fende fvater ein Goethe die zwei Raturen in der Menfchenbruft in den Gestalten bes Kauft und Mephistopheles mit dichterischer Blaftit por uns binftellte, fo diente der griechischen Runft das Reich ihrer Salbthiergeftalten jum Ausbrud ber Sinnlichfeit und übermuthigen Luft, gegenüber ber edleren Menschlichkeit. Go beruben gerade die keden Sator - und Romphengruppen auf einem rein fittlichen Runftgefühle. Die haben die griebifden Runftler Truntenbeit und finnliche Lufternheit in rein menschlicher Bestalt bargestellt. Die Welt ber Faunen, Satorn und Romphen, Des Bacchus und feiner Begleiter und Begleiterinnen mar es, in die fie Sandlungen und Buftande verlegten, welche fur ben bellenischen Menschen im wirklichen Leben unanständig und fcbimpflich waren. Es war ein funftlerisches Mastenspiel, und sittliche Empfindungen und fittlicher Sinn waren es, auf deren Grunde dieser Karneval der alten Runst erblühte \*).

Es ift eine von den tiefften Rennern des Alterthums ausgesprochene Bahrheit, daß die griechische Kunst reiner und heiliger war, als felbst die Religion, der sie diente.

Rein einziger unter den großen Runftlern Griechenlands bat feine Kunst durch Darstellungen entweiht, die vor dem strengen Urtheil der Edelsten und Besten seiner Nation in fittlicher Begiebung verwerflich gemefen maren. Bereinzelte Beschichten, welche das Gegentheil besagen, find Brodukte der kleinlichen Anekdotensucht einer späten entarteten Zeit. Sie verschwinden gegen die ernfte Hoheit und teusche Grazie, gegen die ftille Sittsamkeit und Bucht, welche une aus den Bildwerken der griechiichen Runft entgegentritt. Benn alle anderen Berte des griechischen Beiftes fammt ihrer Gefchichte untergegangen, und nur die Gotterwelt ihrer Statuen ju une herübergerettet mare, fo murben diefe Schöpfungen allein binreichen, um, wie ein tieffinniger Renner bes Sellenenthums fich ausdruckt, das Dafein eines Bolles zu bezeugen, in welchem fittliche Schonheit und fittliches Ebenmaß die Wohlgestalt des Körpers durchdrang, und die Gewaltsamkeit der finnlichen Natur durch fromme Scheu gemä-Bigt und gereinigt war. Schonheit allein war ben Griechen nichtig ohne Abel der Seele, und Berodot, der ben Ramen des iconften Mannes unter allen Griechen aufzeichnete, welcher bei Blataa den Seldentod gefunden, vergift nicht hinzuzufugen, daß derfelbe von eben fo edler Dentungeart gewesen. Und Theophraft, welcher berichtet, daß an manchen Festen nicht bloß Breise der Schönheit, sondern auch der Sittsamkeit an Frauen und Jungfrauen ertheilt worden, fest bingu: ift doch die Schonheit nur fcon, wenn fie mit Sittsamteit verbunden ift, mabrend fie ohne diefe nur gefahrvolle Babe des Befdides bleibt.

Aber freilich — nichts Irbifches ift dauernd, am wenigsten das Reinste und Schönfte. Es kamen Zeiten bes Berfalls und der tiefen

<sup>\*)</sup> Bergl. Gin Jahr in Italien, Theil II , S 494 ber zweiten Ausg.

Entsittlichung, und sie gingen nicht spurlos vorüber an der Runst. Gar manche Darstellungen, welche sehr mit Unrecht in unseren Rusen unterschiedlos den Augen aller Besucher preisgegeben sind, gehören solchen Beiten und der üppigen Frivolität und Bustheit ihrer Menschen an. Aber im Ganzen und Großen erhielt sich die Plassist in ihren besten Meistern und Berken durch alle Zeiten hindurch bis auf die späten Tage römischer Kaiserüppigkeit auf einer Höhe, welche über dem allgemeinen sittlichen Bersalle stand; und noch immer umleuchtete ein Strahl jener reinen Himmelssonne der Kunst aus den vergangenen großen und schönnen Zeiten hellenischen Lebens die Künstler und die Kunstschöpfungen einer Welt, welche durch die Klust eines halben Jahrtausends geschieden war von den Tagen eines Phidias und Perikles. —

Rum Schluffe noch ein Wort über das Berhältniß der römischen Sitte und Meinung zu der griechischen. Beide geben nämlich in ihrem Urtheil über bas Radte weit auseinander. Jene Burger ber griechischen Stadt, welche dem Maler Beuris funf ihrer ichonften Jungfrauen, Die Töchter edler Gefchlechter, entfleidet ju feben erlaubten, um von ihnen bas Borbild zu entnehmen fur fein fpater in gang Griechenland bewun-Dertes Gemalbe ber helena, glaubten gewiß fo wenig eine Unfittlichkeit au begehen, wie die alten Dichter die Burde der Göttinnen herabaufeben meinten, die fie entkleidet vor Paris hintreten liegen. Der Grundfak des Lydiers beim herodot: "daß ein Beib mit dem Aleide auch die Chrbarkeit ausziehe, " ift orientalisch, nicht hellenisch, und schon Plutarch bemerkt dazu, die hellenische Frau umhulle fich vielmehr, wenn das Gewand finke, mit ihrer eigenen Ehrbarkeit. Wie konnte das auch anders fein in einem Bolte, wo man in vielen Orten Schonheitswettstreite feierte, und wo nicht nur, wie bei den Gleern, der fconfte Jungling mit Siegerbinde und Myrthenkrang gefchmuckt im feierlichen Geleite gum Tempel Der Athene geführt wurde, um ihr die erhaltenen Breismaffen ju weiben:

sondern auch die Jungfrau, der man den Breis der Schönheit zuertheilte, hochgeehrt ward. Anders empfanden die Römer. Bie fie in Bezug auf Schönheit immer Barbaren blieben, so sand schon ihr alter Dichter Ensnius selbst für Männer "den Ansang aller Schmählichkeit" darin, "den Leib im Angesicht der Bürger zu entblößen. Das war gegen die Sitte der griechischen Symnasien gerichtet, und selbst der gebildetste Römer Cicero gab diesem Spruche wenigstens in seinen populären Schriften Beisall. Er konnte sich keine Freude an der Schönheit denken ohne sinnliche Begierde. Diese Ansicht ist streng römisch, und in ihr liegt mit der Grund, weshalb die Römer keinen einzigen plastischen Künstler hervorgebracht haben.

In der späteren Zeit anderte fich dies freilich. Bahrend in der altrepublikanischen Zeit ein Cato es vermied, sich in Gegenwart des eigenen Sohnes zum Bade zu entkleiden, weil die Sitte damals selbst Ber-wandten nicht gestattete, sich nacht einander zu zeigen, nahmen sie in späterer Zeit nicht nur die Gewohnheit, in Bädern und Gymnasien sich nacht zu zeigen, von den Griechen an, sondern gingen noch über sie hinzaus, indem sie, wie Plutarch im Leben des älteren Cato erzählt, »die Griechen mit der Unsitte ansteckten, dies selbst in Gegenwart von Frauen zu thun."

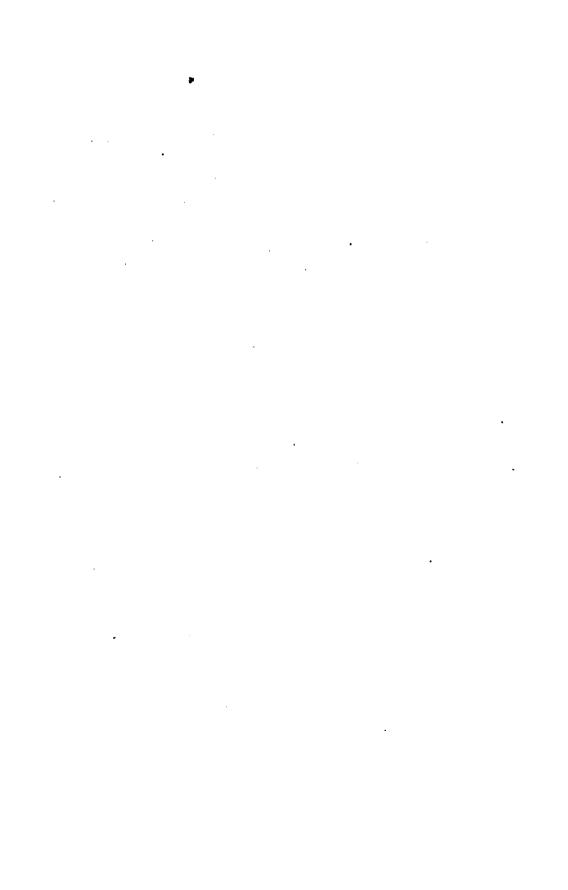

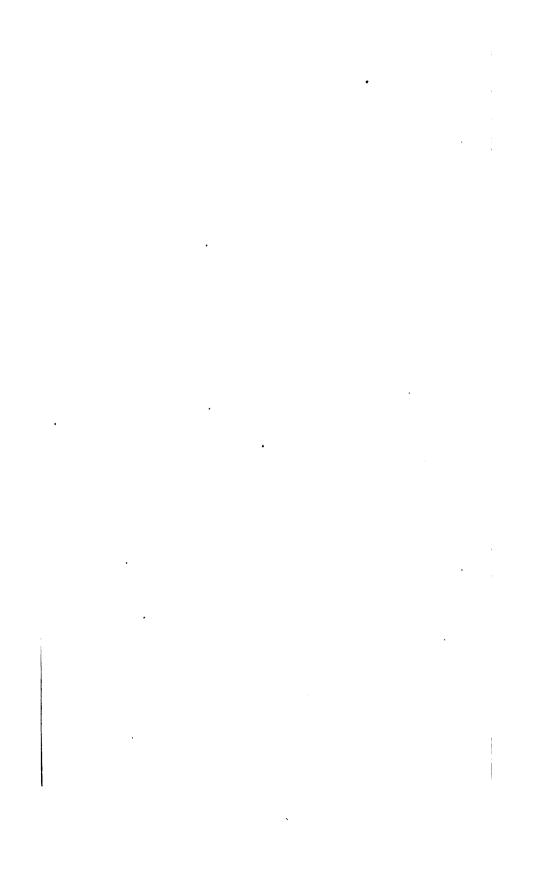

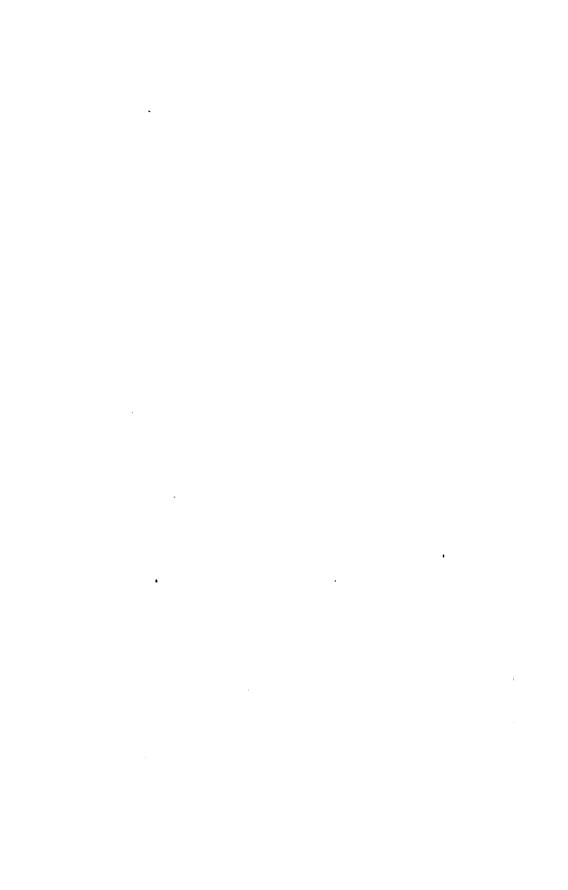

-. . • 

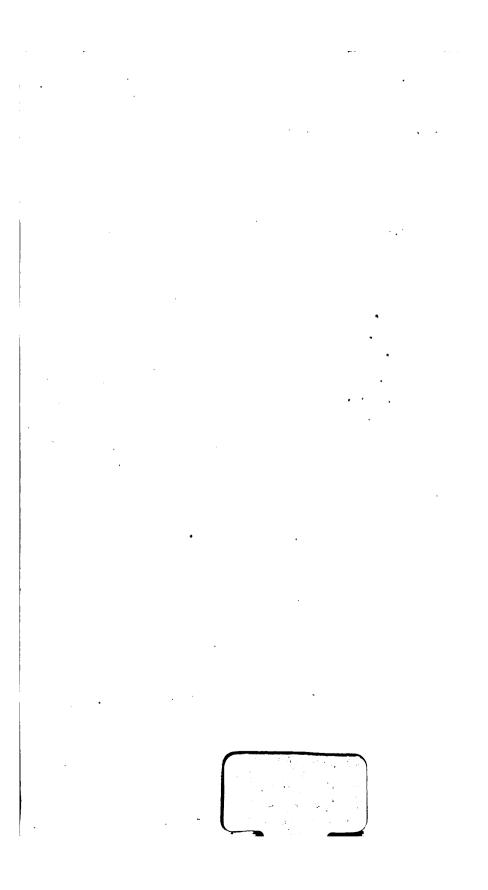

